

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>





.







Bur

# Geschichte der Kriege

von 1792 845 1815.

pen

3. G. Börl.



I. Lieferung.

Greiburg im Breisgau, Herder'sche Berlagshandlung. 1847. Reine größere, ja kaum eine gleich große Begebenheit in der Weitgeschichte als die französische Nevolution. Urplöslich und allgewaltig sich erhebend auf Frankreichs Boden, bat sie ganz Europa in allen Theilen erschüttert. Keine Zeit bat je einen gleich gewaltigen Auswand von Kriegskräften erlebt. Nie hat eine in ihrer Existenz angegrissene Nation sich mit solchem Nachdruck vertbeidigt, und so mächtig auf ihre Angreiser rückgewirkt. Eine Reihe von Kriegen füllt die verbängnisvolle Periode von 1792 bis 1815. Schlachten, wie sie nie erlebt worden, werden geschlagen, Feldherrn erster Größe treten auf die Bühne des Krieges, ein Napoleon beginnt und endet in ihr sein Thatenleben.

Die Geschichte ber Revolution ift in neuester Zeit mehrsach erzählt worben. Sie ist bas Tages-Werk der Presse. Nichts aber verständigt die Geschichte großer Begebenheiten mehr, als wenn sich ber Schauplaß, auf dem sie sich zugetragen, bilblich nachgewiesen findet.

Die Zweckmäßigkeit und Rüplichkeit eines Werkes, das zur Verständigung der sämmtlichen politischen Geschichten über die Revolutions- und Kaiser-Zeit dieselben in ihren Kriesmomenten auffaßt, die Operationen der Heereszüge bildlich geographisch nachweist, sowie Ort und Leitung der Schlachten und Tressen in Plan und Grundriß zur Anschauung bringt, ist bei Erscheinung der "Kriegsseschichte von 1792 bis 1815" von Kausler und Wörl, wir dürsen sagen: in hohem Grade, erkannt und gewürdiget worden.

Jenes Berk aber konnte vermöge seines Umfanges verhältnißmäßig nur Benigen zugänglich werben. — Auf mehrfach laut gewordenes Berlangen haben wir uns daher entschlossen, von den in demselben enthaltenen, vorzüglich gut ausgeschurten Plänen und Karten, welche, dem einstimmigen Ausspruch aller Urtheilsberufenen gemäß, ungemein lehrreich sind, eine besondere Ausgabe mit einer ausschließlich auf dieselben sich beziehenden Erklärung zu verhältnißmäßig höchst niederigem Preise zu veranstalten.

Dieser Atsas wird aus 136 Planen und Karten und etwa 20 Tertbogen bestehen und in

10 Lieferungen à 48 fr. ober 1/2 Thie.

erfcheinen.

Da Text und Tafeln vollendet find, können wir ein rasches Erscheinen versprechen und die punktliche Einhaltung der angegebenen Anzahl Lieferungen verbürgen.

Freiburg im Mary 1847.

Herder'sche Berlagshandlung.



2228, d. 62

## Bur ersten strategischen Nebersichtskarte des Kriegs-

Die Alpen, Europa's böchstes Gebirge, erstreden sich als eine ununterbrochene Bergmasse von der Mündung der Rhone bis in die ungarische Ebene. Gegen Süden bildet die lombardische Ebene (das Pothal), gegen Westen das Rhonethal, gegen Nordwest der Kessel der Aar und des Neuenburger See's, gegen Norden das Donausthal ibre natürlichen Grenzen.

Die Alpen haben eine Känge von etwa 150 und eine Breite von 20 bis 40 Meilen. Die Hauptrichtung geht von DND. nach WSB. Die mittlere Höhe läßt sich etwa so annehmen: Vom südwestlichen Ende bis zum Monte Viso (die Seealpen) 6000 Fuß; vom Monte Viso bis zum Montblanc (die cottischen und graischen Alpen) 9000 Fuß; vom Monte Rosa bis zum Monte Rosa (penninische Alpen) 11000 Fuß; vom Monte Rosa bis zum Drtles (lepontinische und rhätische Alpen) 9000 Fuß; von da bis zum Glockner (Tyroler Alpen) 7000 Fuß; die weitern Verzweigungen unter dem Namen der salzburger, siegermarkischen, norischen, carnischen und julischen Alpen 5000 Fuß. Die höchsten Parthieen nähern sich der Südseite, und im Ganzen ist die Abdachung auf dieser steiler, als auf der Nordseite. Auf letzterer gebt nämlich eine große Seitenterrasse, die bayerische Hochebene, aus, welche gegen 1600 Fuß über dem Meere liegt, deren nördlicher Saum die Donau begrenzt, senseits welcher, umschlossen wom Böhmer-Wald, dem Erzgebirge, dem Lausser= und Riesengebirge und der mährischen Söhe das böh- mische Kesselland sich erbebt, welchem die Duellen der Elbe entströmen.

Bon den großen Flußgebieten des Abeines, der Donau, der Beser, Elbe, Ober und Weichsel ist keines durch seine Ausdehnung und Beschaffenheit dem andern besonders überlegen.

Der Rhein, an der nördlichen Alpenscheide der Schweiz und Italiens entspringend, und in nordwestlich gekrümmter Richtung in die Nordsee fließend, ist der einzige Strom, welcher dem Süden wie dem Norden angehört. Das Gebiet desselben ift sehr beträchtlich; die ganze deutsche Schweiz sendet demselben ihr Geswässer zu; westlich sind die Ill, die Jorn, Lauter, Nahe; nordwestlich die Mosel und Maas seine bedeutenden Gefährten; östlich sind die Dreisam, Elz, Kinzig, Murg und andere kleinere Flüsse, sodann der Neckar im Nücken des Schwarzwaldes unweit der Donauquelle entspringend mit mehreren Nebenstüssen; der Main

aus dem Mittelpunkt Deutschlands — vom frankischen Platcau und Fichelgebirge westlich abströmend; ferner die Lahn, Sieg, Rubr, Livve 20.

Die hoben Alpen, das Juragebirge, die Vogesen und beren Zweige, der Donnersberg, Soonwald, Hunderuck, Eifel und Ahrgebirge westlich; der Schwarzswald mit der schwäbischen Alp; das Tichtelgebirge mit dem Rhöns und Spessartsgebirge; der Taunus, Westerwald mit dem Siebengebirge; die Bergrücken des Sauerlandes und des Hardtstranges umgeben östlich das Thal des Rheines.

Der volle Besit bes ganzen Rheinthales bilbet bie vollkommenste concave Basis Deutschlands gegen Frankreich; nördlich stehen nur künstliche Hindernisse den offenswen Operationen gegen das Herz bes Landes entgegen; die Seine und Marne strömen zum Vortbeil des Angreisenden dem Meere zu; dasselbe sindet bei der Saone statt, deren Quelle bald erfaßt ist, und durch den Besit der Schweiz steht das Hinabsteigen in das Thal der Rhone offen; indem dieses Land zugleich den linken Flügel des Rheines unangreisbar macht, enthält es die Punkte, von denen die offenswen Operationen in's subliche Frankreich und nach Italien auslaufen.

Ist dagegen der westliche Grenzstaat, nämlich Frankreich, im Besit dieses Mbeinthales, so sind nicht nur dadurch ganz Frankreich und die Niederlande vollstommen gedeckt, sondern es ist Frankreich durch diesen Besit stets möglich, offensiv gegen Deutschland zu operiren; es beberrscht einen großen Theil dieses Landes strategisch, es besitzt hiedurch die vortheilhaftesten Desensionspunkte und Linien besselben.

Durch ben Berluft bes ganzen Rheines ift Deutschland strategisch aufgelöst; es fehlt ihm bas gemeinsame Band einer Berbindung zwischen Nord- und Sud- beutschland, welches ber Rhein bilbet.

Strategisch ift daher ber volle Besis des Rheingebietes für Deutschland gegen Westen nothwendig. Hieraus folgt auch, daß die Schweiz ein strategisch beutsches Land sey, daß sie zwar nur zum eigenen Nachtbeile sich von den Interessen besselben trennen könne, daß sie aber, zu Frankreich sich hinneigend, große Gefahr bietet, weil sie Deutschlands vorzüglichste Basis umfaßt.

Iwar hat Frankreich in Folge ber letten Friedensschulsse den größten Theil bes frübern Rheinbesiges zurückgegeben; aber noch besigt es einen Theil des westlichen Rheinthales von Basel bis zur Mündung der Lauter mit den rückliegenden
Bogesen, nämlich Elsas und das obere Moselgebiet, Lotdringen, und wenn es auch
durch den deutschen Unterrhein in Schach gehalten wird, so ist es doch noch immer
im Besis eines der wichtigsten Theile der notdwendigen, wichtigsten Basis Deutschlands. Statt von aller Offenswe entsernt und in die Desenswe zurückgeworsen zu
sein, hat man Frankreich, indem man ihm einen Theil des Abeinlandes ließ, zur
strategischen Ausgabe gegeben, sich die andern Theile zu verschaffen. Dadurch,
daß es in diesem Theile manche bedeutende Festungen besist, ist es im strategischen
Bortheile; es beherrscht, so lange am östlichen User keine seinen Punkte liegen, auch
dieses. Iwar ist durch den deutschen Besis des Unterrheins und durch den Berlust
Landau's diese Basis in der Flanke gesast; allein gerade hierin liegt ein um so
größerer Grund für Frankreich, sede Gelegenheit zu ergreisen und Alles aufzubieten,
um diese ungünstige Lage zu verändern.

Der Besig bieser Basis war seit Jahrbunderten der ftrategische Grund ber

bis auf den heutigen Tag vergeblich gekampften Kriege zwischen Frankreich und Deutschland.

Die Donau, ber wichtigste Strom bes mittleren Europa's, entspringt am oftlichen Fuß bes Schwarzwalds, fließt in östlicher Richtung in der Mitte Süddeutschlands, drängt sich unter einem stumpfen Winkel gegen Norden, und sieht im Ganzen fast senkrecht auf dem durch seine Defensionslinie wichtigsten Theile des Rheinthales.

So lange sie beutschen Boben berührt brängt sie sich nördlich ziemlich nahe an die umgebenden Höhen; besto mehr entfernt sich das rechte User von denselben; von dieser Seite strömen ihr die Iller, der Lech, die Jar, der Inn mit der Salzach, die Traun, die Enns, die Raab und andere kleinere Flüsse von den tyroler, salzdurger und stever'schen Alpen zu, welche größtentheils das reiche Flußgebiet Baverns bilden.

Zum nördlichen Theil des Thales gebören die Flüffe Wernig, Altmuhl, Bils und Naab, Regen, die Gewässer Mährens, welche ihr mit der March zusließen, und jene aus dem ungarischen Erzgebirge, den Karpathen, entströmend. Als mächtigere Einstüsse, aus den norischen, carnischen und julischen Alpen kommend, ergießen sich in's mittlere Donauthal die Mur, Drau und Save (Sau).

Die Donau ist der Hauptstrom des südlichen Deutschlands, aber sie gewährt weder gegen Norden noch Süden eine vortheilhafte Basis. Nördlich von ihr liegen die schwähischen Alpen und das Fichtelgebirge mit den sie verbindenden Zweigen. Wenn auch diese Rücken nicht sehr beschwerlich zu übersteigen sind, so liegt hinter denselben das Gebiet des Mains, dessen Besis erst ein weiteres Operiren gegen Norden möglich macht; nordöstlich aber dehnt sich der Böhmer-Wald und die Südewestgebirge Böhmens vor denselben aus; allentbalben führen nördliche Operationen durch und in gebirgige Gegenden, welche die Bewegungen erschweren und die Defension begünstigen. Eben so verhält es sich auf der Südseite; die große Alpenstette begrenzt das Thal; der Besis jener Höhenpunkte und insbesondere des tyroler Felsenlands bestimmt es erst, ob es Demjenigen, der im Besis der Donau ist, erslaubt sei, über dieselben nach Italien zu dringen. Besist jener Tyrol nicht, so sind ihm nicht nur alle ofsensiven Operationen unmöglich, sondern er selbst ist strategisch in seinem Lande bis an die Donau dominirt.

Dagegen ist die Donau das trefslichste Operationsobject Desjenigen, welcher den Rhein zur Basis hat. Indem Derselbe ihre Duelle schon nach llebersteigung des Schwarzwaldes erfaßt, sichert sie ihm mit ihrem Thale die bequemste Operationslinie durch das ganze südliche Deutschland, wogegen den Deutschen nichts übrig bleibt, als sie kämpfend zu vertheidigen, und dieser Vertheidigung durch die Kunst Nachdruck zu geben. Ist man nicht im Stande, diesen Kampf zu bestehen, so sind Tyrol und Böhmen die großen Flankenstellungen gegen den im Donauthale operirenden Feind. Daher ist Tyrol insbesondere nicht nur als Höhen- und Scheidepunst Deutschlands und Italiens, sondern hauptsächlich als die natürliche Flankenstellung des Donauthales, welches das sübliche Deutschland bildet, von größter Wichtigkeit.

Die Elbe, beren Hauptquelle im Riefengebirge entspringt, fließt in nordwestlicher Richtung biagonal burch Nordbeutschland, und ergießt sich in die Nordsee. In ihr Gebiet gehört die Iser, Sazawa, Luschnip, Woltawa, Moldau, Beraun und Eger, welche das obere Elbthal, Böhmen, in einem Dreiede bilden, und insegesammt am Juß der sächsischen Schweiz absließen, worauf sie westlich alle Geswässer von der Nordseite des Erzs und Fichtelgebirges, sowie des Thüringerwaldes und endlich des Harzes, worunter die Mulde und Saale, östlich die Spree, Havel und Elbe zu. Nördlich vom Harze und der Flämming Höhen strömt sie mit vielen Küssenstüffen durch die Sbene der Nordsee zu.

Da ber Rhein nur zum Theil, und die Donau nur bis Wien rein beutsch ift, so ist das Elbegebiet das Beträchtlichste Deutschlands. Der Besitzer des ganzen Thales wirft auf den Norden und Süden, Westen und Often Deutschlands mächtig ein. Der Besitz dieses Flusses ist daher für Denjenigen, welcher besonders gegen das nördliche Deutschland Krieg führt, von größter Wichtigkeit. Wie im Süden an der Donau, so werden im Norden, der Mitte Deutschlands, am Flußgebiete der Elbe stets die entscheidenden Kämpse vorfallen. Daher, um entweder an die Elbe zu kommen oder sie zu vertheidigem, die Schlachten an der Saale und Esster, welche sich in allen Kriegen wiederholen; daher die Schlacht bei Leipzig.

Nordöstlich parallel mit der Elbe fließt die Oder; sie entspringt am Fuß der Karpathen und Subeten; ihr Lauf ist kurzer als der der Elbe, sie ergießt sich in die Ostsee. Außer den kleinern Gewässern, welche von den westlichen Bergen der Sudeten und des Riesengebirges herabsließen, gehört zu ihrem Gebiete das der Warthe und Nepe (mittelst Kanal mit der Weichsel verbunden). Außer jenen sudwestlichen Gebirgen begrenzen ihr Gebiet keine Berge von Bedeutung. Gegen Nordwesten liegt das offene Weichselthal, Polen, vor demselben, und nördlicher sließen mehrere Küstenstüsse durch ebenes Land der Ostsee zu.

Das Oberthal ist ganz im Besit Preußens; es bildet dadurch die vollkommenste erste Basis gegen Norden. Das obere Oberthal, Schlessen, ist durch viele Festungen geschützt. Jum untern Gebiete gehören Küstrin, Stettin, und selbst noch Kolberg und Stralsund.

Zwischen dem Elbe- und Rheingebiete liegt in derselben Richtung das der Weser, das unbeträchtlichste von allen; ihm gehören die Werra, Fulda, Leine und Aller an, welche vom Bogelsberge, dem Rhein, dem Thüringerwalde und dem Harze herabkommen. Nahe der Mündung verbinden sie Canale mit der Elbe.

Die Ems fließt burch ebenes Land westlich von der Wefer in gleicher Rich= tung in die Nordsec.

Die Weichsel, am nördlichen Fuß der Karpathen entspringend, fließt parallel mit der Ober; sie bildet das offene Weichselgebiet, Polen, und ergießt sich in nördslicher Richtung in die Offsee. An der Mündung wohnen Deutsche dis hinauf an den Niemen.

So lange die Mündung der Beichsel, sowie die Quellen und das obere Thal berselben sestgehalten sind, ist die Mitte in Rußlands Besitz nur in sofern gefährelich, als dieser Staat hiedurch aufgefordert wird, sich das ganze Flußbeet zu versichaffen. Hieraus geht für Preußen und Desterreich die Nothwendigkeit hervor, jene nächsten Angrisspunkte Rußlands, wo die Natur es unterlassen hat, durch die Kunst zu verstärken.

Im Suben, jenseits ber Alpen, bildet ber Po, von Westen nach Often ftromend, mit seinen Gebieten von den Seealpen, ben cottischen, graischen, penninischen, lepontinischen, rhätischen und tyroler Alpen umgeben, die wahre und einzige Basis Italiens, in beren Besitz man Italien gegen Norden absperrt, oder von dort her erobert.

## Bweite strategische Nebersichtskarte.

Die Lage und Grenzverhältnisse Frankreichs sind der Art, daß sie bei dem Charakter der Nation und bei dem mannigsachen Wechsel ihres Staatswesens Deutschlands Ausmerksamkeit in hohem Grade erfordern. Die Thäler der Rhone und des Rheines bilden die defensiven Grenzwälle Frankreichs. Die Schweiz ist wie für Deutschland so für Frankreich zur Vertheidigung unumgänglich nöthig, sei es durch ihre Neutralität, oder dadurch, daß ihr Gebiet durch eine Occupations armee besetzt wird.

Das Elsaß, eingeschlossen von dem Rhein und ben Bogesen, flankirt durch die weißenburger Linien und durch die Festung Befort, vertheidigt durch die Festungen Schlettstadt, Neubreisach und Strasburg, bietet Frankreich eben so viel Schutz gegen Außen, als es einen fremden Angriff von dieser Seite erschwert.

Jenseits dieser Provinz trennt sich die Grenze vom Rhein und wendet sich nach Nordwest, so daß zwischen ihr und diesem Fluß ein Raum von etwa 40 Stunden liegt. Innerhalb dieses Naumes sließen die Wosel, die Maas, die Sambre, die Schelbe und die Lys; benselben füllt ein Theil von Hessen, Rheinspreußen und Belgien aus. Auf diesem blutgetränkten Ariegsschauplage wird auch in Zukunst sede große europäische Frage entschieden werden. Auf dieser Seite bessindet sich Frankreichs verwundbarste Stelle, und hier wird es in allen Fällen des Ariegs seweils zunächst angriffsweise vordringen, die seine Armeen an dem linken Rheinufer stehen.

Das Rhonethal, einerseits von den Sevennen, Cote d'or ic., andererseits von den Alpen eingeschlossen, hat gegen Often das Pothal beinahe senkrecht vor sich, und ist daher die vortheilhafteste Basis zum Angrisse des nördlichen Italiens, welches auf den Gebirgsrücken der hohen Alpenkette schwierige Uebergangspunkte sindet. Westlich vom Rhonethal hat Frankreich das Flußgebiet der Loire, mit dem Cher, dem Allier, der Vienne, Mayenne ic., das den größten Theil von Frankreich in einem Bogen von Süden nach Nordwesten umkreist. Dieses Flußgebiet ist daher durch seine convere Gestalt gegen Osten weniger vortheilhaft als gegen Süden, wodurch es das Gebiet der Garonne mit der Dordogne, den Lot und den Tarn beherrscht.

Das Gebiet der Seine erstredt sich von Often gegen Westen beinahe in gerader Richtung mit der Marne und Dise, als das nördlichste Flußgebiet Frankreichs, in bessen vollem Besig es sich befindet.

Da wo die Sevennen sich den Bogesen anschließen, und von wo die Mosel und Maas, die Marne, Seine und Saone abfallen, befindet sich gleichfalls ein Shluffelpunkt Frankreichs.

Die Garonne ist das sublichste Fluggebiet Frankreiche; vor ihr liegt die Desfensionslinie gegen die Pyrenaen und Spanien. Jenseits derselben bildet dagegen der Ebro, von Nordwesten nach Sudwesten laufend, die Nordbasis Spaniens, die

gleichfalls in den Pyrenden ihre Defensionslinie findet. Dieser natürlichen Begrenzung verdanken es die Bewohner jener Gegenden, daß sie seltener als andere Zeugen blutiger Kriegsereignisse sind.

#### Pritte Nebersichtskarte zu den Feldzügen 1792 u. 1793.

Ludwig bes XVI. Flucht und Gefangennehmung, die gegen ihn gerichteten Geswaltsmaßregeln hatten die Convention von Pilnis zur Folge, worin ausgesprochen ward, daß der deutsche Kaiser und der König von Preußen entschlossen seien, im Berein mit andern Fürsten den König von Frankreich in freien Stand zu sezen, damit er die Grundlage zu einer monarchischen Regierung lege.

Darauf beschloß Frankreich burch eine Ariegserklärung an Desterreich die Initiative des Kriegs zu ergreifen. Es stellte vier Armeen auf. Im Süden beobachtete Montesquiou (40—50,000 Mann) die Alpen und Pyrenäen; im Dsten vertheidigte Luckner (40,000 Mann) den Lauf des Rheins, und Lafayette (50,000 Mann) den Raum zwischen den Bogesen und der Sambre; Rochambeau endlich (40,000 Mann) stand in Flandern.

Die beiden lettern Generale erhielten Befehl, die Feindseligkeiten durch einen Einfall in Belgien über Lille, Balenciennes und Givet zu beginnen. Aber ein zweimal versuchter Einfall in Belgien schlug fehl; die undisciplinirten heerhausen der Franzosen wurden wiederholt zurückgeworfen und die französischen Generale genöthigt, sich auf die Defensive zu beschränken. Lafavettte vereinigte die Rordund Arbennenarmee unter seinem Besehle; sie dehnte sich vom Meere die zur Maas aus, und hielt die sesten Plätze und die Lager von Maulde, Maubeuge und Sedan besett. Luchner besehligte diesenigen Truppen, welche als "Armee der Mitte" von Metz die Haisenigen cantonirten. Auf der entgegengesetzen Seite warteten inzwischen die Kaiserlichen die Anfunft ihrer Verbündeten ab, und beobachteten einstweilen die Bewegungen und Absüchten des Feindes.

Iwei Monate verstoffen sofort in Unthätigkeit. Die Gährung der Bolksmassen in Paris nahm unterdessen immer mehr überhand; die Insurrection bemächtigte sich der Gewalt; die Tuilerien werden erstürmt, der Monarch gefangen genommen. Lassayette will, der Insurrection zu begegnen, die im Lager von Sedan stehenden Truppen nach Paris führen; sein Unternehmen scheitert; er ist genothigt, Frankerich zu verlassen.

Inzwischen hatten die Verbündeten ihre vereinten Truppen in Bewegung gessest, und ihre nächste Absicht ging dahin, eine Demonstration in Flandern zu machen, die Engpässe im Elsaß und Lothringen zu maskiren, und über Verdun in's Marnethal einzudringen, die französischen heersäulen zu trennen. Es näherte sich herzog Albert von Sachsen-Teschen mit 25,000 Mann, den rechten Flügel der Verbündeten bildend, der Nordgrenze. In der Mitte drangen der König von Preußen, der Chursürst von hessen und die ausgewanderten Prinzen mit 64,600 Mann bei Mainz und Koblenz über den Rhein, um sich im Luxemburgischen mit 15,000 Desterreichern zu vereinigen, welche Graf Elersait aus Brabant berbeissührte. Auf dem linken Flügel endlich überschritt der Fürst von hohenlohe-Kirchberg den Rhein bei Ger-

mersheim mit 17,700 Raiferlichen und Ausgewanderten, in der Absicht, Landau zu blodiren und Elfaß zu bedroben.

Bom 8. bis 10. August begann Hohenlohe die Berennung von Landau, nachsem er den linken Flügel der französischen Rheinarmee, sie trennend von der Moselsarmee, über die Lauter zurückgeworsen hatte. Der Herzog von Braunschweig seinerseits, nachdem er sich mit Elersait vereinigt, forcirte das französische Lager bei Fontop und drängte Luckner unter die Kanonen von Mes zurück; am 20. grisser Longwy an, ließ es zwei Tage bombardiren, worauf es am 23. kapitulirte. Am 28. August rücke er an die Orne und nahm Stellung zwischen Staal und Briep, in der Absicht, durch die Bedrohung von Luckners rechtem Flügel diesem die Straße von Mes nach Paris abzuschneiden. Elersait besetzte Stenay und nahm bei Berdun auf beiden Ufern der Maas Stellung. In gleicher Zeit blockirte der rechte Flügel Hohenlohe's und eine Abtheilung Clersait's die sesten Punkte Thionville und Montmédy, ohne auf Hindernisse zu stoßen.

Dieser erfolgreiche Angriff unter der Leitung von Generalen, welche sich in ber Schule Kriedrich des Großen gebildet, die mit jedem Tage drohender werdende Gesahr, seste die Bolksmassen in Paris und in den Provinzen in die heftigste Bewegung. Die Straßen hallten vom Kriegslärm wieder; schaarenweise zogen Kampsbegeisterte von den Sturmgloden gerusen aus Marsseld und von da in's Lager von Soissons. An Lasayette's Statt wurde Dumouriez Oberbefehlshaber der franzdsischen Armeen, der den Revolutionsmännern, deren Grundsas war, daß man nur durch Kühnheit siege, Garantieen zu dieten schien. Er sührte sogleich die von Lasayette bei Sedan verlassenen Truppen, die bereits eine rückgängige Bewegung gemacht, um sich nach Chalons sur Marne zurückzuziehen, in ihre alte Stellung zurück. Er kannte das Terrain, welches man ausgeben wollte, genau und wußte, daß dasselbe zwischen Raas und Schelde Positionen enthielt, in welchen eine junge Armee dem Keinde die Spise bieten konnte.

#### Vierte Webersichtskarte der Argonnen.

Um aus dem Thale der Maas in das Gebiet der Marne zu kommen, muß man die Argonnen und die sumpfigen Thaler der Aire und Aisne überschreiten, was nur an wenigen Punkten geschehen kann.

Die Argonnen bilden nämlich einen von Clermont bis Jaudun 13 Meilen langen, zwischen Berdun und Menehould 6 Meilen breiten Höhenzug, bessen Westsseite längs der Aisne und links von der Aire gegen 2 Meilen breit am dichtesten bewaldet ist, bessen Waldungen aber auch der Maas in der Gegend von Berdun und Stenay nahe treten. Die meist platten Kalkberge haben wechselnde Abdachungen. Es sehlt nicht an Sumpfstrecken und kleinen Gewässern; die leichtern Walddurchsgänge aber sind nur 1) nördlich bei Chesne populeur, 2) bei Croix aux bois, 3) bei Grandpre, 4) bei la Chalade, 5) südlich bei led Islettes zwischen Clermont und St. Menehould. In ihrer südösstlichen Strecke lichten sich die Argonnen südlich von Clermont, und fallen einerseits mit den eingeschnittenen slachen Bergzügen der hohen Champagne, andererseits mit dem allmählig nach Süden sich erhöhenden Gelände Lothringens zusammen.

Dumouriez faste ben Entschluß, unter bem Schuße ber natürlichen hinders niffe, welche die Argonnen bieten, seine Vertheidigungsfräfte zu concentriren. Er ruft die Generale Dubouquet und Beurnonville in Eilmärschen von Maubeuge und Maulde, den Angriff des herzog von Sachsen-Teschen unberücklichtigt lassend, bers bei, um seinen linken Flügel zu bilden. Er selbst wendet sich rechts, die Desileen zu besesen und mit Kellermann sich zu verbinden, der von der Rheins und Moselsarmee 25,000 Mann zur Unterführung seiner Operationen berbeigezogen batte.

Die Besetzung der Defileen war jedoch mit Schwierigkeiten verbunden, denn österreichischer Seits hatte Elersait eine starke Vorbut über die Maas gegen Stenap vorgeschoben. Sie zu beseitigen zieht Dumouriez angriffsweise die Maas hinauf. Elersait zog sich wirklich zurück, um auf dem rechten Ufer der Maas Stellung zu nehmen. Dumouriez benügt indes den Augenblick, indem er sein Corps in den Wald von Buzancy entsendet und besetzt die obgenannten Defileen. Dillon mit 7000 Mann gewinnt die Punkte Elermont und les Islettes; Dumouriez mit 15,000 Mann nimmt dei Grandpre Stellung; General Dubouquet, der mittlerweile in Retbel angekommen, erhielt den Besehl, Chene populeur und Croix aux bois zu besegen.

Co erwartete Dumouriez ben Angriff feiner Gegner.

Der herzog von Braunschweig rudt indeg nur langfam vor. Das von ben Frangofen befegte Berdun wird genommen, er überzeugt fich aber, bag Dumouriez' Stellung in ber Front nicht anzugreifen fei und beschließt, beffen linte Klante gu umgeben. Diefe Bewegung ift mit Erfolg begleitet. Elerfait, über Bugancy bie Tiefe bes Walbes untersuchend, findet Croix aux bois schwach besetzt, bemächtigt fich bes Paffes; Dubouquet, von Grandpre abgeschnitten, muß ben Poften von Chene populeur raumen, und ben Berbundeten fieben bie Gbenen von Rheims und Chalons offen. Dumouriez beschließt jedoch gleichwohl, in den Argonnen Stand Bar auch Grandpre forcirt, boten boch la Chalade, les Islettes und St. Menehould, umgeben von moraftigen Biefen, immer noch eine haltbare Stellung bar. Er beruft Beurnonville (10,000 Mann) von Chalons, und Rellermann (25-30,000 Mann) von Bitry. Er felbft nimmt Stellung am 16. September im lager von Menehould und macht daselbst Front gegen ben anrudenden Feind. Nachdem jedoch die preußische Borbut den Rudzug der Franzosen entdedt, folgte ihnen Gurft v. Sobenlobe nach Grandpre, General Ralfreuth nach Longife, feine Bortruppen nach Kalaise porschiebend, die Emigres brangen nach Bugancy por. Der herzog von Braunschweig batte die Abficht, fich ber Strafe von Chalone gu bemächtigen, wodurch ibm bas land bis Paris offen ftand; mabrend er den Frangofen, die in ben Argonnen eingeschloffen ftanden, die Spige bot. Seine Streitfrafte betrugen 60,000 Mann. Frangofifcher Seits waren 53,000 Mann concentrirt.

#### Plan des Creffens bei Palmy.

Am 20. September mit Tagesanbruch sest sich die Borbut der Berbundeten in Marsch, umgeht die Quellen der Bionne und nimmt Stellung bei Cabaret la Lune (aa), weil sie plöglich in dieser Richtung Kanonenfeuer erhält, ohne im dichten Rebel die feindliche Stellung unterscheiden zu können. Rellermann hatte nämlich

am 18. September sich mit Dumouriez vereinigt und stand mit 18,000 Mann am 19. zwischen Dommartin und Balmy (DD). Dumouriez' rechter Flügel lehnte sich bei ber Mühle von Chaude-sontaine an die Aisne; der linke zog sich hinter Braux-St. Cobière bis an die Straße von St. Menehould nach Chalons. Die Höhen von Massrecourt waren durch ein abgesondertes Corps (CC) beset, während die Borhut unter dem General Stengel die Bionne von Dommartin bis ober-halb Ham (BB) beobachtete.

Als die Berbündeten anruckten war Kellermann eben im Begriff, seine eingenommene Stellung (DD) zu verlassen und in eine günstigere Stellung jenseits der Jevre und Auve zu rucken. Das Eintreffen des Feindes nöthigte ihn, auf sein Borhaben zu verzichten, und sich diesseits der Auve ein möglichst vortheilhaftes Schlachtfeld zu suchen.

Es gelingt ibm, die Windmublenbobe bei Balmy zu erreichen, wo er sich unter dem Schus einer ftarken Batterie (E) mit seiner Infanterie aufstellt (FF). Den größten Theil seiner Reiterei entsendet er links (GG); er beset Gizancourt als den außersten Punkt des linken Flügels mit 2 Bataillonen (H), während General Stengel zur Deckung des rechten Flügels nach der Cote de l'Hyron (I) berufen wird.

Dumouriez beeilt sich, Kellermanns Stellung durch Truppen seines Corps zu unterstüßen. General Beurnonville führt 16 Bataillone (KK) an den Fuß der Cote de l'Hyron, um nöthigenfalls General Stengel zu verstärken. General Leveneur erhält den Auftrag, mit 12 Bataillonen und 8 Schwadronen über die Bionne zu gehen, die linke Flanke des Feindes zu bedrohen.

Auf ber Straße von Dommartin werden eiligst 9 Bataillone und 8 Schwabronen unter General Chagot vorgeschoben (LL), um sich ber Höhe von la Lune zu bemächtigen; sie erreichen jedoch ihr Ziel nicht, denn wie sie sich den Höhen nähern, werden sie mit Katätschen empfangen und genöthigt, hinter der Cavallerie (bei HH) Stellung zu nehmen.

Mittlerweile war die Armee der Berbündeten auf dem Schlachtfeld angekommen und stellte sich links rudwärts von der Höhe la Lune (bb) auf.

Eine Truppenabtheilung nebst einer starten Batterie nimmt auf der hohe selbst Stellung (cc) und eröffnet dort, nachdem der Nebel gefallen, mitsammt den vor der Borbut aufgestellten Batterien, ihr Feuer.

Kellermann erwidert dieses Feuer aus 40 Kanonen; allein das der Berbunbeten ist von größerer Wirfung. Ein Abjutant Kellermanns wird an seiner Seite getödtet, er selbst verliert sein Pserd; das Aufsliegen einiger Munitionswagen veranlaßt Schrecken und Berwirrung unter seinen Truppen; schon weichen sie zuruct.

Die Schlacht war verbündeter Seits gewonnen, wenn die drei Angriffscolonnen (dd) im selben Augenblick auf den Feind stürzten; aber der kostbare Moment verstreicht unbenützt. Kellermann erhält Zeit, durch Rede und Beispiel die Ordnung wieder herzustellen; er bildet drei tiefe Colonnen von der Breite eines Bataillons und bringt seine Reserve-Artillerie in's Feuer.

Nun verzichtet man diesseits auf einen unmittelbaren Angriff, und beschränkt fich darauf, einige Bataillone (ee) rechts gegen Gizancourt zu entsenden. Die Kanonade, allmählig schwächer werdend, endet gegen 5 Uhr Abends.

Rellermann verläßt in der Nacht seine Stellung und geht, seinem frühern Plane gemäß, über die Auve (NN) die Straße nach Bitry zu sichern. Dumouriez zieht seine Corps in die erste Hauptstellung zurück. Das öfterreichische Corps des General Clerfait traf erft gegen Abend auf dem Schlachtfelbe ein und ftellte fich hinter den Preugen (ff) auf.

Der Verlust auf beiden Seiten war unbedeutend, indem er beiderseits 300 Mann nicht überstieg, gleichwohl kam der moralische Gewinn, welchen die Franzosen aus diesem Treffen zogen, einem vollständigen Siege gleich. Die beabsichtigte Expedition der Allicten war gescheitert, und man traf Anstalt zum Rhein zurückzusehren. Elersait schlug den Weg über Arlon und Namur nach Belgien ein.

#### Plan der Schlacht bei Jemapes am 6. November.

Die Märsche und Contremarsche in den Argonnen, die dortigen Gesechte und bas Treffen bei Balmy hatte den Franzosen halt zur Defensive gegeben; balb sollten sie in einer offensiven Schlacht die Probe ablegen.

Dumouriez hatte in Folge einer mit dem herzog von Braunschweig abgesschlossenen Uebereinkunft den Rückzug desselben zum Rhein nicht verfolgt. Er gab vielmehr seiner ganzen Armee die Richtung nördlich: Belgien zu erobern. Gegen 100,000 Mann waren zu dem Zweck dahin im Anmarsch; Balence (20,000 Mann) an der Spize der Ardennenarmee; Labourdonnage (18,000) mit der Rordarmee manövrirten, der erstere gegen die Maas, der zweite gegen die Schelde, in der Absücht, die österreichische Stellung zu überragen, die 40,000 Mann start unter Beaulien, Latour, dem herzog von Sachsen-Teschen und Clerkait die Deboucheen von Namur, Mons und Tournay deckten. Dumouriez führte die hauptarmee, etwa 50,000 Mann start, in der Mitte zum Angriff.

In Ermangelung eines festen Plates suchten die österreichischen Generale Mons unzugänglich zu machen. Die Stadt liegt am Zusammenfluß der Haine und Trouille. Die Borstadt Bertaimont und die Dörfer Cuesmes, Jemapes liegen im Halbfreis am Fuß einer Auhöhe, auf welcher sich die Desterreicher versichanzten. Bierzehn mit Geschütz (54 Ranonen) versehene Redouten bildeten den Umfang derselben. 14,000 Mann Kerntruppen unter Beaulieu, Herzog Albert und Clerfait hielten dieselbe besett. (aa)

Dumouriez' Divisionen unter den Befehlen des Herzogs von Chartres (Louis Philippe) und der Generale Miranda, Ferrand, Beurnonville, Dampierre und Harville sesten sich in zwei Colonnen von Valenciennes und Maubeuge aus gegen diese Stellung in Marsch, während eine Abtheilung links von Conde ausging, um Tournay zu beobachten. Am 6. November standen die Colonnen den Desterreichern gegenüber.

Alsbald griff die Division Ferrand auf dem linken Flügel (bb) Duaregnon an; die Mitte von Dumouriez selbst befehligt (cc) und der rechte Flügel unter Beurnonville eröffnete das Gesecht mit lebhastem Geschüßseuer; desgleichen die Division Harville (ee) von den Höhen von Siply, die den Auftrag hatte, sich der Höhe von Bertaimont zu bemächtigen, um sodann Mons rechts zu umgehen und den Desterreichern den Rückzug nach Brüssel abzuschneiden. Jahlreiche Reserven standen (ff) zwischen Wasme und der Straße nach Balenciennes.

Die Bertheidigung der Desterreicher war hartnäckig; erst nach geraumer Zeit wichen sie vor der zu großen lebermacht der Franzosen. Um 10 Uhr, nachdem Dumouriez der Division Ferrand noch 4 Bataillone zur Unterstützung nachgesendet, ward das Dorf Duaregnon, durch 6 Compagnien Freicorps besetzt, genommen,

sodann das Balbchen Deflenu, in welchem einige öfterreichische Jagerabtheilungen ftanben, gefäubert, und hiedurch ber Weg jum Angriff ber öfterreichischen haupt= ftellung eröffnet.

Um Mittag erfolgte bas Signal hiezu auf ber gangen Linie.

Bon Quaregnon aus ruckt Ferrand gegen das verschanzte Dorf Jemapes (gg) vor. Ein mörderisches Feuer sprüht ihm entgegen und veranlaßt ihn, sich rechts gegen den Eingang des Dorfes zu ziehen. Dumouriez, besorgt, eilt selbst herbei, und spornt an zum wiederholten Angriss. Ferrand dringt durch eine am Bergsabhang minder beachtete Lücke hindurch, wirft sich im Rücken der Bertheidiger in das Dorf, während gleichzeitig 3 Bataillone Franzosen links die morastige Trouille überschreiten. Die Desterreicher, von allen Seiten angegrissen, sind gezwungen, Jemapes aufzugeben.

Gleichzeitig hat das Centrum der französischen Linie in Bataillonscolonnen (hh) unter Dampierre und Beurnonville den Angriff eröffnet. Das Gehölz Deftenu vor der Mitte der öfterreichischen Stellung wird ein Hauptpunkt des Kampfes. Die Franzosen haben sich besselden bemächtigt, aber ein furchtdares Flinten= und Kartätschenseuer aus den Redouten und von der Höhe empfängt auf halbe Schuß-weite die debouchirenden Massen; sie schwanken, und wenden sich selbst zur Flucht. Dier ist's, wo der Herzog von Chartres (jeziger König der Franzosen) die Weichenden aushält, sie in eine dichte Masse sammelt, und mit ihr — dem Bataillon von Jemapes — zugleich mit dem Reste der Linie die Höhen erstürmt; die Redouten werden umgangen, genommen.

Beurnonville erobert gleichzeitig (ii) die Berschanzungen von Cuesmes und weist die Angriffe der öfterreichischen Cavallerie (kk) zurud.

Nachmittags 2 Uhr treten die Ocsterreicher den Rudzug an, der, zwar von Cuesmes aus durch Geschüßfeuer belästigt, jedoch, da Harville verfäumt hatte sich ber Höhen von Bertaimont zu bemächtigen, möglichst glücklich von statten ging. Sie ließen nur 8 Kanonen auf dem Schlachtfeld zuruck. Nach den glaubwürdigsten Angaben soll der Berlust auf jeder Seite gegen 4000 Todte und Berwundete bestragen haben.

Der Sieg aber überlieferte ben Franzosen die öfterreichischen Provinzen. Am 14. November hielt Dumouriez seinen Einzug in Bruffel.

#### Seldzug von 1793.

Bur Zeit des Wiederausbruchs der Feindseligkeiten im Februar 1793 umfaßte der Kriegsschauplat sammtliche Grenzen Frankreichs. Ludwig XVI. hinrichtung hatte Spanien, England, holland und Italien zum Krieg bestimmt. Bon Seite der Franzosen wurden nach allen Richtungen Armeecorps entsendet. Aber Unglucksfälle bezeichnen mehrseits ihre Operationen.

Dumouriez beabsichtigte, die Nevolution nach holland zu tragen und dem Bolt die höchste Gewalt zurückzugeben, welche die Preußen dem Erbstatthalter übertragen hatten. Er siel mit einem Armeecorps in's hollandische Brabant ein; eine Neihe von Festungen ergab sich alsbald, und schon war er im Begriff, in's herz von holland einzudringen, als die Nachricht eintraf, daß die Kaiserlichen siegreich die Offenswe ergriffen hätten. Ihre 70,000 Mann starte Armee rückt unter der Füh-

rung des Prinzen von Coburg, unter welchem Etzherzog Carl, der Feldmarschall-Lieutenant Prinz von Bürttemberg, die Generale Latour und Clersait stehen, gegen die Roer vor, verjagen die französischen Cantonirungen, besetzen Aachen, wersen die französischen Divisionen in Unordnung gegen die Maas zurück, nehmen Maestricht, Lüttich wieder, die Franzosen unter Miranda und Balence vor sich hertreibend. Die Trümmer ihrer Armeecorps sammeln sich mühselig bei St. Trond wieder und werden über Tirlemont nach Löwen zurückgezogen. Dumouriez muß seine Operationen in Holland einstellen und selbst herbeieilen, um der Reihe von Niederlagen personlich zu begegnen.

### Plan zur Schlacht bei Neerwinden 18. März 1793.

Dumouriez ergreift alsbald die Offensive. Er bemächtigt sich der Stadt Tirlemont mit Wassengewalt, und nimmt nach einem lebhasten Kampf mit den Desterreichern die Hoben ein, welche die beiden Geeten trennen. Am Abende des 16. März
zieht sich die ganze österreichische Armee dis hinter die kleine Geete zurück und
nimmt dort (aa) Stellung; rechts ihre Borhut, 5 Bataillone und 6 Schwadronen
unter des Erzherzogs Carl Beschl; in der Mitte General Colloredo mit 8 Bataillonen und 16 Schwadronen im ersten Tressen; im zweiten Tressen der Prinz
von Württemberg mit 6 Bataillonen und 16 Schwadronen; sinks die Reserve mit
4 Bataillonen und 6 Schwadronen unter Clersait. Eine bedeutende Anzahl leichter
Truppen bildete eine starke Borpostenkette in den Dörsern unmittelbar vor der
Front und dem Thal der kleinen Geete. Die gesammte Armee der Oesterreicher
betrug 42,000 Mann, worunter 9900 Mann Reiterei.

Am Abend des 17. bezog die französische Armee, 47,000 Mann, worunter 5500 Reiter, folgende Stellung hinter der kleinen Geete: (bb) rechtes Flankeurscorps: 2000 Mann Infanterie, 1000 Pferde; (cc) rechter Flügel: General Valence 10,000 Mann Infanterie, 1000 Pferde; (dd) Centrum: Herzog von Chartres, 26 Bataillone, 10,000 Mann; (ee) linker Flügel: General Miranda 7000 Mann Infanterie; (ff) linkes Flankeurcorps: 2000 Mann Infanterie, 1000 Pferde; (gg) Division Champmorin links bei Oblinter und Neerlinter: 5000 Mann Infanterie und 1000 Vferde binter der großen Geete.

Am Morgen des 18. März sest sich das ganze französische heer in 8 Colonnen zum Angriss der österreichischen Positionen in Bewegung. Rechts überschreitet eine Borhut als erste Colonne (bb) die kleine Geete bei Neer heulissem und rückt gegen Nacour vor (i) sindet dort wenig Biderstand, weshalb ein Theil sich alsbald links wendet (h), um den Angriss der zweiten Colonne auf Oberwinden zu unterstüßen, die unter Leveneur, sowie die dritte unter Neuilly durch Neer heylissem nachgefolgt waren, welche letztere sich links wandte, um Neerwinden anzugreisen. Die Bewegungen dieser drei Abtheilungen — des rechten Flügels der Armee — leitete General Balence.

Das Centrum unter dem Herzog von Chartres (vierte und fünfte Colonne) wurde über die Bruden von Esemael und Elissem dirigirt, um zuförderst Laer einzusnehmen und sofort ebenfalls nach Reerwinden vorzurücken.

Der linke Flügel der Frangosen (sechste und siebente Colonne) unter Miranda ers hielt Befehl, durch Overhespen und Orsmael gegen das Centrum und den rechten Flügel ber öfterreichischen Stellung zu operiren, während die gleichfalls bessen Oberleitung

untergeordnete Division Champmorin das mit verfallenen Festungswerken versehene Städtchen Leau zu besegen hatte und den Stügpunft des linken französischen Flügels bilben sollte.

Der Prinz von Coburg, bessen Hauptquartier zu Reerlanden sich befand, war eben selbst mit der Disposition zu einem in der solgenden Nacht zu eröffnenden Angriff beschäftigt, als er die Meldung vom Borruden der Franzosen und zwar zuerst gegen Leau, Orsmael und Gupenhosen erhielt, woraus er schloß, daß es die Absicht der Franzosen sein möchte, seine rechte Flanke zu umgehen, weshalb er schleunigst den größten Theil der Reiterei und die ganze Insanterie seines zweiten Tressens rechts nach der Anhöhe bei Halle, durch welche seine Hauptrückzugselinie führt, abgehen ließ. Acht Schwadronen von der Reiterei des ersten und zweiten Tressens wurde von ihm gleichzeitig unter Clersait's Besehl gestellt. Alle übrigen Truppen blieben den Angriff erwartend in ihren oben bezeichneten Positionen.

Die Franzosen (zweite Colonne) hatten Racour, balb hierauf Overwinden genommen und rückten bis zum Hügel Tomlec de Neerwinden (k) vor. Ihre britte Colonne verdrängte die Desterreicher aus Neerwinden und suchte sich (bei l) zu formiren, während die vierte und fünste Colonne (m) gegen die Mitte der Desterreicher aufmarschirten. Orsmael und Neerhespen wurden von Miranda schon um 10 Uhr Worgens eingenommen, worauf er bis Dormael (h) vordrang. Champs morin debouchirte aus Leau gegen Halle.

Desterreichischer Seits waren jedoch die abgesandten Truppen zeitig eingetroffen. Die eine Hälfte des zweiten Treffens (n) wirst Champmorin nach Leau zurück, während die andere Hälfte (o) nach hartnäckigem Kampfe dem Feind das Dorf Dormael wieder entreißt.

Die Gunft biefes Moments ergreifend beschließt Erzherzog Carl, ber fich im Centrum bisher befensiv verhalten, zur Offensive überzugehen.

Er rückt diesseits gegen die Lütticher Straße (p) vor, während Bensowsti rechts (q) die Franzosen (r) zur kleinen Geete zurückbrängt, die bald in Unordnung gerathen, so daß Nachmittags gegen 3 Uhr ein allgemeiner Angriff der österreichischen Reiterei die schwankende Masse des französischen linken Flügels gänzlich
anseinander zu sprengen vermag. Alles Geschüß ging daselbst verloren, und erst
hinter Tirlemont gelang es Miranda, einen Theil seiner Fliehenden zum Stehen
zu bringen. Die Desterreicher machten seboch bei Orsmael und Gußenhosen Halt,
bereit, dem linken Flügel ihrer Armee, der bei Neerwinden noch im unentschiedenen
Gesecht begriffen war, zur Unterstüßung zu dienen.

Clerfait hatte nach dem Verlust der beiden Dörfer auf den äußersten linken Flügel der österreichischen Armee einige Reiterabtheilungen (s) gegen Racour und 6 Bataillone nehst dem Rest seiner Reiterei (t) gegen Oberwinden abgeschickt. Um den Besit dieser Dörfer und des dazwischen liegenden Terrains kam es zu einem mörderischen Infanteriegesecht.

Mit gleicher Hartnäckigkeit schlug sich die öfterreichische Mitte mit den feinds lichen Colonnen um den Besit von Neerwinden, nachdem ein morderisches Karstätschenfeier den Bersuch der dritten französischen Colonne verhindert hatte, sich bei (1) aufzustellen.

Racour und Overwinden war inzwischen von den Desterreichern zweimal genommen und wieder verloren worden; zweimal versuchten die Franzosen vergeblich daraus vorzudringen, als endlich Clerfait das erstere Dorf nochmal durch seine Infanterie, und zugleich die zwischen dem Dorf und Dverwinden formirte feindliche Linie durch den größten Theil seiner Reiterei (u) angreisen ließ. Racour wurde genommen und nun behauptet. Die Franzosen räumten sofort auch Dverwinden und wurden von den nachjagenden österreichischen Schwadronen hart mitgenommen. Die Tapferkeit des General Thouvenot, der an der Spige einiger noch geordneter Bataillone die Berfolgenden nochmal angriff, rettete sie sedoch vor einer aufgelösten Flucht, und es sammelte sich die französsische Infanterie rückwärts Nacour und Laer unter dem Schuge der Reiterei, mit welcher General Balence (w) nach einem lebbaften Geschet, in welchem er selbst verwundet wurde, die Gegner (w') aushielt.

Die einbrechende Racht, sowie der zulest zurudgeschlagene Angriff, bewog bie Defterreicher Salt zu machen. Die Frangosen blieben in ihrer Stellung bei (x).

Champmorin verließ Leau am Abend und wich über die große Geete nach Reerlinter und Oplinter zurud.

Die Riederlage des linken Flügels unter Miranda erfuhr Dumouriez erft später. Er gab sofort jeden Gedanken an die Erneuerung eines Gefechts auf und ließ am Morgen des 19. seine Truppen in die Stellung zwischen Goidsenhoven und hadendover (y) zurückzehen. Einige Bataillone mußten auf der hauptstraße A vorrücken, um das Borrücken des Keindes gegen Tirlemont zu hindern.

Der Berluft der Frangosen betrug 4000 Mann und 29 Geschütze; die Defter= reicher verloren 2747 Mann und 97 Dffiziere.

Die Folgen ber Schlacht waren: Bernichtung bes moralischen Eindrucks, welchen ber gunftige Anfang bes Feldzugs hervorgebracht hatte; desbalb umsichgreisende Desertion. Die vorgeschobenen Stellungen in ben Nieberlanden mußten Schritt für Schritt aufgegeben werden. Dumouriez verlor das Bertrauen und sand sich in Balbe genöthigt zu fliehen, und unter den Zelten der Gegner Zuslucht zu suchen.

Bahrend ber erwähnten Ereignisse zwischen bem Rhein, der Nahe und Saar bereiteten sich 40,000 Austro-Sardinier von den Alpen aus in Savoyen und die Grafschaft Nizza einzufallen.

Am Fuße der Pyrenaen sammelten fich 45,000 Spanier. Den Ueberblid des Schauplages ihrer Operationen bietet die fünfte Ueberfichtsfarte.

Gleichzeitig brach im Innern Frankreichs — 80 Stunden von Paris — ein furchtbarer Aufstand aus. Der Schauplas besselben war das bis dahin unter dem Namen Boccage befannte und seit dem Bürgerfriege die Bendée benannte Land (siehe sechste Uebersichtstarte), gebildet durch ein Labyrinth von hügeln, eingesschlossen von Flüssen, welche ihre Gewässer theils in die Loire, theils unmittelbar in's Meer senden, und durch unangebaute haiden; ein tausendsach verschlungenes Labyrinth unzähliger schmaler, meist nicht tief eingeschnittener Fluß- und Bachthäler, aus welchen eine gleiche Menge unbedeutender hügelreiben und höhenrücken emporteigt, der Kriegsührung ein höchst schwieriges und ganz unüberschbares Terrain bietend.

So wie die Bevölkerung dieses Landes, so war der Suden Frankreichs der Revolution nicht zugetban. Die Novalisten bemächtigten sich dieser Stimmung. Es erhob sich Marseille, Bordeaux, Lyon, Toulon, sedoch obne Erfolg. Sie erslagen im Bürgerkrieg; Lyon, die Hauptstadt dieses Aufstandes, der Hungersnoth preisgegeben, wurde erobert, einige Monate später siel auch Toulon in die Gewalt der Republikaner.

#### Plan von Coulon.

Die nach Toulon geflüchteten Rovaliften batten die Englander zu Silfe gerufen und diefen Schluffel Franfreiche in ibre Sande geliefert. Um 28. Auguft 1792 nahm ber englische Abmiral Sood im Namen Ludwig XVII. Besit von fammtlichen Festungswerfen ber Stadt, bem Safen und ber Flotte, schiffte 8000 Spanier, Reapolitaner und Piemontesen, und zwei von Gibraltar tommende englische Res gimenter, von General D'hara befebligt, aus, wodurch bie Befagung auf 18,000 Mann gebracht wurde, die jedoch faum ausreichte. alle Werke geborig zu befeten, welche bie Bertbeibigung von Toulon bildeten, benn die Sauptftarke bes nur mit einer einfachen bastionirten Umwallung versebenen Plages besteht in seinen betafcirten Forts. Deftlich bedt Toulon bas Fort la Malque, und von ba in nordlicher Richtung die Redoute St. Catherine, bas Fort Artiguas, womit bas wichtige Fort und die Redoute Faron in Berbindung fieht, welche ben Befip ber felfigen Böhengruppe gleichen Ramens sichern follen. Bu gleichem 3wede find anderseits bas Fort bes Pomets, die Redouten St. Andre, bas Fort und die Redonte St. Ans toine angelegt, mabrend die Batterie Missiessy, und bas Fort Malbosquet die Beftfeite ber Stadt fichern. Das Fort Mulgrave, fubweftlich ber Stadt, exiftirte bamals noch nicht; alle übrigen Befestigungen, barunter l'Equillete und Balaguier, waren Ruftenbatterien, zur Dedung ber Rhebe bestimmt; zur ausbauernden Bertheibis gung gegen einen Angriff von ber landseite ber jeboch nicht geeignet.

Die Republikaner konnten aber auch ihrerseits bei den geringen Mitteln, die sie besaßen, lange Zeit nichts Ernstliches zur Wiedereroberung von Toulon unternehmen. General Carteaur hatte nur 8000 Mann, welche westlich von Ollioules standen, während der von der italienischen Armee detaschirte General Lapoppe mit 6000 Mann östlich operirte. Erst nachdem Lyon eingenommen war und die dortigen Streitkräfte und materiellen Mittel disponibel wurden, konnte Ernstlicheres verssucht werden. Nachdem das Belagerungscorps allmählig auf 40,000 Mann ansewachsen und Dugommier die Leitung übernommen, begann man damit, Batterien gegen die Forts aufzuwerfen und dem Plas nachdrücklich zuzusesen.

Es hatte aber der Boblfahrts-Ausschuß in Paris einen Angriffsplan entwerfen laffen, zu bessen Prüfung General Dugommier einen Kriegsrath versammelte, an welchem, nachdem der Bataillonschef und Befehlshaber der Artillerie, Dammartin, in einem vor furzem stattgehabten Gefecht verwundet worden war, bessen Stellsvertreter Bonaparte Antbeil nabm.

Dem Pariser Plan zufolge sollte ber Berg Faron mit allen bort gelegenen Forts eingenommen und bierauf in Trancheen gegen die nördliche Front ber Stadt vorgeschritten werben. Bonaparte aber theilte bem Rriegsrath einen andern Plan

<sup>\*)</sup> Das Belagerungscorps hatte um biese Zeit nur acht 24Pfünder, von benen der Commandant dieser Artillerie Bonaparte fünf bei sa Brega am westlichen User der kleinen Rhede hatte ausstellen lassen, um die englische Flotte zu beunruhigen. Um 18. September sand hier eine lebhaste Kanonade statt, in veren Folge ein englisches Kanonenboot sank. Die Engländer erkannten alsbald die Bichtigkeit dieses Punktes und landeten in der Racht vom 21. September 6000 Mann bei Eguillette, welche auf den Höhen von la Grasse Stellung nahmen, den Pügel verschanzten, wodurch das Fort Mulgrave entstand, das mit schweren Schisscanonen bewassnet und mit 800 Mann besetzt wurde.

mit, und machte auf bas Fort Eguillette aufmerkfam, bas man auch Rlein-Gibraltar nannte, und welches die Rhede verschloß, wo die vereinigten Geschwaber der Engländer und Spanier vor Anker lagen. Hatte man dieses Fort inne,
so konnten die Geschwader nicht länger in der Rhede bleiben, ohne sich der Gesahr
auszusetzen, in Brand gesteckt zu werden; sie konnten aber auch nicht aus derselben
heraus und eine Besatung von 18,000 Mann zurücklassen, weshalb vorauszusehen
war, daß, wenn das Fort genommen, die Geschwader sammt der Besatung Toulon
räumen würden. Auf diese Weise war das Fort der Schlüssel des Plates; allein
es war auch fast uneinnehmbar.

Der Kriegerath ging auf Bonaparte's 3bee ein, ber sonach unter bem Schute einiger Olivenbaume, welche seine Artilleristen verbargen, febr nabe beim Fort Malbosquet auf der Sohe von Arenes eine Batterie aufführen ließ, bie am 28. November zur großen lleberraschung ber Gegner ihr Feuer zunächst gegen obiges Fort eröffnete, bas ben Belagerten so läftig ward, daß General D'harg, ber die Befagung commandirte, einen Ausfall zu machen beschloß, um die Batterie zu nehmen. Am 30. November brach er an der Spige von 2300 Mann bervor. Schon war es ihm gelungen, in die Batterie einzubringen und einige Stude ju vernageln, ale Bonaparte, ber in ber Rabe ftand, mit einem Bataillon, ohne Geräusch, in ben Laufgraben, die zur Batterie führten, mitten unter die Englander vorrudte und biese burch sein nabes Kener in die größte Bestürzung versete. In ber Ueberraschung glaubte D'hara, seine eigenen Solbaten gaben aus Irrthum auf einander Feuer. Er ging, um fich zu überzeugen, ben Angreifenden entgegen, wurde aber an der hand verwundet und von einem Unteroffizier gefangen genommen. In bemfelben Augenblid fam Dugommier, vom garm berbeigezogen, mit seinen Truppen beran und ftellte fich zwischen ber Batterie und dem Plage auf. Die Englander, in Gefahr abgeschnitten zu werden, zogen fich, nachbem fie 27 Offiziere und 430 Mann verloren hatten, jurud, ohne fich von jener gefahrlichen Batterie befreit zu haben. General Dundas übernahm an D'haras' Stelle ben Dberbefehl über die vereinigten Englander und Spanier.

Bonaparte ließ nun mit erhöhter Thätigkeit an seinen Batterien, gegen das Fort Mulgrave und Eguillette gerichtet, arbeiten und am 14. Dezember waren 30 schwere Kanonen und 15 Mörser schußfertig. Ein zwei Tage ununterbrochen andauerndes Feuer hatte bereits mehrere Werke der Feinde sehr beschädigt und der Besahung großen Verlust herbeigebracht, als der Sturm auf den 18. Dezember um Mitternacht sestgesetzt wurde. Zu gleicher Zeit sollten General Lapoppe das Fort Faron angreisen.

In der Nacht des 17. bei ftürmischem Wetter sesten sich 8000 Mann auserlesene Truppen in Bewegung, das Fort Eguillette einzunehmen. Die Besatung
besselben hielt sich gewöhnlich zurückgezogen, um sich gegen die Bomben und Kanonenkugeln zu sichern, und die Angreisenden hofften unbemerkt hinzuzugelangen;
boch am Fuße des Berges stießen sie auf seindliche Plänkler. Es entspann sich
ein Gesecht. Auf das Gewehrseuer eilt die Besatung des Fort auf die Wälle, und
seuert auf die Anstürmenden, welche aufangs zurückweichen, aber gleich wieder
vordringen. Ein junger Artilleriehauptmann benust die Ungleichheit des Bodens und
erklimmt die Sobe ohne bedeutenden Berluft an Mannschaft zu erleiden. Am Fuß
bes Fort angelangt springt er durch eine gebrochene Schießscharte hinein; die Soldaten
folgen ihm, dringen in die Batterie, nehmen die Kanonen, bald das Fort selbst.

Um 5 Uhr morgens war dasselbe von der Besatung geräumt, die sich auf die Hohe von Balaguir gurudzog und dort von berbeieilenden Booten aufgenommen wurde.

Gleichzeitig mit diesem Angriff bemächtigte sich Lapoppe des Berges und ber Reboute Faron.

Rach der Erstürmung des Forts l'Equillette ließ Bonaparte die Ranonen gegen die Flotte richten. General Dundas versammelte jedoch am 18. morgens schon seinen Kriegsrath, in welchem der Entschluß gefaßt wurde, weil die Bessaung die auf 12,000 Mann herabgesommen war, den Platz zu räumen. Im Lause des Tages erfolgte der Abzug und die Einschiffung der Truppen. Das Arsenal, zwanzig Linienschiffe und Fregatten wurden in Brand gesteckt, die Beswohner der Stadt blieben dem Eroberer preistgegeben. Am Morgen des 19. hielten die Republikaner ihren Einzug in die Stadt. Dugommier vermochte die Plündezung nur dadurch zu hindern, daß er alles Eigenthum als der Armee versallen erklärte, was später mit zwei Millionen Franken eingelöst wurde.

## Operationen in den Vogesen.

Bergleiche Ueberfichtsfarte III.

Im Jusammenhang mit den Gesammt-Kriegsoperationen hatten die Berbunbeten die französischen Corps der Bogesen zwischen der Lauter und Queich angegriffen. Pirmasenz ward am 1. September genommen, Landau blodirt, endlich ein Hauptangriff auf die von 45,000 Mann vertheidigten Beissenburger Linien unternommen. Die Franzosen wurden nach einem hartnädigen Kampf aus ihren Berschanzungen verdrängt (13. October) und bis an die Jorn zurückgeworfen.

Auf die Kunde vom Verluft der Weissenburger Linien eilten die Boltsrepräsenstanten St. Just und Lebas auf Befehl des Bohlfahrts-Ausschusses herbei, um die Armeen neu zu organistren und sie tüchtigern Führern anzuvertrauen. Pichegru und hoche erhielten die Mission. Beide jung und voll Feuer schritten sogleich zum Angriss. Ersterer drängte in einer Reihe von Gesechten die Raiserlichen an die Motter zurud, wo sie sich nach ihrer Gewohnheit von Niederbronn die Orusenheim verschanzten, während Hoche die Moselarmee in Bewegung septe, um über die Bogesen die Landau vorzudringen, dessen Entsat das Ziel dieser Operationen war.

#### Plan zur Schlacht bei Kaiserslautern.

Die Kette der Bogesen mußte überschritten werden. Man gelangt über diesselbe mittelft der Straßen von Homburg und Zweibrücken, und der etwas besschwerlichen Desileen von Pirmasenz und Bitsch. Hoche, in der Boraussetzung, diese Uebergänge seien von der ganzen preußischen Armee besetzt, suchte dieselben rechts zu umgeben und sich auf dem linken Queichuser Landau zu nähern. Drei Divisionen, die Reserve und die Reiterei marschirten von Saarlouis, Saarbrück und Saargemund aus, und rücken über Bliescastel auf Zweibrücken, und über Tholey nach Homburg.

Es hatte aber, den Franzosen unbewußt, der Herzog von Braunschweig gerade zur selben Zeit die Hauptmassen seiner Armee in die Gegend von Zweibrücken verlegt, um sie hier Winterquartiere beziehen zu lassen. Nur hohenlohe war mit seinem Corps beobachtend bei Pirmasenz zurückgebliehen. Es stießen somit die Franzosen anstatt, wie sie vermeinten, auf einzelne Detachements, zu ihrer nicht geringen Ueberraschung auf eine im Marsch befindliche Armee.

Indem aber der Herzog von Braunschweig bas Beziehen der Winterquartiere anordnete, versicherte er sich für alle denkbaren Fälle der wichtigsten Punkte und legte baselbst Feldschanzen an.

Die französische Armee brang inzwischen voran. Am 28. November stieß eine ihrer Divisionen auf einen Borposten leichter Truppen und vertrieb benselben aus bem Berhau bei Bogelweh, blieb sedoch vor einer Redoute am Galgenberg (11) stehen, die dort postieten Preußen beschäftigend. hoche rückte selben Tags mit dem größten Theil seiner Armee im Lauterthal dis Kanweiler vor, und zog hier die Erkundigung ein, daß der gegenüberstehende Feind ihm eine so achtbare Fronte darbiete, daß er sich entschloß, dieselbe zu umgehen und folgenden Tags über Moorlautern und Erlenbach vorzubringen und des Gegners rechte Flanke und Rücken zu bedrohen. Den Angriss zu begünstigen ließ er während der Nacht auf dem linken Lauteruser eine Batterie von 16 schweren Geschüßen (m) ausschlichen.

Der Herzog von Braunschweig hatte seine Truppen solgender Gestalt vertheilt: Ein Theil der Infanterie (dd) besetzte den untern Abhang des Kaiserberges. Auf der höchsten Höhe des Plateaus neben einer starten Redoute stand die Reserve (e.e.) zur Deckung dieser Hauptstellung, am Raiserberg nahm General Kalkreuth mit 6 Batailsonen auf der Höhe zwischen dem Otterbach und Lautergrund (ff) Position, während seine Reiterei, 10 Schwadronen, rechts den Erlenbachergrund beherrschte (hh). Das Dorf dieses Namens war mit preußischen Schügen besetzt. Der Herzog von Weimar selbst stellte sich mit einigen Batailsonen und Schwadronen bei der Galgenschanze (kk) auf, um die Stadt Kaiserslautern zu sichern, so wie einem Angriss auf die Hauptstellung am Kaiserberg von dieser Seite zu besegenen. Die preußisch-sächsische Armee betrug etwa 21,000 Mann in 27 Batailslonen und 45 Schwadronen, die französsische Armee darf zu 40,000 Mann angesnommen werden.

Berlauf der Schlacht: Am Morgen des 29. November sest sich hoche von Katweiler in 2 Colonnen zum Angriff in Bewegung. Die stärkere rucht gegen Otterbach vor; eine schwächere will den Erlenbacher Grund hinan; eine britte Colonne soll bei Otterberg die linke Flanke decken und als Reserve dienen.

Die französischen Batterien (mn) eröffnen ein Kreuzseuer gegen Kalkreuths Stellung, und er ist bald genöthigt, dieselbe aufzugeben und auf die rudwärts gelegene höhere Berg-Terrasse (gg) zurudzuweichen. Die Franzosen übersschreiten unverweilt den Otterbach, führen auf der jenseitigen höhe eine Batterie von 29 Geschügen (o) auf und nehmen (bei pp) am Ofterberg Stellung.

Eine gegenseitige lebhafte Kanonade unterhält mehrere Stunden lang die Schlacht. Plöglich bricht gegen 1 Uhr eine französische Division von 10,000 Mann (qq) aus dem waldigen Abhang des rechten Lauterufers vor und nähert sich im Sturmschritt der Schanze von Moorlautern. Es hatte sich diese Colonne durch die Terrainverhältnisse gedeck, im tiesen Lauterthal formirt. Der unerwartete Angrissüberraschte; ein heftiges Kartätschen= und Gewehrseuer aber empfängt sie. Gleich= wohl dringen die Franzosen vor. Jest im lesten Augenblick stellen die preußischen Bataillone das Feuer ein und rücken dem Feind mit dem Basonett entgegen. Gleich= deitig greift Kaltreuth an der Spise von 8 Schwadronen (rr) den linken Flügel der französischen Division an; diese wird durchbrochen und in größter Unordnung

in's Lauterthal zurückgeworfen. Ein weiteres Berfolgen verhindert die vorrückende französische Reiterei, (88) doch zieht sich auch diese zurück, sobald das geschlagene Fußvolf in's schützende Gehölz entkommen. Die preußischen Colonnen kehrten in ihre frühere Stellung zurück und alsbald begannen die beiderseitigen Batterien, seither durch das Reitergesecht maskirt, wieder ihr Feuer, ohne daß es übrigens hier zu etwas Entscheidendem kam.

Die zweite Angriffscolonne hatte das Otterbacher Thal etwas später übersschritten. Sie vertrieb die preußischen Schüßen aus Erlenbach und wollte sich auf dem Plateau von Moorlautern formiren; allein während dieses Bersuches wurden die vordersten Bataillone von zwei preußischen Cavallerieregimentern durchbrochen und die ganze Colonne, die hiebei beträchtlichen Berlust erlitt, in das Thal zurücksaeworfen.

Anf bem linken Lauterufer hatten an diesem Tage von Seite der Franzosen nur unbedeutende Demonstrationen stattgefunden, zumal die von Pirmasenz er= wartete Division Binzent erst Abends bei Hoheneden eintras.

Abends zwischen 6 und 7 Uhr endete auf ber ganzen Linie bas Feuer.

Nachts: Der herzog von Braunschweig, durch die Ersahrung des Tages überzeugt, daß die hauptfraft des Feindes gegen die Stellung dei Moorlautern und Erlendach gerichtet sei, zog in der Nacht 4 Bataillone vom Kaiserberg über den hagelbach (uu), ein weiteres Bataillon ward in dem Thale dieses Baches bei der Galläpselmühle (v) aufgestellt, um den Franzosen ein etwaiges Bordringen aus dem Lauterthal zu verwehren. Bon Trippstadt her traf endlich General Wartensleben ein, der links an der Galgenschanze (ww) Stellung nahm.

Berlauf der Schlacht am 30. November: Mit Andruch des Tages begann auch die große französische Batterie auf's Neue ihr Feuer gegen Moorlautern, während eine starke Infanteriecolonne im Erlendach-Thale vorrückte und die dos minirenden Höhen des Buchberges zu gewinnen suchte. Schon hat sie den Rand des dortigen Gehölzes (x) erreicht, als ihr Kalfreuth mit einigen sächsischen Bastaillonen und Schwadronen (von u nach g) entgegeneilt, sie nach einem heftigen Gesechte in's Thal zurückwirft und selbst (bis z) vordringt, und die linke Flanke der französischen Stellung auf dem Osterberge bedroht. Hoche, der die Gesahr wahrnimmt, und bessen Angriss auf die Galläpselmühle nicht minder zurückgewiesen worden war, beschließt nun den Rückzug anzutreten, welchen er auch über Samsbach und Rasweiler, ohne weiter versolgt zu werden, ausführt.

Zwei Stunden später als bei Erlenbach eröffneten die Franzosen selben Tags einen ernstlichen Angriff auf dem linken Lauteruser (AA) gegenüber der Stellung des Herzogs von Weimar. Es mußte auch der linke Flügel desselben dem ersten Andrang weichen, indem sich dieser in der Nähe von Kaiserslautern zurückzog. Gleichzeitig mit diesem Angriff drang eine französische Colonne im Weiherthale vor (tt) und eine dritte stürmte die Galgenschanze. Sie kam bis zum Graben, wurde aber dort von einem mörderischen Feuer empfangen und mit großem Verlust in den Wald hinter den Lothringer-Hof zurückzeworsen. Jugleich hielt das Feuer einer preußischen Batterie (c) die im Weiherthale vordringenden Franzosen aus, und auf dem äußersten linken Flügel rückten die Verbündeten, nachdem sie einige Verstärkung erhalten hatten, wieder in ihre ansängliche Stellung vor.

Die Franzosen wagten nun auch hier keinen neuen Angriff und Rachmittags gegen 3 Uhr hörte bas Feuer auf.

Den eigenen Berluft in diefer Schlacht geben die Franzosen auf 3000 Mann an, wovon 700 Mann und 2 Geschütze in die Hände der Preußen sielen. Die Berbündeten verloren 44 Offiziere und 785 Mann. Der herzog von Braunsschweig beging jedoch den Fehler, in der Meinung, daß mit dieser Niederlage des Feindes der Feldzug beendet wäre, seine Truppen um Kaiserslautern in die Wintersquartiere zu verlegen. Hoche dagegen benützte diesen Umstand, eine Diversion auszusühren, die ihm den Weg nach Weissenburg und Bergzabern öffnete, und Landau, Frankenthal und Worms verschaffte.

### Seldzug 1794.

#### Ueberfictstarte VII.

Coburg begann in der ersten hälfte des Aprils die Operationen auf der Nordgrenze mit der Belagerung von Landrecies auf dem rechten Sambreuser. Pichegru suchte den Platz zu befreien, erlitt jedoch wiederholte Niederlagen. Um 30. April capitulirte der Platz nach einem sechstägigen Bombardement. Selben Tags erfolgte die Berennung von Ipern; am 11. Mai ein lebhastes Gesecht bei Courtray und am 18. eine Schlacht bei Turcoing zum Nachtheil der Berbündeten, wobei sedoch der Sieg von Pichegru nicht benutt ward. Nach dreitägiger Unsthätigkeit besiehlt er die Erstürmung der Linien von Tournay und verliert dabei 4000 Mann. — Clersait andererseits sucht vergebens die Blockrung von Ipern zu sprengen; der Platz muß sich am 18. auf Discretion den Franzosen ergeben.

Jest wird die Sambre der Schauplat entscheidender Ereignisse. Dieser kleine, unter vielsachen Krümmungen ruhig dahinziehende Fluß trennte seit sechs Wochen zwei Heere, sedes 50—60,000 Mann ftark. In fünf hisigen Gesechten, in der Absicht, den lebergang zu gewinnen, hatten die Franzosen großen Verlust erlitten. Jest übernahm Jourdan deren Anführung. Ein Kriegsrath ward gehalten, worin die Einnahme von Charleroi als Präliminar-Operation beschlossen ward.

Er vereinigt die Divisionen der Ardennenarmee und zwei Divisionen der Nordarmee mit jenen der Moselarmee und wirft diese ganze imposante Masse, die später den Namen der Sambre- und Maasarmee erhält, auf das linke User der Sambre, und läßt sie in der Umgegend von Charleroi, alle Zugänge dahin besegend, Stellung nehmen. Der linke Flügel besetz Trasegnies und Forchies, der rechte Fleurus und Lambusart; die Mitte stand bei Gosselies und Heppignies. Eine Division wurde mit Bezwingung des Plages beauftragt. Die Divisionsgenerale Hatry, Lesebre und Championnet von der Moselarmee und Kleber und Marceau aus der Bendre kommend, unterstützten ihn.

Die Eröffnung seiner Operationen begann mit einem Unfall. Der Prinz von Oranien griff (16. Juni) die Stellungen an, worin sich die Republikaner noch nicht festgesetzt hatten. Ersterer ward zwar bei Gosselies aufgehalten, allein Jourdan's rechter Flügel wurde von zwei starken Colonnen bei Lambusart angesgriffen, über die Sambre zurückgeworsen, worauf der Rest der Armee genöthigt war, dieser Bewegung zu folgen. Aber auch die Berbundeten hatten stark gesitten und entsernten sich vom Schlachtseld, indem sie sich nach Rivelles zurückzogen, wo sie den Obergeneral dringend um Unterstützung baten. Coburg kam nun selbst mit 30,000 Mann herbei. Bald setzte sich diese Gesammtarmee zum Entsat von Charsleroi in Bewegung. Aber Jourdan hatte Zeit gewonnen, seine beroutirten Colonnen

18.

wieber zu ordnen; er ging nach einigen Tagen wieder über die Sambre, nahm seine frühere Stellung wieder ein, berennte Charleroi auf's Neue, und richtete ein mörderisches Feuer auf die Stadt. Es war für die Franzosen von Wichtigkeit, Charleroi zu nehmen, bevor die von der österreichischen Armee erwarteten Berstärfungen ankämen. Die Belagerungsarbeiten wurden auch so nachdrücklich betrieben, daß nach acht Tagen das Feuer des Plages zum Schweigen gebracht wurde und Alles zum Sturme bereit war. Am 25. Juni Abends capitulirte die Festung — im selben Augenblick, als Coburg sich den französischen Linien gegenüber zeigte. Der Besig des Plages sicherte den Franzosen ihre Stellung und machte das Belagerungscorps disponibel. Den Deutschen blied die Uebergabe verborgen. Am 26. Juni erfolgte die berühmte Schlacht von Fleurus.

#### **P**lan des Schlachtfeldes von *F*leurus.

Die Streitmacht ber Verbündeten betrug 46,000 Mann. Die der Franzosen wird zu 80,000 Mann angegeben. Coburg hatte fünf Colonnen gebildet, mit welchen er im Halbfreis gleichzeitig die Stellung der Franzosen angriff. Die erste Colonne (23 Bataillone und 32 Schwadronen von Herlaymont anrückend) stand unter dem Erbprinzen von Oranien; die zweite, von Trasne kommend (7 Bataillone und 16 Schwadronen), unter Duasdanowitsch; die dritte Colonne (8 Bataillone und 18 Schwadronen), unter Kaunis, sollte die Eroberung von Fleurus durch die vierte abwarten, welche (7 Bataillone und 16 Schwadronen) unter dem Erzeherzog Carl von Point du Jour aus gegen Fleurus und Cense Campinaire operirte und sodann, vereint mit der britten, über Wagnée und Heppignies zum Angriss von Kansart und dem Wald von Lombue vorrücken sollte. Die fünste Colonne endlich unter Beaulieu sollte von Tongrines über Baulet nach Lambusart operiren.

Französischer Seits befehligte Kleber ben linken Flügel von der Sambre bis Erasegnies. Marlot, Championnet, Lefebre und Marceau bildeten das Centrum und den rechten Flügel und dehnten sich von Gosselies bis an die Sambre aus. In heppignies waren, um das Centrum zu sichern, Berschanzungen gemacht worden.

Mit Tagesanbruch am 26. begannen die Berbündeten die Schlacht. Der Erbprinz von Oranien theilte seine Colonnen in drei Abtheilungen, deren erste sein Bruder Friedrich rechts, die zweite Prinz Walded links anführte, während General Riesch mit der dritten die Verdindung beider sicherte. Vor ihrem frästigen Angriss wichen die französischen Colonnen alsbald zurüd; sie flohen durch den Wald von Monceaux dis nach Marchienne-au-pont an der Sambre. Die nachrückenden Desterreicher ersuhren aber sest auch, daß Charleroi sich bereits in der Gewalt der Franzosen befand. Dieß veranlaßte eine Zögerung in ihrem weitern Angriss. Aleber benutzte diesen Augenblick, er führte Batterien auf den Höhen auf, griss an und zwang sie, Marchienne-au-pont zu verlassen.

Im Centrum und am rechten Flügel hatte Jourdan nicht minder heftigen Ansgriffen zu begegnen. Duasdanowitsch hatte mit der zweiten Colonne in aller Frühe die Cense Grandchamp genommen; er erdberte hierauf in raschem Borrücken die Cense Brunehaud, Thumeon und warf Marlot nach einstündigem Kampf bis Gosselies zurück.

Auch die dritte Colonne (Raunis) eröffnete ihren Angriff mit gunftigem Erfolg. Die frangosische Borbut ward von der Cense de Cheffart und St. Kiacre nach den

Höhen von heppignies zuruckgeworfen, worauf Kaunis halt machte, um das Vorstuden des Erzherzogs abzuwarten. Als er diesen im Besig von Fleurus wußte, griff Kaunis die Schanze von heppignies an. Schon mußte Championnet dieselbe verlassen, als Jourdan, die Gesahr erkennend, mit einem Theil der Division hatry, welche durch die Capitulation von Charleroi verwendbar geworden, herbeiseilte, heppignies wieder nahm, und seine Reiterei in der Ebene auf Kaunis' Truppen warf.

Während dieses Angrisses sand an der Sambre, bei Wagné und Lambusart, ein noch hestigerer Kampf statt. Die fünfte Colonne (Beaulieu) war am User der Sambre gegen den äußersten rechten Flügel der Franzosen vorgerückt und tried die Division Marceau lebhaft zurück. Diese floh in Eile durch die Baldungen längs der Sambre und ging selbst in voller Unordnung über den Fluß. Marceau sammelt indeß einige Bataillone, wirft sich nach Lambusart, um diesen Hauptstüßpunkt des rechten Flügels um allen Preis zu bewahren. Lefedbre, dessen Corps in Wagne, Heppignies und Lambusart gestanden, hatte seine Borposten von Fleurus zurückgezogen und warf Truppen nach Lambusart, um Marceau zu unterstüßen. Dieß wurde nun der Entscheidungspunkt der Schlacht. Beaulieu verstärkte deßhalb sein Angrisseorps mit einer dritten Abtheilung und Jourdan führte dorthin den Rest seiner Reserve. Man schlug sich um das Dorf mit außerordentlicher Erbitterung. Lagerhütten und Getraide gerieth in Brand, und hald kämpste man in einer Keuersbrunst.

Inzwischen vernahm nun auch Beaulien die sichere Nachricht, daß Charleroi in der Gewalt der Franzosen sei. Dieß veranlaßte den Herzog von Coburg, den Besehl zum allgemeinen Rückzug zu geben, den der linke Flügel auf Sombret, die Mitte auf Duatrebras und Nivelles, der rechte Flügel auf Noeulr und Mons vollzog. Die Franzosen hatten 6000 Mann verloren; der Verlust der Verbündeten wird von den Desterreichern nur zu 1582 Mann angegeben, was offenbar zu wenig ist, während die Franzosen behaupten, die Verbündeten hätten 13,000 Mann versloren, was zu viel ist.

Die Schlacht entschied ben Ruckzug ber Verbundeten und öffnete sofort ben Franzosen Bruffel und Belgien.

#### Seldzug 1795.

Im Convent war beschlossen worden, ben Rhein zu überschreiten, Mainz zu belagern, und zuförderst die beiden heere zu entsernen, welche die Berennung bes Plazes verhinderten, wovon das eine unter Wurmser (87,000 Mann) von der Schweiz die zum Nedar, das andere unter Clersait (97,000 Mann) vom Nedar bis zur Ruhr standen.

Die französische Republik stellte diesen Streitkräften gegenüber a) die Rheins und Moselarmee unter dem General Pichegru (84,800 Mann) im Elsaß und der Pfalz — (4 Divisionen dieser Armee blockirten Mainz); b) die Sambres und Maasarmee unter Jourdan (97,000 Mann), von Essenberg die Bingen stehend. Die Nordarmee (50,000 Mann) unter Moreau blieb in Holland cantonnirt, um die Neutralität Preußens zu beobachten.

Da die Franzosen nur herren des linken Ulfers waren, so mochten sie vorerft nicht auf Bezwingung des Plapes hoffen; es ging, behaupten sie, deshalb ihre

Absicht zunächst babin, ben Plat bergestalt einzuschließen, bag baburch bie Pfalz gedeckt und ber Feind am Debouchiren gehindert ward.

Obbenannte vier Divisionen ber Rhein= und Moselarmee hiezu bestimmt, ver= schanzten sich in einem Halbfreis von Monbach bis nach Laubenheim.

Es lag jedoch im Plane ber begonnenen französischen Operationen, den Rhein zu überschreiten und die jenseitigen beutschen Heere zurudzudrängen. Jourdan überssetzt benselben bei Duffeldorf, nahm den Plat und drängte die Kaiserlichen bis an die Sieg zurud.

Inzwischen setzte sich die Rhein= und Moselarmee unter Pichegru in den Besits von Mannheim. Dieser schob 12,000 Mann nach Wieblingen vor, die jedoch, von den Generalen Clerfait's geschlagen, unter die Wälle von Mannheim zurückge= worfen wurden, worauf Clerfait sich ungesäumt gegen die Sambre= und Maas= armee wandte, die die zum Main vorgeschritten war, und auch diese nach Düssel= dorf zurückbrängte. Jourdan fand es für zweckmäßig, von dort wieder das linke Ufer des Rheines zu gewinnen.

Clerfait befchloß nun, auf bas Blokabecorps vor Mainz zu fallen, ebe es Unterftugung erhalten könnte.

#### Plan von Mainz.

Die Franzosen hatten seit bem vorigen Spätjahr an der verschanzten Linie gearbeitet, welche Mainz umschloß. Diese Linie (AA) begann mit dem rechten Mügel auf den Höhen von Laubenheim in einiger Entsernung vom Rhein; sie zog sich in gerader Richtung gegen Westen auf dem Kamme der Höhen über Hechts- heim bis jenseits Mariaborn, wandte sich von hier gegen Norden und zog sich quer über die Anhöhen von Drais und Findheim an den Gonsenheimer-Bach; von dem verschanzten Dorf Gonsenheim dehnte sich der linke Flügel über die Anhöhen von Mondach aus und zog sich endlich zwischen diesem Dorfe und Bodenheim hinab an den Rhein.

Bor bem rechten Flügel und ber Mitte bieser Linie waren viele einzelne, dum Theil mit Pallisaben geschlossene Schanzen gelegt, und diese durch eine dreisache Reihe von Wolfsgruben unter sich und mit dem Hauptwalle verbunden. Bon der Mitte, gegen Bretzenheim zwischen Mariaborn und Gonsenheim war eine fürzere, neuere Linie (BB) angefangen, aber noch nicht beendigt.

Die ganze Linie war mit etwa 200 Gefcugen, wovon bie Salfte von fcmerem Caliber, verfeben.

Das Blokabecorps, von General Schaal commandirt, bestand aus vier Divisionen: Courtot, Gouvion St. Cyr, Mengaud und Reneauld; es zählte 52 Bataillone und 23 Schwadronen und war am Tage des Gesechtes 33,000 Mann stark.

Aufstellung ber Truppen: Die Division Courtot stand von Laubenheim bis Hechtsheim (aa); die Division St. Cyr von Hechtsheim bis Mariaborn (bb); die Division Mengaud zwischen Mariaborn und Gonsenheim (cc); die Division Reneauld zwischen Gonsenheim und Mondach bis an den Rhein (dd). Die Reiterei war in die Dörfer an der Selz in Quartieren vertheilt; der Obergeneral des Blokabecorps hatte sein Hauptquartier in dem zwei Stunden entfernten Dorfe Oberingenheim.

Clerfait's Armee war am 28. October in Wiesbaden angelangt; er felbft

aber insgeheim nach Mainz geeilt, um daselbst die Linien der Franzosen zu recogsnosciren. Er wurde bald auf den großen Fehler derselben ausmerksam, den zwisschen Laubenheim und dem Flusse befindlichen, 1500 Schritt breiten, Thalgrund offen gelassen zu haben, wonach er folgenden Angrissplan auf den 29. October entwarf: "Mit Tagesandruch sollte die Ausmerksamkeit des Feindes durch Scheinsangrisse auf Mondach und Gonsenheim nach dessen linken Flügel gezogen werden, gleich darauf aber der Hauptangriss gegen den rechten Flügel ersolgen. Eine kleine Colonne sollte über den Rhein sepen und Laubenheim umgehen, eine Hauptcolonne durch das Desilee von Weissenau, dann über Laubenheim in die rechte Flanke der seindlichen Stellung vordringen, und eine andere die Höhen bei hechtsheim und Heiligenkreuz in der Front stürmen. Während aber hier der Schlüssel werde, sollte der rechte seindliche Flügel mit beträchtlicher Macht umsgangen, und der Angriss im Rücken mit Nachdruck betrieben werden.

Clerfait theilte sein 30,000 Mann ftarfes heer bergestalt in mehrere Colonnen, daß diese in der Nacht vom 28. auf den 29. October nach allen Angriffs= punkten abgehen konnten. Der Marsch selbst ward mit größter Stille vollzogen; ein stürmischer Westwind begünstigte das Geheimniß, auch ward das Laden der Gewehre untersagt, um sich durch keinen Zufall zu verratben.

Um 8 Uhr morgens standen die Avantgarden der Colonnen auf der Linie der Bedetten, und hinter diesen die Colonnen selbst, des Signals gewärtig, das bei Mondach zum Angriff gegeben werden sollte. In gleicher Nacht waren von Mainz aus sieben Kanonierschaluppen, sieben Transportschiffe mit sieben Compagnien durch den engern Rheinarm zwischen Ginsheim und der Nonnenau durchgesegelt und landeten die Truppen, ohne auf einen feindlichen Posten zu stoßen, am jenseitigen Ufer (bei e.e.); die Kanonenschaluppen stellten sich quer über den Fluß dergestalt auf, daß die Franzosen später die irrige Meinung fasten, die Desterreicher hätten hier eine Schiffsbrücke geschlagen. Die sieben Transportschiffe nahmen etwas unterhalb am Landungsplag Stellung.

Die erste Hauptcoloune unter dem General Neu (10 Bataillone, 6 Schwabronen, drei 12pfündige Batterien) verließ Mainz durch das Neuthor und marschirte rechts über Weissenau hinaus (gg); ihre Borbut, 4 Compagnien und 10 Schwabronen unter Oberst Ancsewich, rückte gegen Laubenheim vor (ff).

Die zweite Hauptcolonne unter bem General Staader (9 Bataillone, 4 Schwadronen, 2 schwere Batterien) zog aus dem Gauthore und dem Mariabornerschlage und stellte sich in drei Treffen (hh) zwischen dieser Schanze und den Ruinen der bl. Kreuzkirche staffelförmig so auf, daß die Reiterei im dritten Treffen sich an den Hechtheimer Bach lehnte.

Die britte Colonne (6 Bataillone, 22 Schwadronen, 3 Batterien) unter bem Grafen Colloredo-Wels, marschirte auf beiden Ufern des Hechtheimer Baches rechts und links von Zahlbach auf (ii); ihre Vorhut rückte gegen Bregenheim vor. Die Nebencolonne des Oberstlieutenant Klein (1 Bataillon) zog aus dem Münsterthor und nahm auf dem Hartberg Stellung (k). Ein Bataillon der Nebencolonne des Majors von Montbach stellte sich bei der Hartmühle (k), zwei Compagnien bei der Ziegelei (1) auf.

Morgens um halb 6 Uhr gibt die österreichische Batterie (m) auf ber Ingels heimer-Au durch Beschießung des Dorfes Monbach das Signal zum Angriff. Das

· · ·

· .

. . . .

•

. . . .





The same of the sa

| · ·· |            |   |   |  |
|------|------------|---|---|--|
|      |            |   |   |  |
|      |            |   | • |  |
|      |            |   |   |  |
| _    |            | , |   |  |
|      |            |   |   |  |
|      |            | • |   |  |
|      |            |   |   |  |
|      |            | • |   |  |
|      |            |   |   |  |
|      |            |   |   |  |
| •    | •          |   |   |  |
|      | .*         |   |   |  |
|      | · <b>;</b> |   |   |  |
|      |            |   |   |  |
|      |            |   |   |  |
|      |            |   |   |  |



.

•



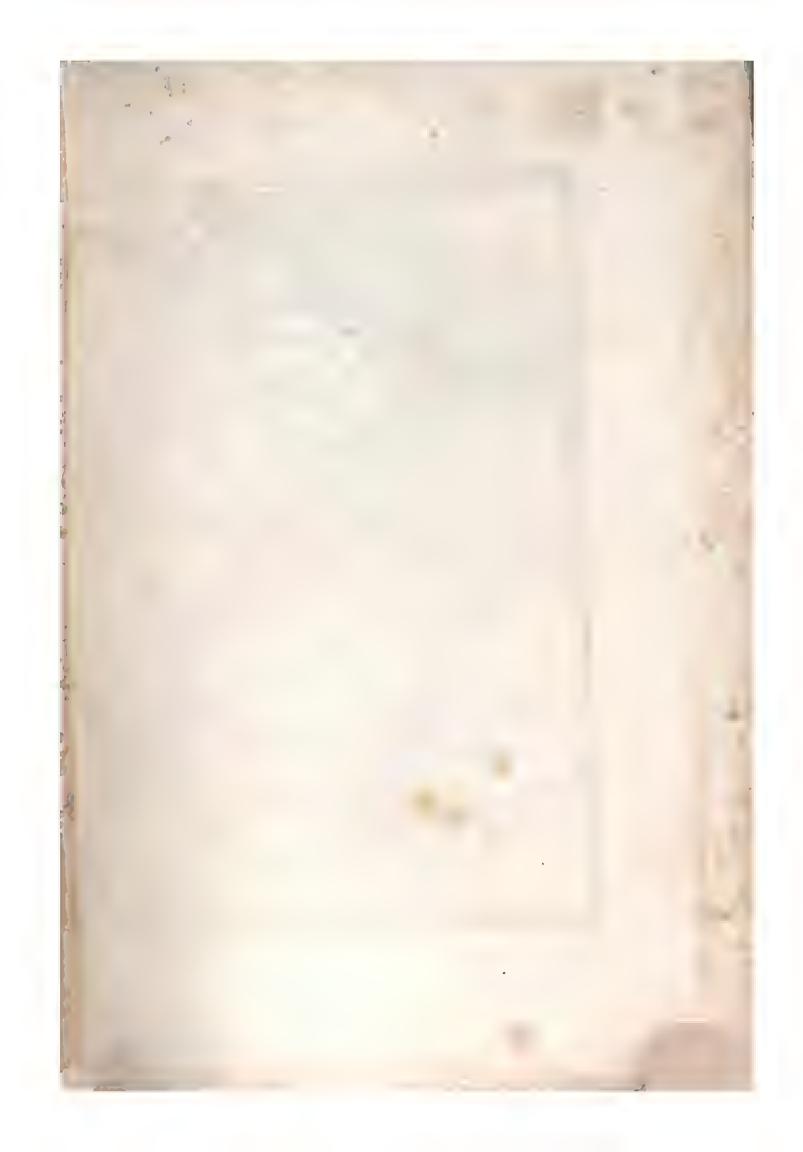

• 

.











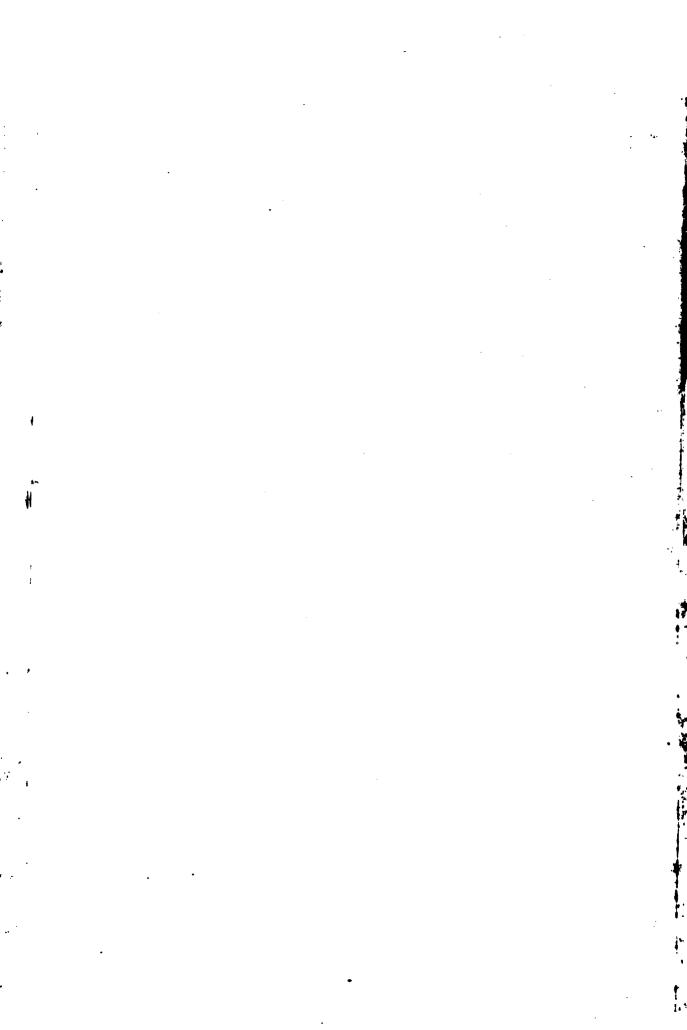

. My it.



|   |   | · |       |
|---|---|---|-------|
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
| , | · |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   | • |   |       |
|   |   | • |       |
|   |   |   | · · · |

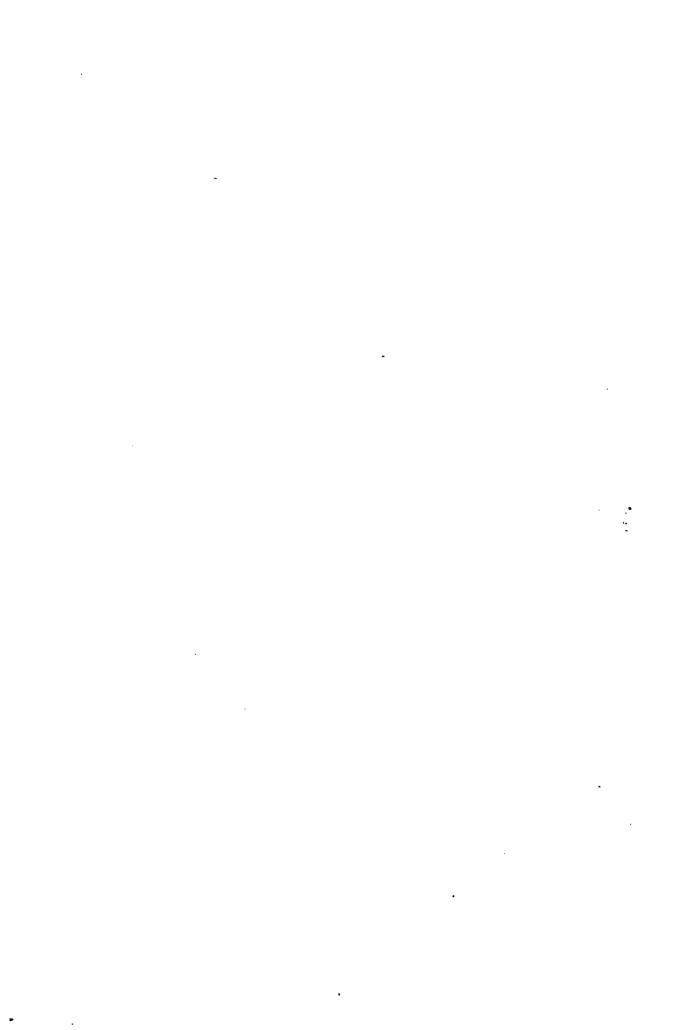



|   |   |  | ÷ |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| · |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   | · |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |



|   |   |   | , |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   | · |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | · |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | · |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

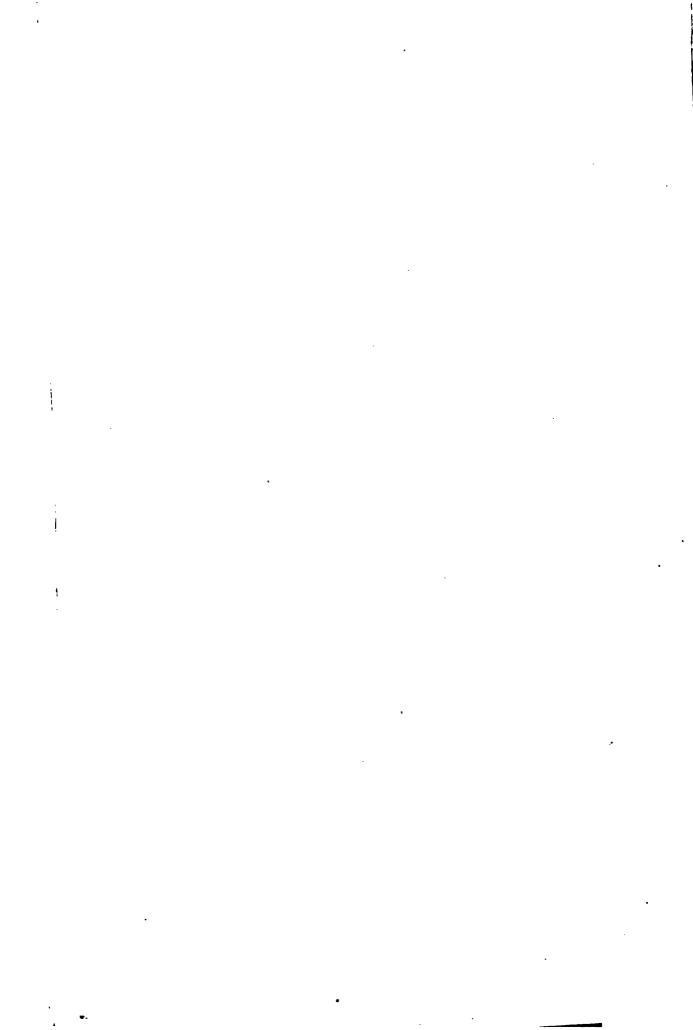

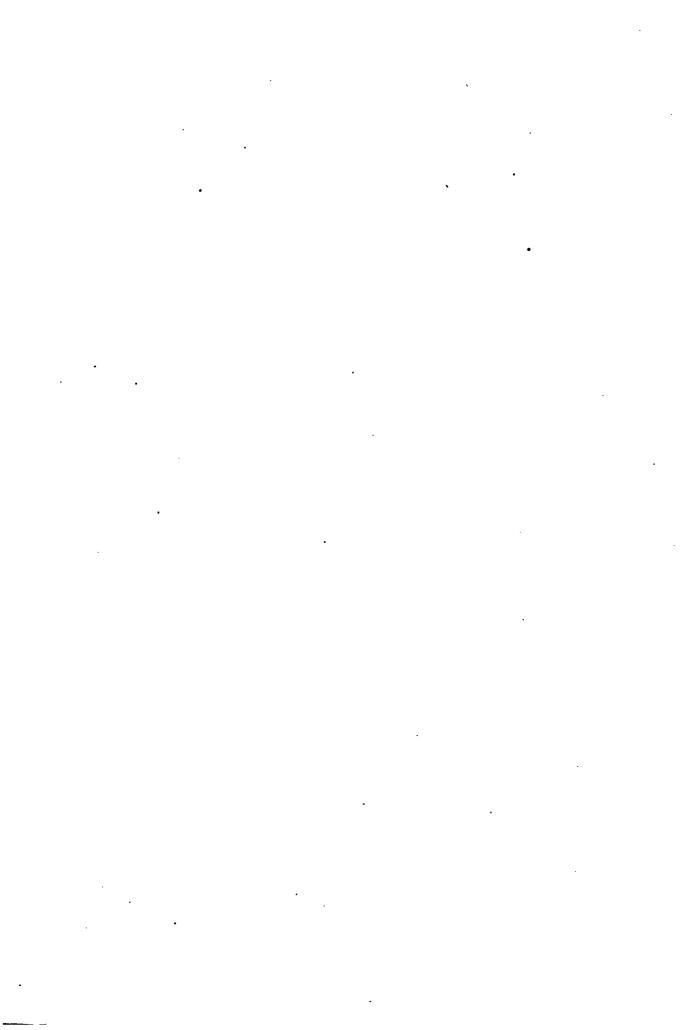

. . · . .



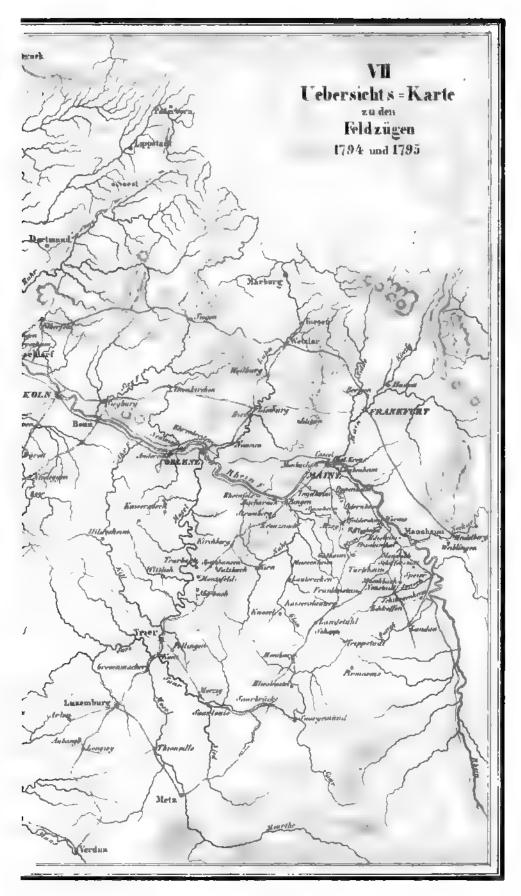

|   |   | • |   |   | · |    |
|---|---|---|---|---|---|----|
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   | •  |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   | • |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   | • |   | 17 |
|   |   |   |   |   |   | •  |
|   |   |   |   |   |   | !  |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   | , |   |   | i  |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
| • |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
| • |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   | •  |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   | • |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   | •  |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |    |



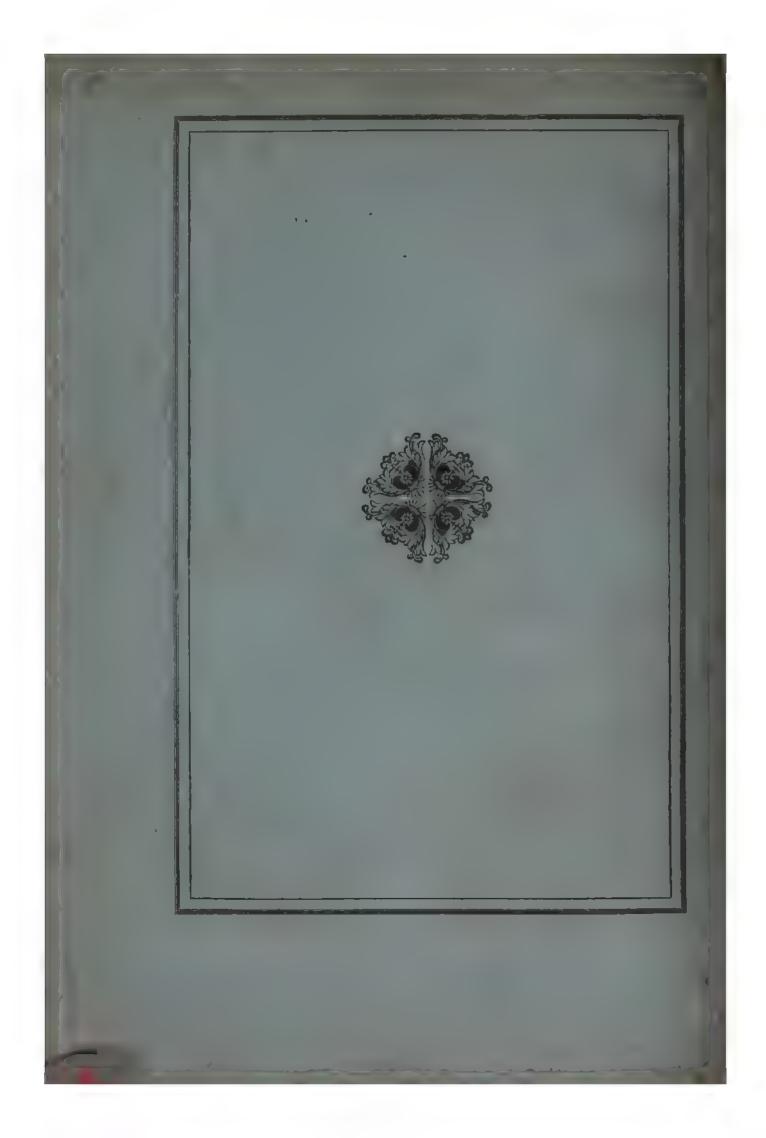



aur

## Geschichte der Kriege

von 1792 bis 1815.

SOR

3. E. Wörl.



M. Lieferung.

Freiburg im Breisgau, Herder'sche Berlagshandlung. 1847. Reine großere, ja kann eine gleich große Begebenbeit in der Beltgeschichte als die franzosische Revolution. Urplöslich und allgewaltig sich erbebend auf Frankreichs Beden, bat sie ganz Europa in allen Tbeilen erschüttert. Keine Zeit bat se einen gleich gewaltigen Auswand von Kriegokräften erlebt. Nie hat eine in ihrer Existenz angegrissene Nation sich mit solchem Nachbruck vertbeibigt, und so machtig auf ihre Angreiser ruckgewirkt. Sine Neibe von Kriegen süllt die versbängnisvolle Periode von 1792 bis 1815. Schlachten, wie sie nie erlebt worden, werden geschlagen, Feleberrn erster Größe treten auf die Bühne bes Krieges, ein Napoleon beginnt und endet in ihr sein Tbatenleben.

Die Geschichte ber Nevolution ift in neuefter Zeit mehrfach erzählt worden. Sie ift bas Lages-Wert ber Preffe. Richts aber verftändigt die Geschichte großer Begebenheiten mehr, als wenn sich ber Schauplag, auf dem sie sich zugetragen, bilblich nachgewiesen findet.

Die Zwedmäßigkeit und Rüglichkeit eines Werkes, bas zur Berftandigung der sammtlichen politischen Geschichten über die Revolutions- und Raifer-Zeit dies selben in ibren Rriesmomenten auffaßt, die Operationen der Heereszüge bildlich geographisch nachweist, sowie Ort und Leitung der Schlachten und Treffen in Plan und Grundriß zur Anschauung bringt, ist bei Erschemung der "Ariegsselchichte von 1792 die 1815" von Kansler und Wörl, wir dürfen sagen: in hohem Grade, erkannt und gewürdiget worden.

Jenes Werf aber sonnte vermöge seines Umfanges verhältnismäßig nur Wenigen zugänglich werben. — Auf mehrfach taut gewordenes Berlangen haben wir uns baber entschlossen, von den in demselben enthaltenen, vorzüglich gut aussgesübrten Planen und Karten, welche, dem einstimmigen Ausspruch aller Urtheilsberufenen gemäß, ungemein lebrreich sind, eine besondere Ausgabe mit einer aussschlichlich auf dieselben sich beziebenden Erklärung zu verhältnismäßig hochst niesdrigem Preise zu verankalten.

Dieser Atlas wird aus 136 Planen und Karten und eima 20 Terthogen bestehen und in

10 Lieferungen à 48 fr. ober 1, Thir.

erfcheinen.

Da Tert und Tafeln vollendet find, tonnen wir ein rasches Erscheinen versprechen und die punktliche Einhaltung der angegebenen Anzabl Lieferungen versburgen.

Freiburg im Marg 1847.

Herder'sche Berlagshandlung.

Gefdus auf bem Sartberg eröffnete sofort sein Feuer gegen basselbe Dorf, bas von Major Montbach alsbalb erobert wirb.

Die Franzosen, durch dieß Feuer allarmirt, setzen sogleich 6 Bataillone vom rechten Flügel nebst einer Abtheilung der Acserve-Reiterei gegen Monbach in Marsch; Reneauld zieht eiligst den größten Theil seiner Division, welche einen Cordon von Bodenheim bis Bingen bildete, an sich und läßt am Rhein nur schwache Posten stehen.

Um 6 Uhr geben brei Kanonenschusse von ber Ingelheimer-Au bas zweite Signal, welches bie Eroberung von Monbach verfündet und als Zeichen zum alls gemeinen Angriff gilt.

Nun bringt Major Williams in Bobenheim ein (0), überfällt die schwache Besatung des Orts und sprengt sie auseinander. Oberst Knesewich mit der Borshut der ersten Colonne nimmt das von drei Reihen Wolfsgruben umzogene Dorf Laubenheim. Mit der Hauptcolonne rückt General Neu staffelförmig gegen die Höhen von Laubenheim vor; sein erstes Treffen (p) nimmt, ohne einen Schuß zu thun, die beiden vorgeschobenen großen Schanzen und dringt sofort, von den beiden andern Treffen gefolgt (pp) gegen die Hauptlinie der Division Courtot vor.

Die zweite Hauptcolonne geht rechts und links an der hl. Rreuzfirche vorbei; die Borhut und das erste Treffen erobern die drei hinter dieser Kirche liegenden Schanzen und werfen die Franzosen hinter den Hauptwall zurück. General Staader folgt mit dem zweiten und dritten Treffen (qq). Ein Bataillon und vier Schwasdronen Husaren läßt derselbe über den Hechtsheimer Bach (rr) gegen die westlich von Hechtsheim gelegenen Schanzen sich wenden.

Um dieselbe Zeit wird auch das Dorf Bregenheim durch die Borhut (ss) ber britten Hauptcolonne nach hartnädigem Widerstande genommen; hierauf rückt Colloredo mit der ganzen Colonne über Bregenheim hinaus und nimmt zwischen der Mariaborner-Straße und dem Gonsenbeimer-Bache (tt) in einer Linie Stelslung. Die Franzosen suchen von ihrer Hauptlinie (AA) aus den Ausmarsch zu behindern; Colloredo führt aber seine Batterien gleichfalls auf, worauf sich eine lebhaste Kanonade entspinnt. Oberklieutenant Klein, unterstügt von zwei Schwabronen (uu), nimmt Gonsenbeim, das von dem rechten Flügel der Division Resneauld nur schwach vertheidigt wird, während der linke Flügel Reneaulds, von Mondach vertrieben, sich zum Rückzug gegen Findheim wendet.

Auf dem linken Flügel der Desterreicher bat die Borhut der ersten hauptscolonne nach der Wegnahme des Dorfes Laubenheim auf den höhen hinter diesem Dorfe (vv) Stellung genommen. Mit der hauptcolonne schreitet Neu zum Ansgriff des hauptwalles und es dringt die Colonne, trop des durch einen plöplich einfallenden Regen schlüpfrig gewordenen Bodens durch die Wolfsgruben und Pallissaden an den hauptwall und ersteigt diesen.

Ein Theil bes rechten Flügels ber gegenüberstehenden seindlichen Division Courtot ergreift die Flucht; der Rest stellt sich vorwärts von hechtsheim im haden (x) auf. Neu nimmt nun innerhalb der Berschanzungen in drei Treffen Stelstung (ww).

Gleichzeitig mit biesem gelungenen Angriff rudt Staader mit der zweiten Sauptcolonne von den eroberten Schanzen gegen den Hauptwall links von Hechtsheim vor, erobert den Wall nach zweimaligem Sturm und besetzt hechtsheim mit einem Bataillon. Er wendet sofort seine Truppen jenseits der genommenen Linie in zwei Treffen (yy); ein Bataillon vorwarts (y); ein zweites rechts von hechtsheim (z). Secht Schwadronen brechen oberhalb dieses Dorfes durch die Bolfsgruben und die aufgebrochenen Barrieren des Hauptwalles und formiren sich auf
bem rechten Flügel der Infanterie (zz); Courtot zieht sich, von diesen sechs
Schwadronen verfolgt, eiligst auf dem Weg nach Gaubischofsheim und Ebernheim
zuruck, und nur mit Mühe gelingt es ihm, in einiger Entfernung seine Division
wieder zu sammeln und (bei CC) am Wildbache eine neue Stellung zu nehmen.

Die öfterreichischen Husaren wenden sich inzwischen rechts gegen den rechten Flügel der Division St. Cyr, die durch das Bordringen der öfterreichischen ersten und zweiten Hauptcolonne in ihrer rechten Flanke bedroht einen Haden bildete, den linken Flügel an das Chaussehaus (DD) gelehnt, während der rechte sich in der Richtung von Ebernheim ausdehnte. Ein Cavallerieregiment und reitende Artillerie deckten den letztern.

Der Angriff ber öfterreichischen Susaren blieb indeß ohne besondern Erfolg. Jest erst, nachdem der ganze rechte Flügel der französischen Stellung überswältigt und das Centrum gefährlich bedroht war, langte der französische Obersgeneral aus seinem zwei Stunden entsernten Hauptquartier auf dem Schlachtseld an und ließ alle aus den nächsten Dörfern zusammengebrachte Reiterei über Mariasborn auf der Straße vorrücken (E); es eilte ihr jedoch die Reiterei der dritten öfterreichischen Hauptcolonne entgegen und warf sie gegen Mariaborn zurück.

Auf dem linken französischen Flügel waren der weichenden Division Reneauld der Oberstlieutenant Klein und Major Montbach auf allen Puncten nachgefolgt und sie nahmen Stellung (FF) bei den Ruinen der Einsiedelei, während sieben Compagnien und eine Schwadron von dem Fürsten von Hohenlohe-Ingelsingen bei Schierstein und Walauf über den Rhein gesendet, über Budenheim gegen Findbeim (GG) heranzog und sich dem linken Flügel der beiden obenerwähnten Nebenscolonnen anschlossen.

Bur herbeiführung der Entscheidung endlich, da sich die Divisionen Courtot und St. Cyr noch immer in ihren Stellungen (CC) (DD) behaupteten, befahl Clerfait: die Franzosen in ihrer rechten Flanke zu umgehen, sie gleichzeitig in der Front anzugreifen und dadurch das feindliche heer hinter die Selz zu drängen.

Diesem Besehl zusolge vereinigte diesseits Neu seine Borhut (vv) mit der Colonne Williams (00) und sandte diese Abtheilung unter dem General Rauens dorf auf dem Höhenzug von Bodenheim nach Gaubischofsheim voran (HH). Das zweite und dritte Treffen der ersten Hauptcolonne wandte sich links (II) in die rechte Flanke der Division Courtot; das erste Treffen marschirte in ganzer Front (K) gegen die französische Division vor. Dieser Bewegung schloß sich die zweite Hauptcolonne, den Wildbach links lassend, in zwei Treffen an (LL); sechs Schwadronen deckten den rechten Flügel dieser Colonne.

Courtot wartete indeg den Angriff der Desterreicher nicht ab, sondern trat ben Rückzug (M) nach Sbernheim an.

Eine Bewegung von sechs Schwadronen und der Borhut der zweiten Sauptscolonne (N) zur Bedrohung der rechten Flanke der sich noch immer behauptenden Division St. Cyr veranlaßte diese, in die Stellung bei Klein-Bintersheim zurudzugehen (OO); der vom Regen durchweichte Boden gestattete der öfterreichischen Reiterei keine rasche Bewegung; dadurch gelang es St. Cyr, sich noch eine ganze Stunde zu behaupten und den Rückzug der Divisionen Mengand und Reneauld

theilweise zu beden. Mittags um 12 Uhr wich endlich auch St. Cyr über Obers und Rieder-Olm hinter die Selz zurück. Um Abende stellte sich Nauendorf zwisschen Ebernheim und Rieder-Olm (PP) auf.

Die Division Mengaud und Reneauld zog sich über Findheim und Nieders-Ingelheim gleichfalls hinter die Selz zurück, verfolgt bis zur Höhe von Drais von der Reiterei der dritten Hauptcolonne (QQ). Die vom französischen Obersgeneral gesammelte Reiterei, welche zur Deckung des Rückzugs hinter Findheim (V) Stellung nahm, ward von der österreichischen (RS) angefallen und theils niedergehauen, theils gesangen und auseinander gesprengt, worauf die Reste sensseits Kindheim (T) ihre letzte Stellung nahmen.

An diesem ruhmvollen Tage gelang es Clerfait, die mehr als überlegenen Streitfrafte der Franzosen zu sprengen und die Straffen nach der Pfalz zu eröffnen.

Die Besiegten erlitten einen Berluft von mehr als 4000 Mann, und bas ganze Material, bestehend in 138 Geschüßen und mehr als 300 Munitionswagen siel ben Siegern in die hande, mabrend biese selbst nur etwa 1500 Mann verloren.

Bald barauf seste sich Clerfait gegen Pichegrn in Bewegung, trieb bessen Sauptarmee burch bie Engpässe der Bogesen zurück, während Burmser Mannsbeim belagerte. Montaigy, der den Plat vertheidigte, capitulirte am 22., nachsem er ein lebhaftes Bombardement ausgehalten und seine Munition gänzlich ersschöpft sah; die Besatung, 9762 Mann stark, streckte kriegsgesangen das Gewehr.

## Schlacht bei Soano am 23. und 24. November.

Gunftiger für die Franzosen enbeten die Operationen auf der italienischen Grenze.

Die kaiserlich sarbinische Armee hatte die Winterquartiere bezogen. Gebeckt durch Schanzen und durch eine doppelte Linie von Feldwerken, welche sich von Roccabarbena nach Loano und von Bardinetto nach Finale erstreckten, schloß sich ber rechte Flügel der Raiserlichen an das Lager der Piemontesen bei Ceva an. In dieser Stellung, mit Mundvorräthen aus Genua reichlich versehen, während die Franzosen Mangel litten, sollte die Ankunft des Frühjahres erwartet werden.

Bon beiden Seiten waren die Feindseligfeiten eingestellt. Um diese Zeit erstielt Rellermann den Oberbefehl über die Alpenarmee, und Scherer, der eben in Catalonien den Frieden erfämpft hatte, tam an seine Stelle. Bon den Oftpyresnäen tam eine Division (Augereau) herbei.

Der neue Obergeneral, willens, seine Armee aus so beengter Stellung zu befreien, beschloß zur Eröffnung der Berbindungen mit Genua eine Schlacht zu liefern.

Die Umftande schienen gunftig. Biele öfterreichische Offiziere hatten sich, um ber Langweile des Winters zu entgehen, in die benachbarten Städte entfernt und bie Franzosen durften auf den Bortheil eines unvorhergesehenen Angriffs zählen.

Coans und Finale liegen am Fuß enger Wassergebiete, beren Zugänge burch bie Werke von Roccabarbena, Bardinetto und Melogno gesperrt werden. Der Besit dieser beseitigten Posten waren die Bedingung des Erfolgs.

Scherer formirte am 23. November brei Colonnen, welche fich zu gleicher Zeit in Bewegung festen. Serrurier ftieg von San-Bernardo in bas That von

Toirano herab und hielt bas piemontesische heer im Schach. Augereau rudte gegen Loano; Massena setze sich zum Erstürmen ber bie Anhöhen beherrschenden Redouten in Bewegung. Gebürtig aus der Gräfschaft Nizza kannte er alle Fußspfade, alle Schluchten des Gebirgs. Er erstieg die steilen Abhänge von Roccabarbena, bemächtigte sich des Kamms der Gebirgskette, nahm Bardinetto, und bald wehte die französische Fahne auf den Brustwehren von Melogno.

Am 24. November kam es zum allgemeinen Kampf, der jedoch zum Nachtheil der Kaiserlichen endete. Die Franzosen geben an, 5000 gefangen und 40 Gesschüge erobert zu haben. Auch sollen 3000 Tobte das Schlachtfeld bedeckt haben. Die Berbindung mit Genua war ihnen mit diesem Sieg geöffnet.

#### Feldzug 1796.

#### Operationen ber italienischen Armee.

# Shlacht bei Montenotte (13.) Shlacht bei Millesimo (14. April).

Bonaparte erhielt in Folge des 13. Bendemiaire, an welchem er sich an die Spige der Streitfrafte des Convents gestellt hatte, den Oberbefehl über die ita-lienische Armee.

Er langte am 27. März im Hauptquartier zu Nizza an und eilte, die Ope-rationen zu beginnen.

Nach der Schlacht bei Loano hatten die Berbündeten, verdrängt vom Kamm und den Abfällen des Seeabhanges, sich in die nördlichen Gebirgs-Gesenke hinübergezogen, wo sie gleichzeitig die Zugänge Piemonts und der Lombardei sicherten. Die Kaiserlichen, welche Mailand deckten, cantonnirten zwischen Genua und Allessandria, indem sie ihren rechten Flügel bei Dego an die kleine Bormida lehnten; die Piemontesen, welche Turin deckten, lagerten bei Ceva, indem sie mit ihrem linken Klügel Millesimo an der großen Bormida besetzen und die Berbindung mit Beaulieu durch Provera's Brigade herstellten, welche auf den höhen von Cossaria stand.

Napoleon hatte 8000 Mann zur Bewachung ber Cols ber Grafschaft Nizza zurückgelassen; ben Rest ber Armee, 33,000 Mann, sette er auf der Straße bis nach Genua in Bewegung. Unter ihm befehligten 4 Generale von erprobtem Muth und großer Geschicklichkeit die vier Infanteriedivisionen. Es waren Augereau und Massena, Laharpe und Serrurier. Chef des Generalstads war Berthier, ein Soldat von großer Kaltblütigkeit, unermüdlich und streng in Erfüllung seines Dienstes. In der niedern Rangstufe befand sich eine Pstanzschule berühmter Gesnerale: Lannes, Joubert, Murat, Besseres, Suchet, Bictor.

Es war aber Napoleons Plan, seine Streitkräfte nicht etwa durch Detaschements entlang der Gebirgskette zu zersplittern, sondern sich mit seiner gesammten Macht, durch eine Deffnung hindurch, welche die Einsenkung des Gebirges in der Nähe der Bormidaquellen bildet, zwischen seine Gegner, Colli und Beaulieu, zu drängen, die Trennung der gegenüberstehenden heere zu bewirken und gleich= zeitig beide hauptstädte, Mailand und Turin, zu bedrohen.

Er vereinigte beshalb fein Sauptcorps bei Savona — bem Sauptausgangs= punct der Stragen nach obigen Sauptstädten — indem er bis Carcare, dem Ber= einigungspunct der beiden Stragen, von Dego und Millesimo vordrang. Während sich Bonaparte sedoch hierorts concentrirte, wollte er den Feind verhindern, Gleiches zu thun. Es mußte deshalb zu dem Endzweck Serrurier einerseits, als wollte er die Straße nach Turin forciren, sich nach Garessio wenden, wodurch er Colli im Lager bei Ceva festhielt, während anderseits, indem das Hauptcorps noch bei Savona Halt machte, Laharpe seine rechte Flügelbrigade nach Boltri vorschob und die Genueser zur Uebergabe des Passes der Bocchetta und des den Eingang sperrenden Forts Gavi aussorberte.

In berselben Zeit, als diese Manövre ausgeführt wurden, brachen aber auch die Kaiserlichen auf, um die Offensive zu ergreisen. Sie rückten in zwei Colonnen vor: Beaulieu über die Bocchetta, um aus Genua zu debouchiren, und Arsgenteau über Sassello, um über den Col von Montenotte gegen Savona hinabzusteigen. Ihr Plan war, den rechten Flügel der Republikaner an der Spize zu umfassen, ihn an die Küste zu drücken und gleichzeitig mit Heeresmacht vom Gesbirge her nach Savona vorzudringen, wo zu vermuthen stand, daß sich die seindslichen Streitkräfte vereinigen dürsten, um denselben den Rückzug abzuschneiden. Während aber Beaulieu und Argenteau also manövrirten, verhielt sich Colli im Lager bei Ceva ruhig, denn sie beabsichtigten, um ihn, als Pivot dergestalt zu schwenken, daß die neuzusormirende Linic sich rechts an Ceva lehnen, die Mitte sich auf den Höhen besinden und der linke Flügel sich bei Loano formiren sollte.

Dieses Manövre war aber höchst gefährlich und sicherte Bonaparte's Erfolg; benn badurch, daß die österreichischen Generale zwischen sich die ganze Gebirgs= masse ber Apenninen legten, benahmen sie sich die Möglichkeit, sich gegenseitig zu unterstügen, sie gaben zumal die Colonne der Mitte, welche kaum 18,000 Mann stark war, der Uebermacht der ganzen französischen Armee preis.

Bon ben beiben Dörfern Montenotte liegt bas eine auf dem Gebirgstamme, bas andere in einer Terrainfalte bes innern (nördlichen) Abfalls bes Gebirgs. Seewärts vom erstern Dorfe gelangt man auf einen kaum fahrbaren Col, ber sich über Montelegino bis an die Küste herabzieht. Bonaparte beauftragte Oberst Rampon, an der Spige von 1300 Mann diesen Pag zu beden.

Am 11. April um die Mittagszeit langte die faiserliche Colonne auf demselben an. Rampon hatte sich in eine alte Schanze geworfen, seine Kanonen in Batterie gestellt, seine Truppen geordnet.

Bald erscheint die kaiserliche Borhut und formirt sich zum Sturm, weicht jedoch, von einem Kreuzseuer der Artillerie und Insanterie empfangen, zuruck. Argenteau führt sie dreimal zum Angrisf vergebens vor; sie werden jedesmal mit Berlust zurückgewiesen. Die Nacht bricht an, und die Fortsetzung des Gesechtes wird auf den folgenden Tag verschoben.

Der rechte Flügel ber republikanischen Armee unter Laharpe war inzwischen schon Tags zuvor, ben 10., mit Beaulieu vorwärts Boltri handgemein geworben. Am 11. zog er sich hinter bas Städtchen zurück, und während ber Nacht schloß er sich ber Division an, welche rechts und links von der durch Rampon vertheibigten Schanze Stellung nahm.

Mit Tagesanbruch rudte Beaulieu in Boltri ein, fand aber ben Ort verslaffen; und Argenteau traf während eines dichten Nebels Anstalt, ben Angriff zu erneuern, bemerkte jedoch in Bälde, daß er selbst umgangen werde und zur Defenstwe genothigt sei. Denn während er die Höhe des Apennin herabzusommen trachstete und Laharpe sich bei Montelegino concentrirte, stiegen Augereau und Massena

seitwärts in entgegengeseter Richtung von Savona aus die Gebirgshöhen hinan; ber erstere, um Carcare zu besetzen und nothigenfalls Provera festzuhalten; letzerer, um Montenotte einzuschließen.

Nach furzem Austausch von Kugeln trasen die Kaiserlichen, befürchtend, eingeschlossen zu werden, Anstalt, den Col zu räumen und die rückwärtigen Sohen zu gewinnen, in der Absicht, sich hier festzusezen und dem Choc zu begegnen. Doch war's bereits zu spät. Laharpe und Rampon verfolgten sie und griffen sie bei Montenotte in der Front an, während gleichzeitig Massena sie in Flanke und Rücken bedrobte.

Bonaparte, ber sich auf einem hügel rechts von Carcare befand, leitete alle Bewegungen. Es war bieß seine erste Schlacht.

Montenotte ward genommen und die Kaiserlichen, sast umzingelt, wichen in Unordnung zurud, und ließen, nach französischen Angaben, 1500 Mann Todte, 2500 Gefangene, 4 Fahnen und 5 Geschütze (nach deutschen Angaben 687 Mann, worunter 17 Offiziere) auf dem Schlachtselb zurud. Den übrigen Bataillonen gelang es, den Rückzug nach Dego auszuführen.

Während folgenden Tags Beaulieu sich bemühte, seine im Engpaß der Bocschetta verwickelten Colonnen auf weiten Umwegen in's Lager von Dezo zu führen, und Argenteau's Trümmer, in den Schluchten der Apenninen zerstreut, das gleiche Ziel zu erreichen suchten, eilte Augereau, die Höhen zu nehmen, welche die beiden Bormida's trennen, um damit die Verbindung zwischen der sardinischen Armee und der kaiserlichen zu durchschneiden. Provera wurde mit Ungestüm angesallen und der österreichische General suchte eine Zuslucht in dem alten Schlosse von Cossaria, wohin er sich mit 2000 Mann warf und wo er sich, trop aller Anstrengung, die sich die Republikaner gaben, mit ausgezeichneter Tapferkeit ihren Unsgriffen gegenüber vertheidigte.

Inzwischen hielt Serrurier den General Colli im Schach und Maffena näherte sich Dego.

Um 14. vollendete eine allgemeine Schlacht die Trennung der beiden verbündeten heere. Ohne länger vor Provera sich aufzuhalten, eröffnete Bonaparte den Angriff auf allen Punkten. Massena und Laharpe nahmen, wiewohl erst nach einem äußerst lebhaften Kampfe, das Lager von Dego und die benachbarten höhen. Augereau bemächtigte sich Millesimo's und hielt Colli's linken Flügel jenseits der Bormida fest.

Die Kaiserlichen zogen sich nach Acqui zurud; die Piemontesen concentrirten sich in dem Lager von Ceva.

Provera, Zeuge ber nuglosen Anstrengungen zu seiner Befreiung, ftredte bie Waffen.

Dieser Tag soll, nach frangösischen Angaben, ben Berbundeten 6000 Tobte und Gefangene, 30 Kanonen und 15 Fahnen gekoftet haben; nach deutschen Ansgaben jedoch faum halb soviel.

Die Schlacht ward benannt die von Millesimo.

Bonaparte, ohne sich an die Vorschrift des Directoriums zu halten, richtet sein Hauptaugenmerk gegen die Piemontesen. Unter erfolgreichen Kämpfen erreicht das französische Heer in wenig Tagen die Thore Turins. Der sardinische Hof bietet Unterhandlungen an, es erfolgt ein Friede, der den Franzosen unter andern festen Plägen Coni, das Schloß von Ceva, Tortona, Alessandria und

Balenza überliefert. Rellermann war der Uebergang über die Alpen eröffnet, der König von Sardinien von der Coalition getrennt. Beaulieu zog sich hinter ben Po zurud.

Bonaparte, gebeckt auf seinem linken Flügel, wandte sich nun gegen die Kaiserlichen, beren Besehlshaber den Po, dann den Ticino, als Barriere der Lombardei vertheidigen wollte. Er stellte sich mit 35,000 Mann, die ihm noch zur Berfügung standen, unter den Generalen Liptan, Roselmini, Sebottendorf, Bukassowich und Colli zwischen den zwei genannten Flüssen auf. Inzwischen warf sich Bonaparte nach Piacenza, schlug eine Schissbrücke, und Laharpe stand bereits am linken Ufer, als Liptan mit 8000 Mann bei Fombio Stellung nahm. Er wird aber geworfen, verliert 2500 Mann und sein Geschüß, und wird nach Pizzisghettone versolgt. Beaulieu's Borhut der Mitte eilt Liptan zu Hisse, stößt aber in Codogno auf die siegreichen Divisionen und zieht sich sofort eiligst über die Brücke von Lodi zurück.

#### Shlacht bei Lodi am 10. Mai.

Am Morgen bes 10. Mai eilt Bonaparte bem Feinde nach, um ihn zwischen ber Abda und bem Tessin auf bem Marsch zu erreichen. Er trifft bei Lodi die Nachhut der Kaiserlichen und den Feldmarschall-Lieutenant Sebottendorf (12 Batstaillone, 16 Schwadronen und 9627 Mann), der beauftragt war, die Magazine von Lodi zu räumen und der Hauptarmee über Crema nachzusolgen; er dringt mit ihr in die Stadt, indem General Roselmini, der vor Lodi aufgestellt war (cc), vor der Uebermacht weicht.

Inzwischen hatte Sebottenborf fich jenseits in Schlachtordnung aufgestellt.

Drei Bataillone und zwei Schwadronen (aa) unter General Ricoletti stehen bei Corte di Palasio; acht Schwadronen bei Cadella Fontana (bb) zur Aufnahme der Infanterie beim Rückzug von Lodi; vier Bataillone und 14 Geschüße (dd) sind der Brücke gegenüber und zur Bertheidigung derselben aufgestellt; fünf Baztaillone und sechs Schwadronen in zweiter Linic. Sebottendorf versäumte aber, die Brücke abzubrechen.

Bonaparte's Truppen waren auf der Straße von Casale Pusterlengo [bie Division Massena (ft) 6000 Mann] und auf der Straße von Borghetto [bie Division Augereau (gg) 6000 Mann] angerückt; die Grenadire 3500 Mann unter General Dallemagne denselben voran.

Sobald das französische Geschütz anlangte, ließ Bonaparte dasselbe (rr) auf dem erhöhten Abhange des rechten Abda-Ufers vor Lodi auffahren und die österreichische Stellung geraume Zeit mit Nachdruck beschießen, deren Artillerie sich aus dem Bereich der Kartätschen zurückziehen muß. Er läßt gleichzeitig die Reiterei unter General Beaumont (2000) die Abda auswärts marschiren (ss), um in der Hohe von Montanaso den Fluß durch eine Furth zu passiren zur Bedrohung der rechten Flanke des Keindes.

Unterdeffen ift Maffena's Division in Lodi angelangt, und Bonaparte ertheilt Befehl jum Sturm der Brude und jum Angriff der Desterreicher.

Das Grenadiercorps formirt eine dicht geschlossene Colonne (hh) hinter bem Balle von Lodi. Abends 7 11hr stürzt es auf die Brücke los. Ein furchtbares Feuer speit ihm entgegen. Das erste Glied wird völlig niedergeworfen; die

Colonne zaubert auf ber Mitte ber Brude, erreicht aber endlich über Leichenshaufen, angefeuert und unter Anführung ber Generale Massena, Cervoni, Dalslemagne, Berthier und Lannes, gedrängt von den hintern Abtheilungen, das Ende der Brude und stürzt sich auf das Geschütz und erobert es.

Zahlreiche Planklerabtheilungen (ii) hatten die Inseln besetz und unterflütten mit Nachdruck den Angriff.

Die bei (dd) aufgestellten öfterreichischen Bataillone ziehen sich in Unord= nung gurud.

Die frangösische Grenabiercolonne schreitet ungesaumt zum Angriff ber zweiten öfterreichischen Linie (eo), unterftütt von ber Division Massena, die sich rechts und links ausbreitet.

Sebottendorf tritt nun den ganzlichen Ruczug unter dem Schupe seiner Reisterei nach Fontana an. In der Gegend von Tormo Palasio endete die Berfolgung der Franzosen und sie bezogen hier ein lager (kk); die Reiterei unter Beaumont, die nur mit Mühe durch die Furth von Montanaso gelangt war und keinen Theil am Gesecht nehmen konnte, lagerte auf der höhe von Crespatica vor der Kront.

Das Treffen bei Lodi kostete ben Desterreichern 2036 Mann, 14 Kanonen und 30 Munitionswagen. Die Solbaten ber französischen Armee ernannten hier Bonaparte, indem sie ihn durch eine Fiction erst alle Grade passiren lassen wollten, zu ihrem "Corporal."

Inzwischen gludte es Beaulieu's rechten Flügel, ben Weg nach Brescia zu erreichen und bas hauptresultat ber Schlacht ward insofern verfehlt.

Die französische Armee besetzte sofort Pizzighettone, Cremona, Lodi, Caffano; sie berannte bas Schloß von Mailand und Bonaparte hielt seinen Siegeseinzug in bieser Stadt, am 15 Mai — ein Monat nach Eröffnung des Feldzugs.

#### Neunte Webersichtskarte zum Seldzug in Italien 1796.

Bonaparte war im Begriff, an den Mincio zu marschiren, als er vom Directorium den Besehl erhielt, sich mit 20,000 Manu nach dem mittlern Italien zu wenden. Sich in's Innere der Halbinsel zu werfen, ohne vorher die Deboucheen der österreichischen Provinzen gesperrt zu haben, schien ihm verderblich; er wies die Anträge des Directoriums zurud und eilte, seine eigenen Plane zu verfolgen.

Beaulien, sich stützend an die Festung Mantua einerseits, und anderseits an ben venetianischen Plat Peschiera, dessen er sich bemächtigt, decte die Ufer des Mincio.

Bonaparte burchbricht biese Linie bei Borghetto. Die Desterreicher ziehen sich hinter bie Etsch zurud und Beaulieu wirft eine Besatung von 15,000 bis 20,000 Mann nach Mantua.

Während aber die kaiserliche Armee ihren Rūdzug in's Tyrol fortsest, bes sest Bonaparte Brescia, Peschiera, Berona und Legnago.

Run erft, im Besit ber Etschlinie, läßt er Augereau ben Po bei Borgoforte passiren und sich nach Livorno und Ancona wenden. Italien ist erobert.

Der Rest bes frangosischen Heeres bezieht an ber Etsch und am Garbasee feste Stellungen, Serrurier lagert sich rings um Mantua.

Bum Berftanbniß nachfolgender Begebniffe ift eine furze Terrainbeschreibung biefer wichtigen Operationsstrecke nothwendig.

Trient ist für die österreichischen Armeecorps das gemeinschaftliche Centrum neuer Rüstungen. Mantua ihr nächstes Ziel. Der Raum zwischen diesen beiben Puncten das Schlachtfeld. Mantua liegt in einem Wasserbeden, gebildet durch den Mincio, der, zusammengedrängt beim Ausstuß aus dem Gardasee durch die letten Ausläuser der Tyroleralpen, mit seinem Eintritt in die Sene langsamen Lauses dahinzieht und häusige Seen und Sümpse bildet. Man gelangt in die Stadt auf zwei Brüden und drei Dämmen, welche die Fortsetzung der Straßen von Legnago, Berona, Brescia, Cremona und Borgosorti sind. In nördlicher Richtung hat die Sene in ihrer größten Breite nicht über acht dis zehn Stunden; sie endet am Fuße der Alpen, die von hier ansteigend immer steiler bis zu den Duellen der Flüsse sich erheben, die die Fläche in vielsachem Rinnsaal bewässern.

Bon Trient kann man auf brei fahrbaren Straßen in diese Ebene gelangen. Die geradeste führt über Noveredo, Dolce auf dem linken Etsch-User nach Berona. Sie hat jedoch mehrere Uebergangsverbindungen auf das rechte User; die weiteste Straße folgt dem engen Thal der Brenta und fällt bei Vicenza mit der Straße aus Kärnthen zusammen; die dritte zieht durch das Val bona entlang der Chiesa nach Brescia.

Die beiden erstern Straßen haben außer einem schlechten Seitenweg keine Berbindung unter sich; die Etsch wie die Brenta sind tief und reißend; erstere ist, in die Ebene gelangt, ohngefähr 120 Metres breit und ihre Brücken sind daselbst burch die Wälle von Verona, Legnago und Chiusa gedeckt.

Zwischen ber ersten und britten Straße gibt es einige Seitenverbindungen; aber die, welche durch Riva geht und sich mit der Brescia-Straße vereinigt, ist wie diese durch la Nocca d'Anto gesperrt. Die Post- und Kaiserstraße in langer Strecke für Artillerie und Reiterei unbrauchdar, hat zwischen der Etsch und dem See nicht geringere Hindernisse zur Seite; zuvörderst: die steilen Anhöhen von la Coronna, rechts und links durch den Montemagnone und Montebaldo beherrscht, welche in ihrer ganzen Breite eine weite vierseitige Redoute bilden; ferner ein von der Natur gebildetes Amphitheater, von welchem der Tasso und mehrere andere Waldbäche, die sich mit jenem vereinigen, herabströmen; endlich die Hochebene von Rivoli, welche sich gleich einer Bastion vom Durchmesser einer halben Stunde ershebt, vom Tasso umstossen, ehe dieser in die Etsch fällt 2c. 2c.

Es leuchtet aus dieser Terraindarstellung ein, daß die österreichische Armee in der Nothwendigseit war, entweder ihre Colonnen auf drei verschiedenen Wegen zersplittern, oder in einer gedrängten Masse vorrücken zu lassen, wobei sie sich durch die natürlichen Mauern, indem sie sich nicht entwickeln konnte, eben so gestrennt fand, als durch die größte Entsernung.

Dagegen befanden sich die französischen Divisionen, postirt bei Legnago, Verona, sa Corona, Rivoli und Salo mit ihren Reserven am Mincio, im Stande, sich auf das Raschefte nach allen Richtungen hin hilfe zu leisten und sich zu concentriren. Die zahlreichen Verbindungen zumal, welche die Ebene in allen Richtungen durche schneiben, erleichterten den Transport des Materials und der Verpstegung nach allen Puncten ungemein.

#### Operationen der Sambre- und Maasarmee.

Während der glänzenden Ereignisse für die französischen Wassen in Italien begannen Jourdan und Moreau ihre Bewegungen gegenüber der kaiserlichen Armee, deren Hauptstreitkräfte zwischen der Nahe und dem Speyerbache standen. Kiensmayer und der Prinz von Württemberg beobachteten mit dem rechten Flügel des Erzherzogs Carl die Deboucheen von Düsseldorf und Coblenz. Wurmsers linker Flügel unter Starray, Fröhlich und dem Prinzen von Conde standen entlang dem Rhein von Mannheim die in die Schweiz.

Jourdan eröffnet den Feldzug, wird aber vom Erzherzog bei Beginn der Operationen ernsthaft und mit Verlust zurückgewiesen. Moreau's günstigere Ersfolge am Oberrhein aber nöthigen denselben dahin abzugehen und Wartensleben mit 40,000 Mann der Sambres und Maasarmee gegenüber zu lassen. Jourdan rückt aus's Reue vor, drängt die Desterreicher zurück, schlägt sie bei Friedberg (13. Juli), besetz Frankfurt (16.) und folgt dem feindlichen General mit 46,000 Mann durch's Mainthal nach. Er nimmt Würzburg (4. August), Gemünden, Schweinfurt und Bamberg, schlägt die Desterreicher bei Forchheim (7. August) und gelangt unter sortdauernden Gesechten bis Sulzbach, Amberg und Wolfering. An der Naab macht Jourdan Halt und sendet Vernadotte vom rechten Flügel nach Neumarkt, um den Erzberzog zu beobachten.

Dieser hat sich inzwischen herwärts gewendet und greift Bernadotte bei Reumarkt (22. August) nachdrücklich an. Er zieht sich nach Altdorf zurück und wird sosort bis an die Pegnis zurückgeworsen. Jourdan, in gefährlicher Lage, muß selbst den Rückzug antreten; es gelingt ihm noch, ein allgemeines Gesecht zu vermeiden; doch hat seine Nachhut bei Amberg (24. August) ein hisiges Tressen zu bestehen, in Folge dessen zwei französische Bataillone bis auf den letzen Manu zusammengehauen werden.

Jourdan batte unter mannigfachen Gefabren die Straße von Bamberg nach Schweinfurt erreicht, als ihm die Meldung ward, daß Latour von Moreau am Lech geschlagen worden sei, und daß der Erzherzog von ihm ablasse und auf seine erste Operationslinie zurückehre. Jourdan machte Halt und gedachte wieder die Offensive zu ergreisen. Sein Plan ging dahin, sich auf Würzburg zu stügen, den Feind im Bogen, den dort der Main bildet, zu erwarten und ihm eine Schlacht zu liefern, die über den fernern Feldzug entscheiden sollte. Er läßt Lefebre mit 11,000 Mann bei Schweinfurt zurück, um sich die linke Flanke und die Straße nach Hammelburg zu sichern, und sest sich an der Spige von 30,000 Mann gegen Würzburg in Marsch.

#### Schlacht bei Wurzburg am 2. und 3. September 1796.

Erzherzog Carl hatte jedoch bereits Maagregeln ergriffen, der französischen Armee bei Burzburg zuvorzusommen. Eine Schlacht lag ganz in seinen Bunschen.

Er läßt auf dem rechten Ufer des Mains 5 Bataillone und 17 Schwadronen über Bamberg und Haßfurt vorgeben. Fürst Liechtenstein überschreitet am 1. September den Main bei Kigingen; ihm folgt das Truppencorps unter Haße, das bis auf den Galgenberg bei Bürzburg (AA) vorrückt und zur Einschließung der Citadelle 2 Bataillone und 4 Schwadronen wieder auf das linke Mainufer über-

geben läßt (BB). Die Stadt Burzburg wird durch lleberfall genommen und mit 2 Bataillonen besetzt.

Einige Stunden später trifft Starray mit 13 Bataillonen und 17 Schwasbronen ein und bezieht ein Lager vorwärts Reperndorf (CC). 67 Schwadronen bes hauptcorps erreichen an diesem Tag Oberschwarzach und Geroldshofen und bleiben am 2. September hier stehen, um nach dem rechten Mainuser zu folgen, wozu bei Schwarzach eine Brude geschlagen worden.

Gegen Mittag bes 2. September trifft französische Cavallerie auf bem Steinsberg (FF) ein; balb nachher langt die Division Simon zwischen Werschbach und Lengfeld an; sie vertreibt die Desterreicher aus der Aumühle und dem dortigen Thal, überschreitet dasselbe bei Lengfeld und nimmt Stellung auf dem Rand der jenseistigen Höhen (00).

Ein lebhaftes Gesecht hatte Fürst Liechtenstein bei Körnach zu bestehen; bie Division Championnet ging hier über ben Bach, seste sich in den Besis des Sperlerund Körnacher-Holzes (vv, 00) und drängte durch ihre lleberlegenheit die Desterteicher dergestalt, daß sie sich nur mit Anstrengung auf den Höhen vorwärts Euersfeld behaupten konnten.

Jourdan, immer der Meinung, der Erzherzog habe eine ftarte Truppenmasse nach der Donau entsendet, beschließt für den folgenden Morgen (3.) eine Schlacht, die das Schickal Deutschlands entscheiden sollte. Er läßt die Division Grenier, welche erst spät eintrifft, zwischen Dber- und Unterbleichfeld lagern und zieht die Reserve-Reiterei auf die Höhen von Maynbronn.

Desterreichischer Seits ruden 3 Bataillone und 4 Schwadronen vor das Estensfelder-Holz (EE); 3 Bataillone in dasselbe, 6 Bataillone und 9 Schwadronen auf die Höhen von Rottendorf; 4 Schwadronen als Reserve hinter das Corps von Liechtenstein, welches den Rand des Kaltengrund-Holzes besetzt (EE).

Am 3. September morgens bilbete Sztarray mährend des dichtesten Nebels nahe an der Stellung der Division Simon Colonnen, um diesen anzugreisen, so-bald sich der Himmel aufklären würde. Dieß war gegen 9 Uhr der Fall. Die Franzosen wurden von den Höhen und aus Lengseld vertrieben, mährend Hoge's Colonnen das Thal der Aumühle vom Feinde reinigten. Der Kamps schwankte auf diesem Theil des Schlachtseldes lange unentschieden hin und her. Gleichzeitig Batten aber auch die Franzosen (Championnet) die vor dem Estenselder-Holze aufgestellten Truppen angegriffen und bis auf die Höhen von Erseldorf (hh) zurückgedrängt. Die Gesahr war hierorts für die Desterreicher groß. Jourdan erkannte dieß; er gab ungesäumt der Reservecavallerie und der Division Grenier Besehl, hier zur Entscheidung mitzuwirken. Aber Grenier konnte nur 3 Bataillone und 2 Schwadronen abgeben, weil er von Prosseheim her eine starte seindliche Colonne anrücken sah, der er den Rest seiner Division (dd) bei Oberbleichseld entgegenstellte.

Erzherzog Carl verschob inzwischen noch immer einen ernstlichen Angrist, bis alle seine Truppen in Schlachtordnung gerückt wären, denn 9 Bataillone und 33 Schwadronen unter Kray sollten schon während der Nacht bei Schwarzach den Main überschreiten und 8 Bataillone und 24 Schwadronen diesen am frühen Morgen folgen; allein der Uebergang derselben verzögerte sich bis gegen 10 Uhr und Kray traf erst um die Mittagszeit bei Prottelsheim ein.

Der Rampf unterhielt fich baber vorläufig mittelft einer lebhaften Ranonade. Bartenslebens 24 Ruraffierschwadronen marfchirten bei Erfeldorf (hh) neben

und hinter ber bort stehenden Reiterei auf und hemmten burch ihr Erscheinen einen beabsichtigten Angriff von Seite bes Feindes, der über die bedeutende Entwicklung von Streitfraften betroffen schien.

Bon öfterreichischen Truppen trafen inzwischen immer mehr auf dem Schlachtsfeld ein; um 3 Uhr ging Liechtenstein an der Spize von 6 Schwadronen leichter Reiterei, denen eben so viele Grenadiere folgten, zwischen Euerfeld und Seeligensftadt vor und vertrieb die hier stehende französische Reiterei.

Entgegengesett bebouchirte wohl auch die französische Reservecavalerie zwischen bem Sperserholz und Kaltengrund (oc) anfangs mit Erfolg, wurde aber balb burch anrüdende Berstärfungen ber gegnerischen Kräfte zurückgeworfen.

Damit waren aber auch französischer Seits sammtliche Truppen verwendet worden, während anderseits noch 12 österreichische Kürassierschwadronen heranstrabten, die bisher noch gar nicht in die Schlacht gezogen waren.

Jourdan erkannte nun wohl seinen Irrthum und kampfte nur noch, um sich ben Rudzug zu sichern.

Die Division Grenier wich ben lebhaften Angriffen Kray's, ber seine Truppen in 2 Colonnen gegen Heiligenthal und Oberbleichfelb (mm) vorrücken ließ; 4 Compagnien, die Nachhut bildend, wurden in der Nähe von Opferbaum eingeholt und zusammengehauen.

Championnet ging auf die Soben hinter Kornach (11) und bedte den Abmarfc der Division Simon.

Der Erzherzog bilbete 4 Colonnen (00), welche ben Feind in voller Linie verfolgten, ber jedoch balb einen Borsprung gewann, so bag nur Simon's Corps einen empfindlichen Berluft beim Rudzug erlitt.

Die geschlagene Armee sammelte sich am späten Abend bei Arnstein. Sie hatte bei Würzburg im Verhältniß von 30,000 zu 44,000 Mann gesochten. Ihr Verlust betrug 7 Geschütze und 2000 Mann. Die Sieger zählten 1470 Mann an Tobten und Verwundeten.

Das französische heer sette ben Rudzug in zwei Colonnen (4. bis 9. September) fort an die Lahn; ber Erzberzog verfolgte sie, entschlossen, sie vollends über ben Rhein hinüber zu werfen, um sich hierauf gegen Moreau zu wenden.

Es erfolgten mehrere blutige Treffen; in einem letten bei Altenkirchen (16. September) fiel ber jugendliche General Marceau, dessen Aufgabe es geblieben, ben Rückzug Jourban's zu becken.

Am folgenden Tag ging die frangofische Armee über den Rhein zurud; Jours ban gab seine Dimission und wurde durch Beurnonville ersest.

#### Operationen der Rhein- und Moselarmee.

Die Erfolge ber französischen Armee in Italien bewirkten eine wichtige Diversion; Wurmser erhielt, während Erzherzog Carl an der Lahn operirte, Befehl, sich mit 30,000 Mann Kerntruppen nach Tyrol zu begeben. Der Rest seiner Armee, über welche nun Latour den Oberbesehl übernahm, näherte sich Mannheim und occupirte den Plat.

Das Directorium befahl abermals, ben Rhein zu überschreiten. Moreau machte Demonstrationen vor dem mannheimer Brüdenkopf, während seine Divisionen im Eilmarsch sich nach Strafburg dirigirten. Desair nahm in der Nacht vom 23. auf

den 24. Juni mit 2500 Mann das Fort Kehl durch Ueberfall — man schlug eine Brüde; am Abend standen 40,000 Mann Franzosen auf deutschem Boden. Der Cordon der österreichischen Linie wird zurückgedrängt. Conde und Fröhlich ziehen das Rhein- und Kinzigthal hinanf; die Contingente des schwäbischen Kreises nehmen Stellung auf den Höhen des Roßbühls und Kniedis' bei Freudenstadt, und die Sachsen ziehen sichen sich auf Sztarray zurück, der mit etwa 10,000 Mann hinter der Rench stand.

Moreau's Aufgabe ging bahin, den Krieg vom Rhein zu entfernen, um Joursban Luft zu machen. Er mußte baher den Erzherzog über die schwäbische Alb in bas Redarthal ziehen. Während Ferino Biberach (im Kinzigthal) und Freiburg besetze und Conde und Fröhlich beobachtete, verdrängte St. Cyr die schwäbischen Truppen von Freudenstadt und besetzte die Alb; eine Abtheilung drang bis Horb an den Neckar vor, worauf St. Cyr auf den Höhen parallel mit Desaix vorrückte, ber sich auf der Straße nach Heidelberg gegen die Kaiserlichen wandte.

#### Plan zur Schlacht bei Malsch (Ettlingen) den 9. Juli 1796.

Latour war zu Sztarray's Unterstüßung herbeigeeilt, und er suchte an der Spiße von 25,000 Mann den Uebergang über die Murg zu vertheidigen. Desair, die Stellung desselben angreisend, begann das Gesecht bei Rastadt und Kuppensheim, während sein rechter Flügel den Gegner über Gernsbach umging. Latour wich mit Berlust bis an die Alb zurück, wo der Erzherzog mit 20,000 Mann zu seiner Verstärfung eintras. (Die Hauptmasse seiner Armee hatte dieser zwischen dem Main und der Lahn unter dem Besehle von Wartensleben zurückgelassen.)

Es fanden fich alfo bier 43 Bataillone und 85 Schwadronen vereinigt.

Moreau hatte 45 Bataillone und 55 Schwadronen gegen dieselben zu ver= wenden.

Beibe Felbherrn rufteten sich zur Schlacht. Moreau bestimmte biezu ben 9., ber Erzberzog ben 10. Juli.

Moreau's Plan ging babin, ben linken Flügel bes Feindes bei herrenalb und Frauenalb zu umgehen, ihn zum Rückzug zu zwingen, um sofort die Straße nach Pforzheim zu gewinnen, während sein linker Flügel am Juße des Gebirges porgeben und die öfterreichische hauptmacht dort beschäftigen sollte.

Der Erzherzog anderseits beschloß, Gernsbach im Murgthal zu forciren und mit zwei Colonnen auf der Rhein- und Bergstraße gegen Rastadt vorzubringen, um den Feind von dort zurückzuwersen.

Die Aufftellung ber Desterreicher am Tage ber Schlacht war folgende:

Bei Rothensohl 10 Bataillone, 5 Schwadronen unter dem General Kaim (aa).

Bei Ettlingen hinter ber Alb 13 Bataillone, 29 Schwabronen unter Sztarray (bb).

Bei Mühlburg hinter ber Alb 9 Bataillone, 28 Schwabronen unter Catour (cc).

Beim Schlosse Rippur 3 Bataillone, 4 Schwadronen unter dem Obristen Mosel, mit der Bestimmung, zwischen der Rhein- und Bergstraße vorzugehen (dd).

Endlich bei Pforzheim 8 Bataillone, 19 Schwadronen bes fachsischen Contingents unter bem General Lindt (ee).

Moreau hatte um dieselbe Zeit seine Streitkräfte auf folgenden Punkten vereinigt: Zwischen Gernsbach und Baden die Division Taponnier, 18 Batails lone (ff).

3wischen Niederbuhl und Sandweier die Division St. Suzanne, 12 Bataillone (gg).

Zwischen Ottersborf und Rastadt die Division Delmas, 9 Bataillone (hh). Endlich die Reserve, 2 halbbrigaden zwischen Eberstein und Sandweier (ii), und der größte Theil der französischen Reiterei bei Sinsheim, Dos und Eberstein (ii).

Babrend ber Erzbergog ben Angriff auf ben 10. Juli vorbereitete, entfendete frangofischerseits General St. Cpr, welchem ber Angriff im Bebirge übertragen war, ben General Taponnier (KK) von Gernsbach aus mit 6 Bataillonen und 2 Schwadronen am 9. Juli in das Engthal gegen Wildbad. Selben Tag Mittags führte St. Cyr einen Sauptangriff gegen die Desterreicher bei Rothensohl mit 12 Bataillonen aus. Da er bie Stellung Raims, ber die fteilen Soben von Rothensohl mit 6 Bataillonen besetzt hatte, zum Angriff in der Front zu ftark fand, fo beschloß er, den Feind durch wiederholten Angriff zu ermuden; er ließ 3 Bataillone, in eine Planklerkette aufgelost (11), jum Angriff vorruden, blieb mit 6 Bataillonen (mm) in Referve, und entsendete 3 Bataillone (nn) jum Angriff ber bei Frauenalb stebenben Defterreicher. Dreimal wies Kaim die Franzosen mit Berluft gurud, aber beim vierten Angriff berfelben ließen fich feine Truppen gur zerftreuten Berfolgung bes Feindes bis an den Fuß bes Berges binreigen. Ungefäumt benütte St. Cyr biefen Rebler und fturmte, mabrend er zugleich Frauenalb angreifen ließ, die Soben von Rothensohl zum fünften Male; Frauenalb wurde genommen, worauf die Franzosen gegen die rechte Flanke der sich noch immer bei Rothensohl behauptenden Defterreicher vordrangen und biese endlich jum Beichen brachten. General Raim trat mit Verluft von Mannschaft und 2 Geschützen ben Rudzug gegen Weiler und Oberniebelsbach an, wo er auf's Neue Stellung nahm (00). Die brei öfterreichischen Bataillone bei Frauenalb wichen bis Spielberg (o'o') gurud, wo fie fich gur Dedung bes Debouche's aus bem Albthal nach Ettlingen aufstellten.

General Lindt, welcher Befehl hatte, am 9. von Pforzheim aus sich durch das Enzthal über Neuenbürg und Wildbad gegen den Sprolenhof und Urnagold in Bewegung zu seßen, um die linke Flanke des bei Freudenstadt stehenden feindlichen Corps zu bedrohen, befand sich dahin im Marsche (pp), als seine Borhut (q') bei Hofen auf die Spize des Generals Taponnier (K) stieß. Da General Lindt gleichzeitig Kunde erhielt von der ungünstigen Wendung des Gesechtes bei Rothenssohl, kehrte er, ohne Widerstand zu versuchen, auf demselben Wege um und zog sich nach Pforzheim zurück.

Im Rheinthale hatte sich Defaix mit 6 Bataillonen und einem Cavalleries regimente (qq) zum Angriffe bes von den öfterreichischen Bortruppen besetzten Dorfes Malsch in Marsch gesetzt. Das sich alsbald lebhaft entwickelnde Feuer auf der ganzen öfterreichischen Borpostenkette vom Gebirge bis nach Bietigheim verstündigte dem Erzherzoge, daß die Franzosen den Angriff eröffnet, worauf er sogleich die für den folgenden Tag gegebenen Dispositionen auszuführen befahl.

Demgemäß rudte Sztarray mit ber zweiten Colonne (rr) auf ber Berguraße gegen Malfc vor, während die britte Colonne unter Latour (ss) gegen Debigheim sich hinwandte und die gesammte öfterreichische Reiterei (tt) sich auf der Ebene entwickelte.

Defair hatte unterdessen Malsch genommen und sich auf bem Berge hinter biesem Dorfe formirt (4), die französische Reiterei (uu) füllte den Raum zwischen Malsch, Muckensturm und Dedigheim; ihr zahlreiches Geschütz (vv) schützte sie gegen den Angriff der überlegenen österreichischen Reiterei.

Inzwischen langte die österreichische Infanterie bei Malsch an, das Dorf wurde zweimal von ihr genommen und wieder verloren, bis es endlich dem Erzeberzog gelang, sich nach einem dritten Sturme darin festzusesen und die Franzosen bis in den Wald von Weyer zurückzuwersen (ww). Mit gleichem Erfolge kämpste die dritte Colonne unter Latour; sie vertrieb die Franzosen (xx) aus Bietigheim und Dedigheim und zwang sie zum Nückzuge nach Rastadt (yy), worauf die erwähnten zwei Colonnen vor dem Federbache von Waldprechtsweiler die gegen Steinmauern (zz) Stellung nahmen.

Der Erzherzog war hiemit zwar Sieger im Rheinthale; er sah jedoch das Gefährliche seiner Stellung ein; sein heer war mehr blosgestellt, als das französische; er hatte keine Reserve, und mußte nicht ohne Grund befürchten, dergestalt zwischen den Rhein und den Neckar eingeengt zu werden, daß ihm der Rückzug nach Stuttgart gefährdet werden dürfte. Er entschloß sich also, das Schlachtseld zu räumen und nahm sofort Stellung bei Pforzheim an der Enz.

Durch diese Bewegung wurde aber die Straße nach Heidelberg frei gegeben und Moreau fäumte nicht, seinen äußersten linken Flügel herbeizuholen, der den Rhein bei Speyer passirte und bei Bruchsal in die Schlachtordnung einrückte. Gleichzeitig vertrieb Ferino die Desterreicher aus Freiburg und Hornberg, die Division Laborde debouchirte aus Hüningen und verfolgte den General Wolf, der ihn dis jest beobachtet hatte, in der Richtung auf Stühlingen. Der Erzherzog dirigirte die Abtheilung, des Oberrheins gegen die Donau.

Um diese Zeit traten die Fürsten des schwählichen Kreises und Bayern in Unterhandlung mit der Republik. Der Erzherzog, geschwächt durch den Abzug ihrer Contingente, zog sich nach Stuttgart zurück. Moreau folgte ihm Schritt für Schritt. St. Cyr brang in Stuttgart ein und schob seine Borposten die an den Neckar vor. Die Kaiserlichen verließen ihre Stellung und rückten, um die rauhe Alb zu überschreiten, in die Thäler der Rems, Kils und Erm. Zu gleicher Zeit zog Fröhlich auf dem rechten Donauuser hinab, Wolf dem Bodensee entslang, und Conde marschirte zwischen beiden in der Richtung auf Mindelheim und Landsberg.

Der Erzherzog schlug, um die Bewegungen auf seiner Rechten zu überwachen, mit der Hauptmasse seiner Streitkräfte die Straße von Canstadt nach Gmünd ein. Moreau aber dirigirte in der Absicht, Ferino sich anzuschließen, seine Massen in entgegengeseter Ordnung, so daß sein Gegner durch die schwächste der französischen Colonnen verfolgt wurde. Der Erzherzog benütte diesen Umstand, den Marsch der Franzosen zum öftern aufzuhalten. Er machte zuvörderst dei Gmünd, dann auf der Alb bei Bohmenkirch und Geislingen Halt und nahm endlich vorwärts der Donau zwischen Nördlingen und Ulm Stellung, indem er Aalen und Heidens heim besetze.

#### Plan zur Schlacht bei Neresheim den 11. August.

Moreau entwickelte, nachdem er die rauhe Alb durchschnitten, am Fuß dieses Gebirges auf einer Front von acht Stunden ein Armeecorps von 45,000 Maun, deren linker Flügel bei heibenheim, das Centrum vor Neresheim, der rechte Flügel zwischen Neresheim und Nördlingen sich ausstellte. Das österreichische Armeescorps, gleich start an Zahl, lehnte den Rücken an die Donau. Beide Positionen boten somit ziemlich gleiche Verhältnisse: die Franzosen hatten die Desileen im Rücken, aus welchen sie so eben gesommen, und die Desterreicher den Strom, deren Uebergänge vertheidigt werden mußten.

Der Erzherzog faßte ben kühnen Entschluß, um eine Vereinigung Moreau's und Jourdan's, die sich eben sehr nahe standen, zu hindern, hier eine Schlacht zu liesern. \*) Auf beiden Seiten bot es aber gleiche Gesahren, eines jener überzraschenden Manöver zu wagen, die große Resultate herbeiführen, und diesem Umstand ist es zuzuschreiben, daß der Rampf einen ziemlich unentschiedenen Chazrakter annahm; gleichwohl entwicklte er sich auf der ganzen Linie äußerst lebhaft. Dem Erzherzog gelang es, den linken Flügel der Franzosen vom Centrum zu trennen, indem er dis Heidenheim vordrang; doch war im Centrum und rechts der Widerstand nicht zu bewältigen, und mit Anbruch der Nacht überschritt der Erzherzog die Brücken von Dillingen und Donauwörth, sprengte sie und zog sich dann hinter den Lech zurück, wo er sich in Folge der Verstärkungen, die Fröhlich und Conde herbeisührte, an der Spize von 60,000 Mann befand.

Der Berluft in biefer Schlacht an Tobten und Bermundeten war beiberfeitig ziemlich gleich, läßt fich übrigens nicht nachweisen.

Moreau's Unschlüssigeit verbankten es die Desterreicher, daß sie unverfolgt ben ziemlich schwierigen Rückzug antreten konnten. Auch hatte die Schlacht von Neresheim keine Folgen. Moreau hätte sie entscheidend machen können, denn nun konnte er sich rasch gegen Jourdan wenden, der damals bei Nürnberg stand, und beide Armeen vereint wären in der Lage gewesen, mit Uebermacht zu operiren. Allein er wagte es nicht, den strengen Instructionen des Directoriums entgegen zu handeln, welche ihm vorschrieben, auf dem rechten Ufer der Donau zu bleiben. Er traf Anstalt, die von den Desterreichern abgebrochenen Brücken wieder herzusstellen, um an den Lech zu rücken. Jourdan anderseits näherte sich der Nab. Der Zwischenraum zwischen den beiden französsischen Armeen vergrößerte sich immer mehr, und zene der Sambre und Maas bot ihre Flanke den Streitkräften des Erzsherzogs dar. Die erheblichen Folgen dieses Kriegsbegebnisses wurden bereits mitzgetheilt. Der Erzherzog verstand es, die ihm gebotene Gelegenheit mit einem seltenen Talent zu ergreisen. Er läßt, um seine Bewegung zu massiren und

<sup>\*)</sup> Der Erzherzog hatte aus ben Berichten bes im Rudzug begriffenen Feldzeugmeisters Bartensleben die Ueberzeugung gewonnen, daß es die höchfte Zeit sei, diesem Pilse gegen die Sambre- und Maasarmee zuzuführen. Bei den ausgebehnten Stellungen der Desterreicher aber stand es nicht zu erwarten, daß Moreau ihnen einen ungestörten Abzug gestatten werde. Es schien daher auch aus diesem Grund zwedmäßig, den Feind vorerst durch eine Schlacht zu entfernen. Es standen nämlich bei Höchstadt an der Donau 10 Bataillone und 16 Schwadronen; zwischen Ammerdingen und Forheim 12 Bataillone und 18 Schwadronen; bei Möbingen 9 Bataillone und 13 Schwadronen, und bei Rördlingen 3 Bataillone und 22 Schwadronen.

Moreau feftzuhalten, am Lech Latour mit 35,000 Mann und geht mit 25,000 Mann Kerntruppen in zwei Colonnen bei Reuburg und Ingolftabt über die Donau; er manövrirt entlang der Altmuhl und rudt über Riebenburg gegen Bernabotte's Front.

# Morean's Manover in Papern vom 1. bis 10. September; sein Audzug durch's Höllenthal.

Moreau seinerseits drang in Bayern ein und glaubte biedurch eine mächtige Diversion zu bewirken; aber er versehlte auch jest den richtigen Weg. Richt Latour mußte er bedrohen, sondern den Erzberzog; — er batte diesem an die Pegnis folgen, ihn gegen die Sambre- und Maasarmee drangen sollen; damit hatte er ihn zwischen zwei Feuer gebracht.

Bahrend Jourdan vom Ergbergog jum Rudgug gezwungen murbe, erwartete Moreau mit Ungeduld Rachricht von jenem. Aber feiner von ben an ibn abgeschickten Offizieren gelangte an ben Ort ber Bestimmung. Moreau rudte immer tiefer in Bapern ein. Babrend beffen batte fein linfer flügel unter den Befehlen Defair's ein ftarkes Gefecht mit ber vereinigten Cavallerie Latour's und Nauendorff's zu besteben, welche unvermuthet über Langenbrud bebouchirte. Das für die Frangofen gunftige Gefecht hatte indeß feine Folgen. Moreau bedrobte bereits Munchen und Freising, ale er, noch immer in Ungewisbeit über Jourdan, sich entschloß, nach ungefahr 20 Tagen eine Bewegung zu versuchen, bie ibn über ben Stand ber Dinge aufflaren follte. Er beschließt fich ber Donau zu nabern und seinen linken Flügel bis Rurnberg auszudebnen, um Nachricht von Jourdan einzuzieben und biefem nothigenfalls Silfe zu bringen. Er nimmt (10. Sept.) Stellung auf beiben Ufern bes Stromes, bie Mitte bei Ingolftabt, ben linten Flügel bei Gichftebt, ben rechten bei Geifenfelb baltenb. In biefer eigenthumlichen Stellung breitete er seinen linken Alugel gegen Jourdan aus, ber in diesem Augenblid gegen 60 Meilen von ihm entfernt war. Er blieb 4 Tage in biefer gefährlichen Stellung, Die, batte Latour die Bereinzelung der drei Corps zu benüten gewußt, leicht deren Bernichtung batte berbeiführen fonnen.

Endlich erfuhr Moreau die Lage Jourdan's, er erfannte feine eigene Gefabr, ging wieber über bie Donau gurud und faßte ben Plan, an berfelben fich gurud-Bugieben, bis zu feiner erften Stellung. Er hielt fich für überzeugt, bag ber Ergbergog, fobalb er bie Sambre- und Maasarmee gurudgebrangt, über ben Nedar eilen wurde, um der Rheinarmee ben Rudzug abzuschneiben. Schon vernabm er. daß die Garnison von Mannheim einen Angriff auf Rehl gemacht babe, um die Brude zu zerftoren, über welche bie frangofische Armee nach Deutschland übergefest. Bei biefem Stand ber Dinge zauderte er feinen Augenblich, auf französischen Boden zurudzufehren. Seine Lage mar höchst fritisch. In Bayern eingefchloffen; vor fich Latour mit 36,000 Mann; vom Erzherzog Carl im Ruden bedroht, mußte er auf's Aeußerste gefaßt fein. Alfo trat er den Rudzug mit 60,000 Mann an. Da es wahrscheinlich war, daß ber Erzberzog, nachdem er Jourdan zurudgeworfen, an ben Nedar zurudfehren und biefen Flug befegen werde, so schien Moreau ber Weg burch bas Donauthal ber ficherfte, weil ber Ergberzog von diesem Punkte gegenwärtig febr entfernt war. Er blieb diesseits des Stromes und trat in 3 Colonnen ben Rudweg an. Die Parfs und bas Gepad waren geordnet im Bortrab, mabrend seine Nachhut ben Angriffen ber feindlichen

Borposten wehrte. Latour, statt über die Donau zu gehen, um Morean in den Paffen des Schwarzwaldes zuvorzukommen, folgte ihm Schritt für Schritt.

In ben letten Tagen des Septembers erreichte die französische Armee über Biberach die Gegend des Bodensee's, wo sie sich theils zwischen Schussenried und Buchau, theils nördlich vom See gegen Riedlingen bin aufstellte. Latour hatte seine Armee in drei Corps getheilt, deren eines Nauendorff nach Tübingen an den Oberneckar führte, welchen Weg Moreau vermied; Latour selbst traf am 29. Sepstember nur mit 23 Bataillonen und 43 Schwadronen (23,000 Mann) bei Biberach ein, während das dritte Armeecorps weit entsernt bei Schussenried stand.

#### Plan zur Schlacht bei Biberach am 2. October.

Moreau, im Begriff seinen Ruckzug durch die Schluchten des Schwarzwaldes fortzusenen, machte, um beim Passiren des Engpasses nicht gefährdet zu sein, und da er Latour mit so geringen Streitkräften vor sich sah, am 2. October in der Nähe des Feldsee's, unweit Biberach, Halt. Das Land daselbst ist bergig, holzeich und von Thälern durchschnitten. Latour hatte seine Truppen auf mehrere Höhen vertheilt, die, isolirt stehend, leicht umgangen werden konnten und überdieß einen tiesen Bergstrom, die Bis, im Rucken hatten.

Moreau's Colonnen standen am Tage vor der Schlacht in folgenden Positionen: Der rechte Flügel unter Ferino befand sich zwischen Waldsee und dem Bodensfee; er nahm keinen Antheil am Gescht. Die Mitte: 24 Bataillone und 28 Schwasdronen (19,300 Mann) stand zwischen Schussentied und Buchau (aa) unter St. Cyr; ber linke Flügel: 21 Bataillone und 24 Schwadronen (16,500) Mann) unter Desfair zwischen Alschausen und Wittenweiler.

Frangofischer Seits ftand die Armee in folgender Beise vertheilt:

Die Borhut, welche zugleich die Mitte bildete, 6½ Bataillone, 12 Schwastronen standen unter General Baillet bei Steinhausen (AA); der linke Flügel: 7½ Bataillone und 19 Schwadronen, darunter das Condé'sche Corps, unter dem General Mercandin zwischen Alzreute und Hernetsweiler (BB); der rechte Flügel: 6 Bataillone und 10 Schwadronen unter dem General Rospoth bei Stafflangen (CC) mit dem Auftrage, die Baldungen gegen Oggelshausen und Seekirch zu besetzen und die Straße von Ahlen nach Biberach zu decken. Nach Ahlen waren 4 Compagnien und eben so viele Schwadronen (DD) vorgeschoben. Eine Reserve von 3 Bataillonen und 2 Schwadronen unter Latour stand auf den Höhen von Grodt (EE).

Moreau's Angriffsbisposition auf den 2. October enthielt folgende Bestim= mungen:

Ferino sollte mit dem linken Flügel seines Corps von Waldsee über Oberund Unter-Essendorf bis Ummendorf vordringen und den linken Flügel des Gegners bei Winterstetten umgehen. Diesen Besehl scheint Ferino nicht erhalten zu haben; benn, wie oben bemerkt worden, er nahm an der Schlacht keinen Antheil. Desair sollte auf der Straße von Riedlingen nach Biberach vordringend angreisen und zu diesem Ende Morgens 8 Uhr in der Höbe von Seekirch angelangt sein. St. Cyr endlich ward besehligt, 3 Angrisseolonnen zu formiren, deren erste auf der Straße von Reichenbach nach Biberach, die zweite über Schussenried, die dritte über Oggelshausen vordringon sollte.

Mittage um 12 Uhr brang Defair in 2 Colonnen (cc) in die Baldungen

jenseits Seekirch und Ahlen, warf die öfterreichischen Abtheilungen zurud und ließ sie durch seine Borhut über Guntershofen und Burren nach dem Galgenberg versfolgen. General Rospoth (CC), für seine rechte Flanke besorgt, trat beschalb den Rudzug nach dem Galgenberg an, wo der rechte öfterreichische Flügel Stellung nahm (FF). Diesem gegenüber, zwischen Birkenhardt und Stafflangen, entwickelte sich sofort der ganze französische linke Flügel (d d) unter Desaix.

Mittlerweile sesten sich auf ber Subseite bes Sees die 3 Colonnen unter St. Cyr (ee) gegen Oggelshausen, Steinhausen und Schuffenried in Bewegung. Die mittlere ward von einer bei Steinhausen vortheilhaft aufgefahrenen Batterie (G) aufgehalten und erlitt beträchtlichen Berluft. Die Colonne rechts marschirte jenseits Schuffenried auf (ff), wurde aber von Mercandin und dem Prinzen von Conde (HH) bis hinter Schuffenried zurückgeworfen (g).

Baillet (AA) behauptete sich nur mit Mühe gegen einen Schwarm von Plantstern, welche durch den Wald von Oggelshausen der dritten Colonne St. Cyr's (hb) vorausgingen und sich rechts gegen Steinhausen wendeten. Doch als St. Cyr eine Halbbrigade von Sattenbeuren über einen für unzugänglich gehaltenen Moorsgrund (ii) gegen Baillet's rechte Flanke schiekte, während er selbst mit der Hauptscolonne (11) denselben in der Front angriff und sich zwischen ihn und Mercandin einzudrängen suchte, befahl Baillet, den Rückzug unter dem Schuse seiner Neiterei durch den Muttensweiler Wald in die Stellung dei Grodt (JJ) anzutreten. Länger vermochten auch Mercandin und Conde den wiederholten Angriffen der Franzosen nicht zu widerstehen und zogen sich nach Ingoldingen (K) und Winterstetten (LL) zurück. Allein St. Cyr, statt die weichenden Desterreicher rasch zu verfolgen, marschirte zwischen Muttensweiler und Wattenweiler in die Stellung bei (mm). Dadurch gewann Latour Zeit, seinen Reservepart von Grodt nach Ummendorf hinter die Bis und die Umlach zurückzuschieden.

Bon ben Unfällen seines linken Flügels in Kenntniß gesett, erkannte Latour bie Nothwendigkeit eines allgemeinen Rückzuges und ordnete diesen für Mercandin in ber Richtung auf Eberhardszell, für den Prinzen v. Conde nach Schweinhausen und Ummendorf, für Baillet und Kospoth über Biberach nach den Höhen des rechten Bigufers an.

Auf dem französischen linken Flügel hatte Desaix die Desterreicher auf dem Galgenberge vergeblich in der Front angegriffen; er beschloß daher, die Stellung derselben auf beiden Flügeln zu umgehen. Zu diesem Zwecke schieter rechts eine starke Colonne (nn) über Oberndorf und Mittel-Biberach, und links eine andere (00) über Birkenhardt und den Lindenberg bei Biberach. Eine kleinere Truppenabtheilung (p) rückte in das Thal der Biß, um auf der Straße von Warthausen die Stadt Biberach zu gewinnen. Während Desair seinen Gegner durch wiederholte Angrisse in der Front beschäftigte, griff die erste Colonne ihn im Rücken an; die zweite (rr) besetzte den Lindenberg. Rospoth suchte sich durch einen schnellen Rückzug zu retten (MM). Die Spize seiner Truppen traf sedoch mit der französischen Abtheilung, welche von Warthausen nach Biberach marschirt war, an dem Thore der Stadt zusammen. Hier wurden 4 österreichische Bastaillone abgeschnitten. Der Rest schlug sich mit beträchtlichem Verluste durch.

Baillet hatte fich unterbeffen bei Grobt bis Abends 5 Uhr gehalten, bis der ber Stadt Biberach fich nabernde Kanonendonner ihm die brohende Gefahr verfündete, worauf auch er seinen Rudzug nach Biberach beschleunigte. Ein letter Bersuch,

sich jenseits des Waldes zwischen Unterreuthe und Rindenmvos (NN) aufzustellen, scheiterte an dem raschen Nachdrängen der Franzosen (88), worauf auch diese Truppen gleiches Schickslal mit Kospoth hatten. Baillet brach sich mit einem Theile derselben Bahn durch die von den Franzosen besetzte Stadt. Der Rest ward theils versprengt, theils gefangen.

Mit geringerem Berluste entfamen Mercanbin nach Eberhardszell (00) und Conde über Schweinhausen nach Ummendorf (P). Bei Schweinhausen und Bisegg trennte die Bis die Fechtenden. Das Geschützeuer dauerte die Nachts 11 Uhr fort. Die Franzosen machten an der Bis Halt. — Latour sammelte in der Nacht den Rest seiner Truppen auf den höhen von Ringschneid und suchte über Laupheim die Berbindung mit der Donau zu gewinnen. Die Schlacht bei Biberach kostete die Desterreicher nur an Gefangenen gegen 4—5000 Mann und 16 Kanonen.

Moreau nahm seinen Marsch wieder auf. Er beabsichtigte durch das Kinzigsthal nach Kehl und Straßburg zu marschiren; doch hatte Nauendorf diese Straße bereits besett. Mit diesem hatten sich die Detachements von Mannheim vereinigt, und Erzherzog Carl war Moreau entgegen im Anzug. Nun fand es dieser für entsprechender, durch das Höllenthal, das den Schwarzwald durschneidet, zum Rhein hinab zu steigen. Er sandte sein Gepäck und die Gesangenen durch die Waldstädte nach Hüningen, ließ Ferino, der die Nachhut bildete, bei Tuttlingen und beauftragte St. Cyr, über Neustadt das Höllenthal zu öffnen, während Desaix bei Nothweil Stellung nahm, um die kaiserlichen Corps auf sich zu ziehen und aufzuhalten. St. Cyr erreichte unbehindert Freiburg. Ihm solgte Ferino, dann Desaix, worauf die ganze französische Armee (12. October) sich im Rheinthal entwickelte.

Moreau wollte, statt auf der Brude von Breisach über den Rhein zu segen, das rechte Ufer bis Kehl verfolgen, stieß aber auf diesem Weg auf die Armee des Erzherzogs, der ihm entgegengerückt war.

#### Plan zum Cresten bei Emmendingen am 16. (19.) October.

Moreau wollte den Brüdenkopf von Kehl befreien, den der Erzherzog hart besträngte; dieser mußte seine Belagerungsoperationen daselbst decken. Beiden Feldherrn erschien Waldfirch als der wichtigste Punkt zu ihren Operationen. Es war aber um diese Zeit das ganze Rheinthal durch starke Regengüsse dergestalt überschwemmt, daß man sich nur auf der hochliegenden Chaussee Kenzingen nähern konnte. Zwischen Emmendingen und Waldkirch, besonders aber im Brechthal waren die Wege größtentheils grundlos.

Am 16. October standen die unter dem Erzberzoge vereinigten kaiserlichen Truppen auf folgenden Punkten; Im Lager bei Herbolzheim 7 Bataillone und 23 Schwadronen (aa). Bei Simonswald, Bleibach und Siegelau das Corps unter Nauendorf (bb). Die österreichischen Bortruppen hatten Kenzingen, Malterbingen, Heimbach und das rechte Ufer der Elz bei Bleibach besetzt.

Morcau's heer ftand in dem Bogen von Riegel über Theningen, Emmens bingen bis Waldfirch vertheilt (cc).

Erzherzog Carl verschob den Angriff auf den 19. October Bormittags 10 Uhr und traf hiezu folgende Disposition: Die erste Colonne unter Nauendorf (8 Bataillone, 12 Schwadronen) sollte von Bleibach aus Waldkirch einnehmen. Eine zweite Colonne unter Wartensleben (12 Bataillone, 25 Schwadronen) sollte von Heimbach aus (dd) Emmendingen angreifen und sich der dortigen ElzzBrücke besmächtigen. Eine dritte Colonne unter Latour (8 Bataillone, 15 Schwadronen) ward befehligt, in zwei Richtungen (es) über Heimbach und Malterdingen gegen Köndringen vorzudringen und den dortigen Uebergang über die Elz zu forciren. Eine vierte Colonne endlich (5 Bataillone, 32 Schwadronen) unter Fürstenberg sollte mit Festhaltung von Kenzingen Scheinangriffe gegen Riegel (ff) ausführen.

Der Bollziehung bieses Planes kamen die Franzosen zuvor, indem sie schon um 8 Uhr Morgens von ihrem rechten Flügel aus eine Brigade der Division Ambert (FF) über den Kandelberg nach dem Simonswälderthal entsendeten und die dort aufgestellten österreichischen Truppen die Niederwinden zurückbrängten.

Um dieselbe Zeit griff St. Cyr im Elzthale mit einem Theile des Centrums den General Nauendorf bei Bleibach (gg) an; diesen Augenblick benützte das bei Siegelau stehende österreichische Detaschement zum raschen Borrücken auf Kolnau (hh), wodurch die linke Flanke des französischen rechten Flügels bedroht und die Franzosen zur Räumung des Simonswälders und des Elzehales die Waldsirch genöthigt wurden.

Jest rudte Nauendorf links wieder auf den Kandelberg und rechts zum Ansgriffe auf Waldfirch vor (ii), wo die Franzosen (kk) Stellung genommen hatten; hier entspann sich ein lebhaftes Gesecht, das die zur Nacht fortdauerte und damit endigte, daß die Franzosen auf dieser Seite die in den Langendenzlingerwald (II) zurückgedrängt wurden und Nauendorf bei (mm) Stellung nahm.

Die zweite öfterreichische Colonne ging um die zehnte Bormittagsstunde unter Bartensleben von Heimbach über Landeck, Mundingen und Theningen (dd) zum Angriff auf Emmendingen vor. Die Division Duhesne ward nach einigem Widersstande über die Elz zurückgedrängt und brach die Brücke hinter sich ab.

Die britte Colonne unter Latour, welche in mehreren Colonnen (ee) gegen Malterbingen und Köndringen vorgedrungen war, fand von Seiten des französsischen linken Flügels hartnäckigen Widerstand. Gleichwohl gelang es ihr, Malterdingen zu forciren und sich des Ueberganges bei Köndringen, so wie des jensseits gelegenen Dorfes Theningen zu bemächtigen.

Die Demonstrationen der vierten öfterreichischen Colonne gegen Riegel (ff) begunstigten diese Fortschritte der Defterreicher nicht wenig.

Das Gefecht endigte gegen Abend, worauf Morean in die Waldungen zwisichen Riegel und Gundelfingen zurückwich und bort Stellung nahm (11). Langens benzlingen und heuweiler blieben von den Franzosen besetzt. Die Oesterreicher bezogen die Stellung (mm).

Am folgenden Tag den 20. October ließ der Erzherzog nach herstellung der Brücken über die Elz die Franzosen bei Langendenzlingen, heuweiler, Rimburg und Riegel angreisen und verdrängte sie aus den auf beiden Flügeln gelegenen Orten. Um dritten Tage beabsichtigte er die Fortsesung des Angrisses; allein Moreau hatte bereits den Rückzug angetreten, und zwar ließ er, aus Furcht er möchte mit der ganzen Armee in's Gedräng kommen, nur Desair mit dem linken Flügel bei Breisach über den Rhein gehen; er selbst zog sich mit dem Centrum und dem rechten Flügel gegen hüningen zurück, in der Absicht, bei der ausgezeichneten Position von Schliengen, welche den Paß beckt, nothigenfalls sich wieder auszuzustellen und zu vertheibigen.

Der Erzherzog folgte auch feinem Gegner auf bem Fuße, entschlossen, ihn anzugreifen, sobald er ihn erreicht haben wurde.

#### Plan zum Ereffen bei Schliengen den 24. October.

Moreau bezog mit den ihm noch gebliebenen 38,000 Mann folgende Stellung: Der rechte Flügel (24 Bataillone, 20 Schwadronen) unter Ferino besetze die höhen zwischen Kandern und Unter-Eggenen (aa); die Vorposten die Dörfer Kandern, Sigenkirchen, Ober= und Unter-Eggenen, und die höhen von Bürgeln, Schelsingen und Vogelbach. Der linke Flügel St. Cyr (24 Bataillone, 24 Schwadronen) nahm die höhen von Liel, Schliengen und Steinstadt ein (bb); die Dörfer nebst den gegenüberliegenden höhen rechts und links von Mauchen wurden gleichsfalls von Bortruppen besetzt. Die Reiterei stellte sich zwischen holzen (cc) und der kalten herberge auf.

Der Erzherzog benützte den 23. October hauptsächlich zur Berstärfung seines linken Flügels, mit welchem er den Hauptangriff zu unternehmen beabsichtigte, weil er von dort aus der Brücke von Hüningen, dem einzigen Rückzugspunkte der Franzosen, um ein Beträchtliches näher war, als im Rheintheile. Am Abende des 23. bildete der Erzherzog folgende Colonnen: Die erste: 3½ Bataillone, 13 Schwadronen unter dem Prinzen v. Condé enthaltend, nahm Stellung vorwärts Neuenburg (AA); die zweite: 9 Bataillone, 30 Schwadronen unter Fürstenberg hinter Auggen (BB); die dritte unter Latour, 13 Bataillone, 20 Schwadronen, zwischen Feldberg und Bögisheim (CC); die vierte unter Nauendorf, 9 Batailslone, 15 Schwadronen zwischen Badenweiler und Lipburg (DD).

Am 24. Morgens 7 Uhr griff die Colonne bes Prinzen von Condé das Dorf Steinstadt an, nahm basselbe nach hartnädigem Widerstande und hielt hier (EE) ben Feind durch Scheinangriffe bis zum Einbruche ber Nacht auf. Denselben Zweck erfüllte die zweite Colonne unter Fürstenberg, indem sie Mauchen nahm und sich gegenüber von Schliengen entwickelte (FF).

Die dritte Colonne unter Latour rudte bis an die Schlucht vor der feindlichen Mitte, nahm Ober- und Unter-Eggenen und wandte sich mit einer Abtheilung rechts gegen Liel; da wegen der schlechten Wege das Geschüß dieser Colonne nicht folgen konnte und der Feind ihr ein starkes Artillerieseuer entgegen seste, so beschränkte sich Latour auf die Unterhaltung eines lebhaften Gewehrseuers, ohne daß es ihm gelang, über die Schlucht vorzudringen (GG).

Auf dem linken Flügel der Desterreicher eröffneten die Franzosen das Gesecht gegen die Höhen von Sigenkirch (ee); allein nach hartnäckigem Kampse warf sie Nauenheim (HH) aus diesem Dorfe und der ruckwärtigen Stellung und drängte sie endlich in die Schlucht von Kandern zurück; hier leisteten sie lebhaften Widerstand, die es gegen Abend einem letzten Angrisse Nauendorfs gelang, sie auch aus Kandern zu vertreiben. Der französische rechte Flügel nahm mit einbrechender Nacht Stellung auf den Höhen hinter Kandern (nn). [General Wolf, welcher dem äußersten rechten Flügel der Franzosen unter Tarreau, die Waldstadte entlang, gefolgt war und denselben bei Rheinselden den Rhein hinübergedrängt hatte, erschien um dieselbe Zeit im Wiesenthale (xx).]

Moreau, obgleich am Abende bes 24. Octobers noch im Besite feiner ftarfen Stellung, verließ diefelbe gleichwohl in ber Nacht und jog sich in 3 Richtungen

(00) gegen haltingen zurud, wo er am 25. October Stellung nahm (pp) und am folgenden Tage unter bem Schutze bes Brudenfopfs von huningen mit seinem heer auf bas linke Rheinufer hinüberging.

Dieß war ber berühmte Rudzug, ber sicher nicht so schwierig war, als er von ben Franzosen zunächst geschildert worden ift, ber jedoch unbezweiselt mit großem Talent geleitet wurde. Dem jungen Erzherzog von Desterreich erwarb ber Feldzug einen hohen Ruf burch ganz Europa.

#### **W**ebersichtskarte zum *S*eldzug in Italien 1796.

Bonaparte leistete Ersaß für die Unfälle, welche die französischen Heere in Deutschland erlitten. Im Besiß eines unermeßlichen Materials, das er den sesten Plägen des mailändischen Gediets entnommen, belagerte er mit Nachdruck Mantua mit 18,000 Mann. Massena deckte ihn mit 15,000 zu Rivoli; Sauret stand mit 4000 Mann in Salo, Augereau mit 8000 Mann bei Legnago, Despinois mit 5000 in der Gegend von Verona. Wurmser kam mit 60,000 Mann herbei (10,000 waren in Mantua eingeschlossen). Er schickte Duosdanowich mit 20,000 Mann ab, um den Beg, der hinter dem Gardasee weg nach Salo geht, zu besetzen; 40,000 Mann vertheilte an den beiden Straßen längs der Etsch. Die Einen sollten Corona und Rivoli angreisen, die andern nach Verona vordringen; er hosste so die französischen Vorderlinien zu schlagen und ihnen den Rückzug abzuschneiden. Wurmser's Hauptquartier stand am 26. Juli bei Trient und Roveredo.

Am 29. Juli kamen die Desterreicher bis an die französischen Borposten hersangeruckt und überrumpelten sie sämmtlich. Das Corps, welches den Gardasee umgangen, kam bei Salo an und warf den General Sauret von bier zurück; die wichtige Position von Corona ward überwältigt; eben so drangen die Desterreicher auf der dritten Straße bis Berona vor.

Die Lage Bonapartes schien gefährlich; indem von den Desterreichern Brescia genommen wurde, ward ihm der Rückzug nach Mailand abgeschnitten. Den ganzen Lauf des Mincio zu vertheidigen schien ferner unmöglich; blieb er vor Mantua, so bekam er Burmsers ganze Armee, 60,000 Mann in der Front und 10,000 im Rücken, zu bekämpfen; er faßte also den Entschluß, Mantua, das allerdings sei zwei Monaten belagert worden und dem Falle nahe war, auszugeben und sich an der Spize des Gardasee's zu concentrirten, um dort zunächst die heradziehenden seindlichen Armeecorps abgesondert anzusallen und zurückzuwersen. Augereau ers hält also Befehl, auf der Stelle Legnago zu verlassen und muß zunächst Wurmser bei Guirdizzolo im Schach halten, während Massena bei Lonato sich als Centrum ausstellt, um nach Gestalt der Umstände sich rechts oder links zu wenden; Serrurier, der die Belagerung von Mantua leitete, muß in der Nacht vom 31. Juli dieselbe äusseben, die Kanonen vernageln, seine Lasetten anzünden, das Wursgeschüß versgraben, die Pulvervorräthe in's Wasser wersen, um zur Hauptarmee zu stoßen.

Das durch seine am weitesten vorgeschobene Stellung gefährlichste Corps war für Bonaparte die 20,000 Mann unter Duosdanowich, die über Salo, Gasardo und Brescia herauskamen, die Berbindung mit Mailand abzuschneiben.

Am selben Tag, wo Serrurier Mantua verläßt (31. Juli) geht nun Bonaparte mit dem größten Theil seiner Armee bei Peschiera über den Mincio, trifft bei Lonato (am 1. August) auf eine österreichische Borhut, wirst sie und macht eine Anzahl Gefangene. Augerean muß felben Tag nach Brescia vordringen und zwingt das dort angekommene österreichische Detachement, sich in's Gebirg zurucks zuziehen. Duosdanowich hat eine Reihe von Einzelgesechten bei Salo, Gavardo und im Sabbia-Thale zu bestehen und macht halt, erstaunt über die Truppensussssen, die sich ihm gegenüber entwickeln. Er bleibt mit seiner hauptmacht bei Gavardo und Tormino.

Bonaparte macht ebenfalls Halt, um nun, nachdem er Duosdanowich zuruckgeschreckt, Wurmser die Spize zu bieten. Er besiehlt Augereau und Massena,
mit ihren Divisionen schleunigst Kehrt zu machen, um der von jenseits bedrängten
Nachhut zu Hilse zu eilen. Am 2. stand die Division Massena bei Pont-San-Marco
und die Division Augereau bei Montechiaro.

Inzwischen hatte Wurmser mit seinen 40,000 Mann nicht nur die Etsch, sonsbern bereits den Mincio passirt. Die Division Bayalitsch, die ein Detachement nach Peschiera geworfen, rückte auf dem Weg nach Lonato vor. Die Division Liptai hatte den Mincio bei Borghetto passirt und vertrieb den General Balette aus Castiglione, der dafür folgenden Tag von Bonaparte Angesichts der Armee entsest wurde. Wurmser selbst zog mit 2 Divisionen Infanterie und 1 Division Cavallerie in Mantua ein, ohne zu ahnen, daß sein Gegner bereits die Offensive ergriffen.

Schon ordnete Bonaparte Alles für den folgenden Tag zur Schlacht. Er befand fich am Chiese und hatte vor sich Bayalitsch in Lonato und Liptai in Castigslione. Er war im Stand, diesen 25,000 Mann entgegen zu ftellen.

## Plan zu den Schlachten bei Lonato und Castiglione, (Doppeltreffen am 3. August.)

Am frühesten Morgen des 3. August befand sich die ganze Armee Bonaparte's in Bewegung. Guyeur muß nach Salo am Gardasee vordringen und hiedurch alle Berbindungen Quosdanowich's mit den Divisionen, die vor Lonato standen, abschneiden. Bonaparte rückt gegen Lonato vor, sein Bortrab wird jedoch nieders geworsen und General Pigeon gesangen genommen. Bayalitsch will den glückslichen Ansang fühner versolgen, behnt seine beiden Flügel aus, theils um sich Quosdanowich zu nähern, dessen Kanonendonner herüber dröhnt, theils um Bonaparte zu umfangen; dieser aber läst die 18 und 32 Infanterie-Halbbrigade eine geschlossene Colonne formiren und durch ein Regiment Dragoner decken, und sprengt das also geschwächte Centrum seiners Gegners. Bald sind die Linien des österereichischen Schlachtcorps zertheilt; ein Theil der Division Bayalitsch sehrt eiligst zum Mincio zurück, der andere wird gegen Salo hingedrängt und kommt dort zwischen zwei Feuer, wird zerstreut und großentheils gesangen.

Bonaparte hat sich inzwischen bereits nach Castiglione gewendet, wo sich Ausgereau der Division Liptan gegenüber den ganzen Tag geschlagen und diese nach einem hartnäckigen und mehrmals begonnenen Gefecht zum Weichen brachte.

Raberes jur Erlauterung ber auf bem Plane bezeichneten Eruppen-Bewegungen:

(AA) Augereau's Division, (BB) Division Massena (3. August). Die österreichische Brigade Ocestap vertreibt die Franzosen unter Pigeon aus Lonato. Bonaparte, der sich bei der Division Massena befindet, läßt zwei halbbrigaden in geschlossenen Colonnen (CC) vorruden und sie durch ein Dragonerregiment (D)

• • 

### Plan des S



# won Fleurus.

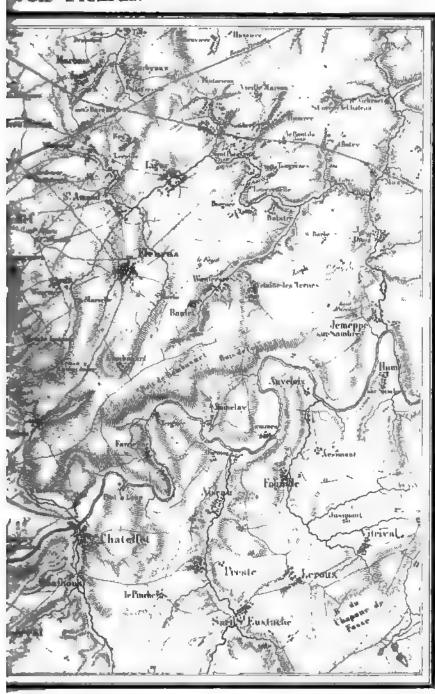

. . . , . .

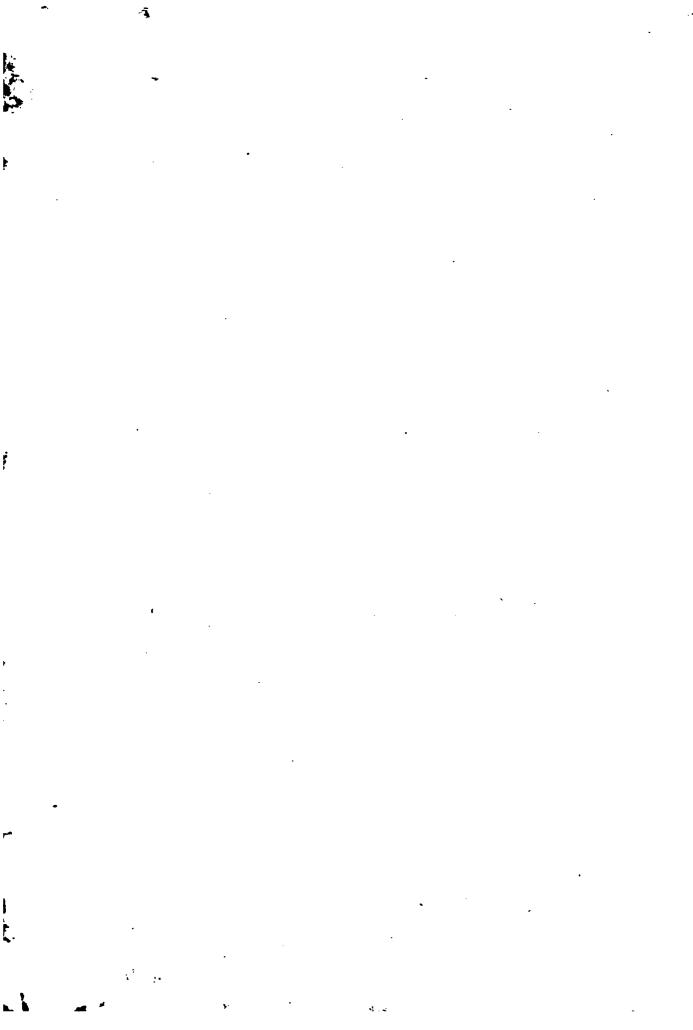





0

. -

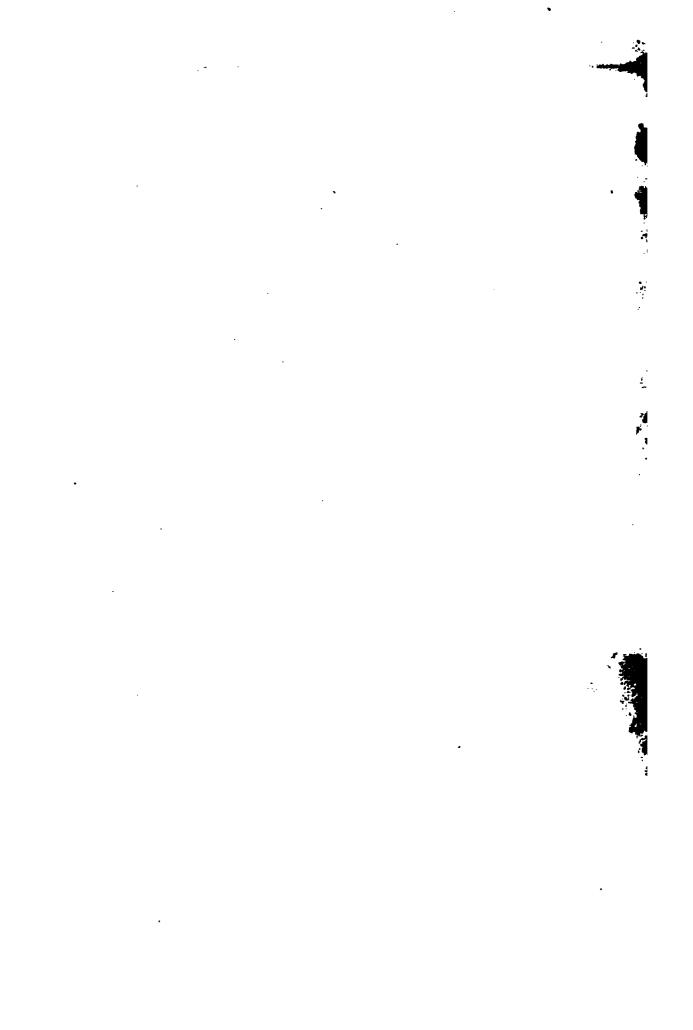

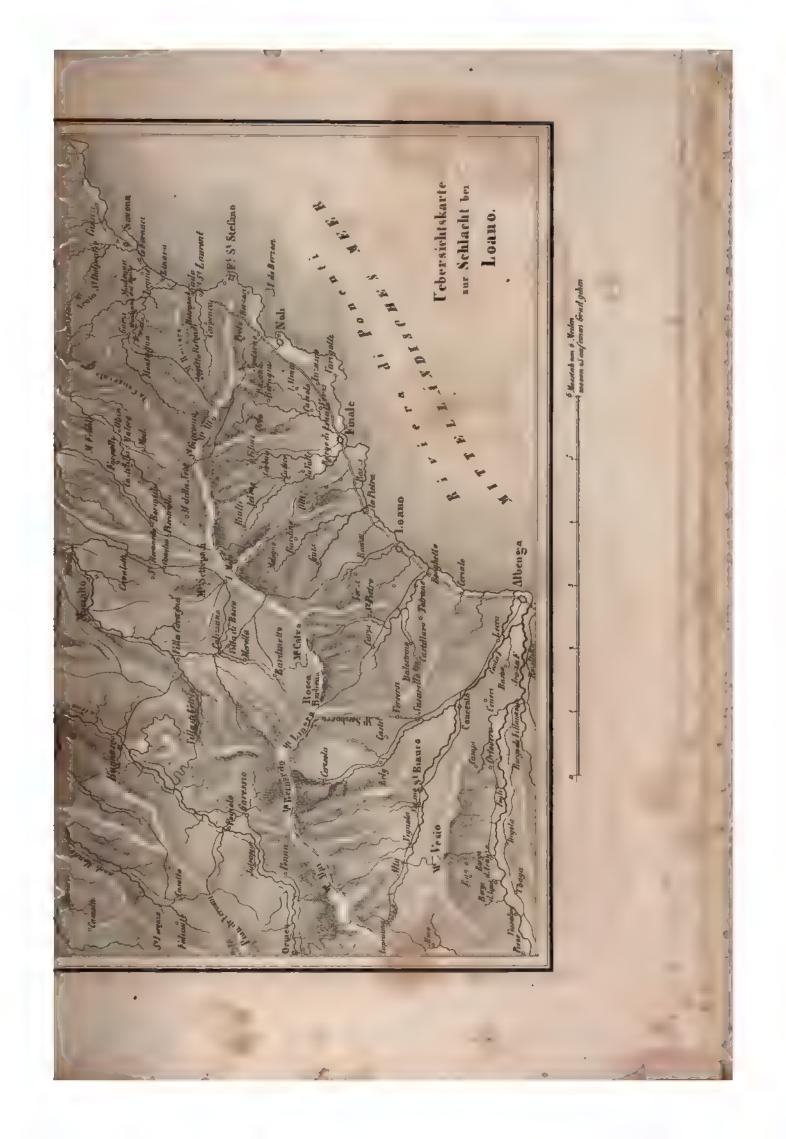

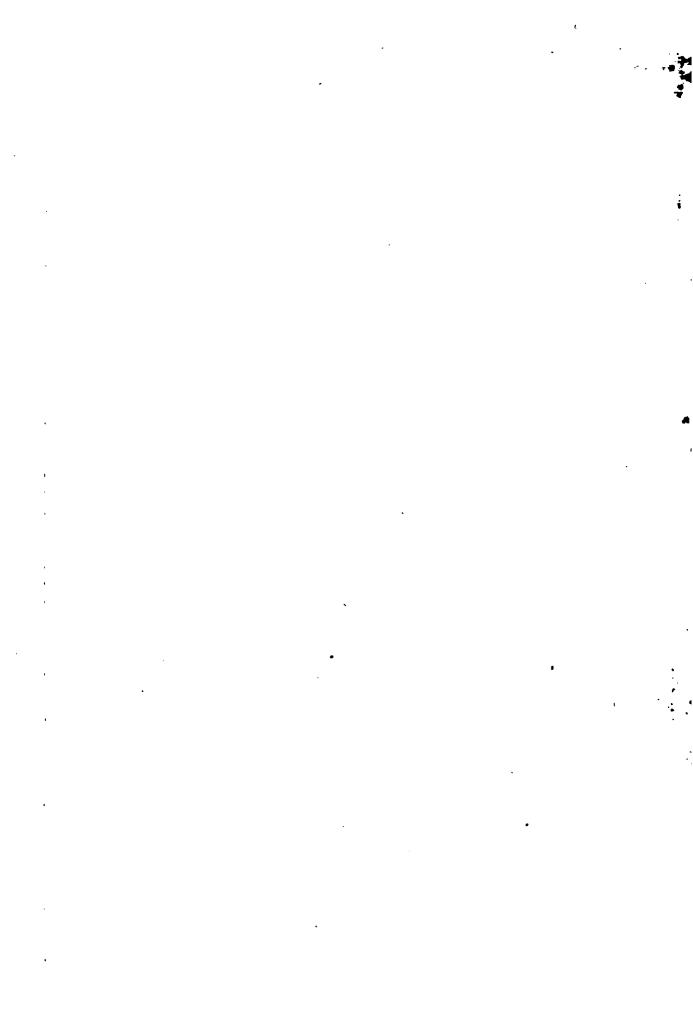





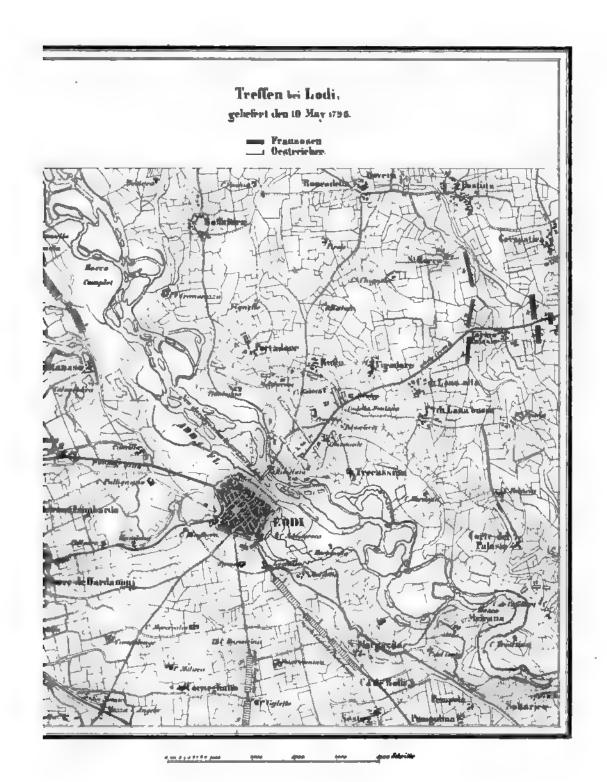

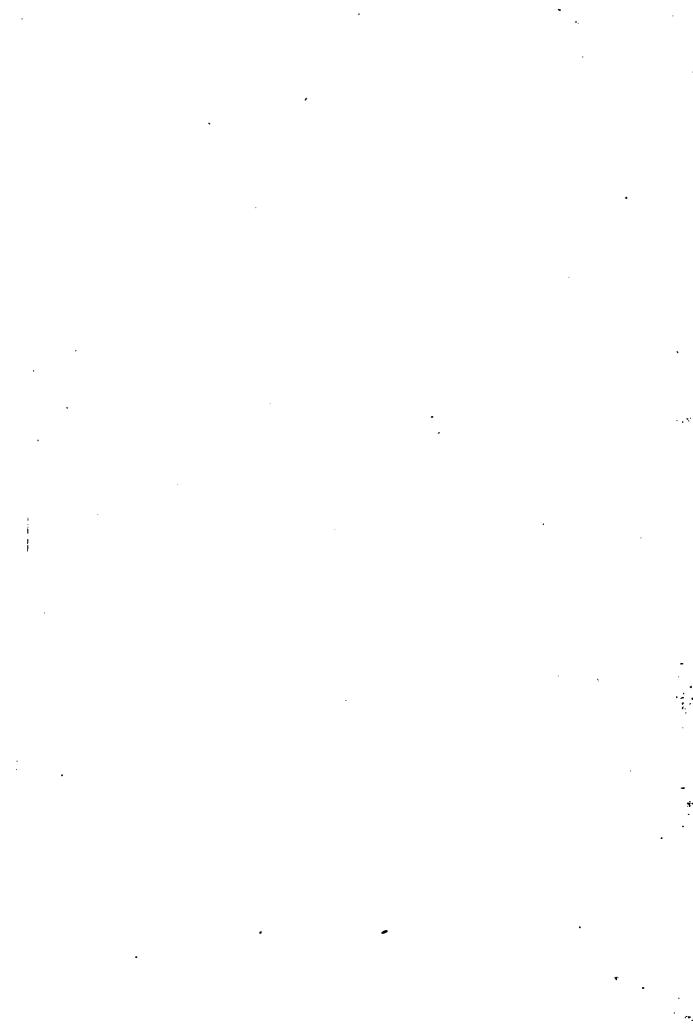





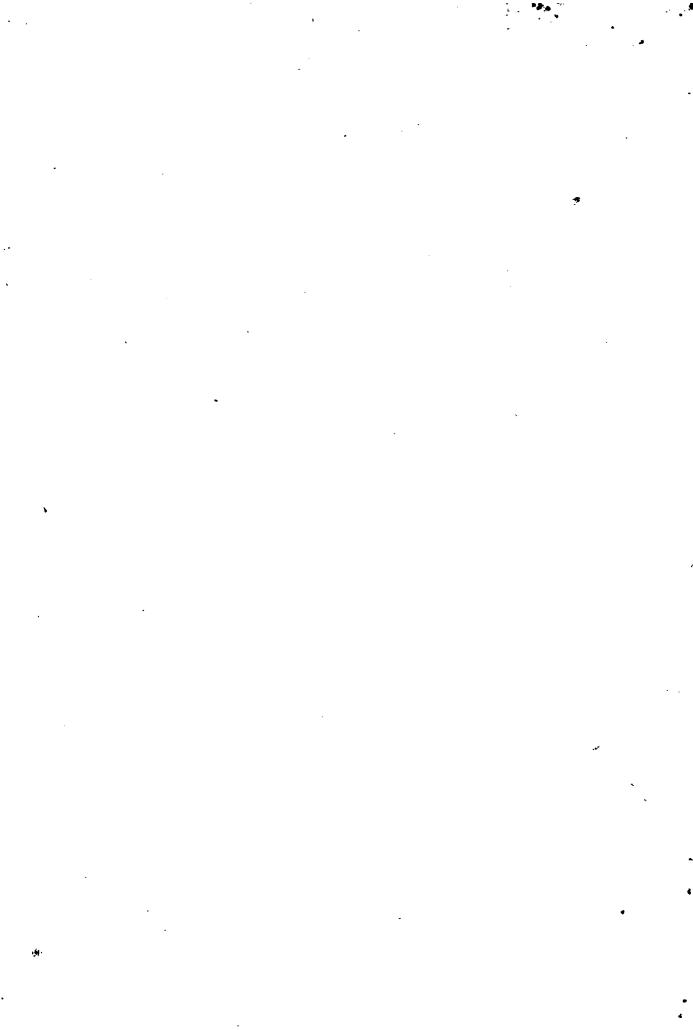

Marine Committee Committee

.

•





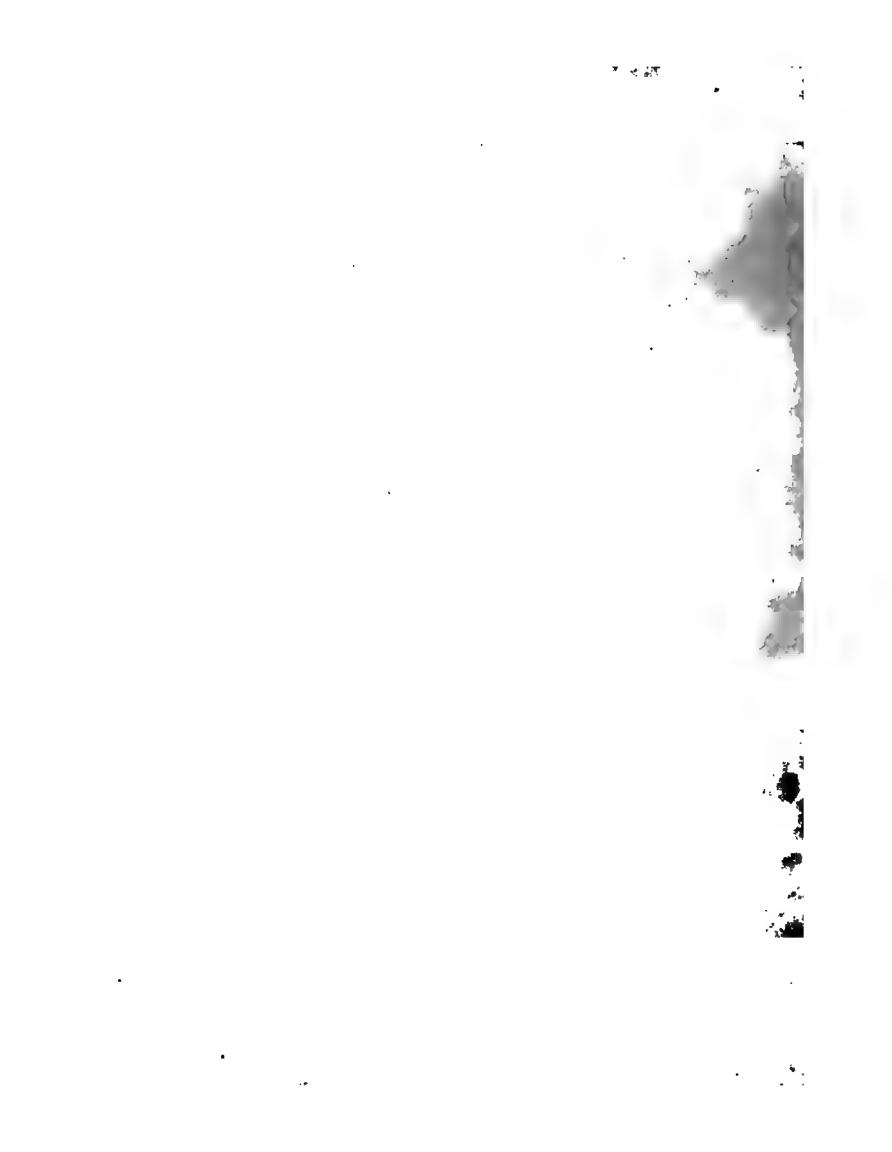

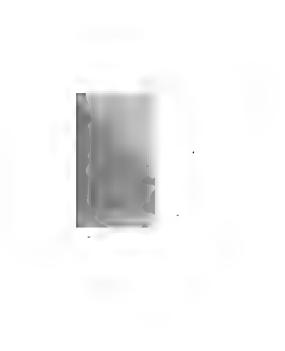

.





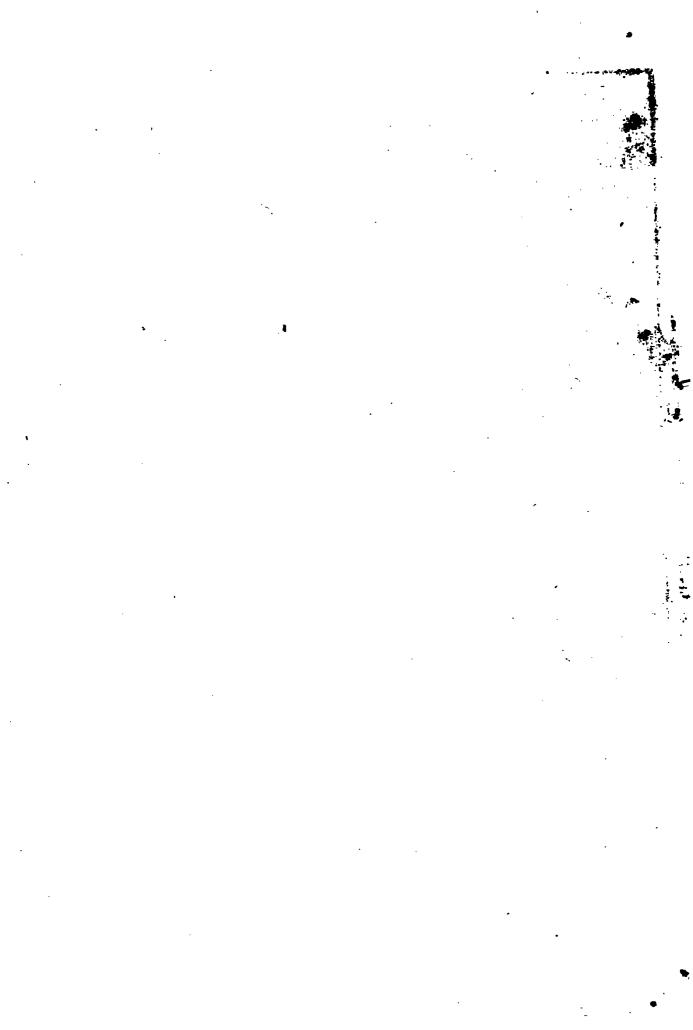



· . -• .

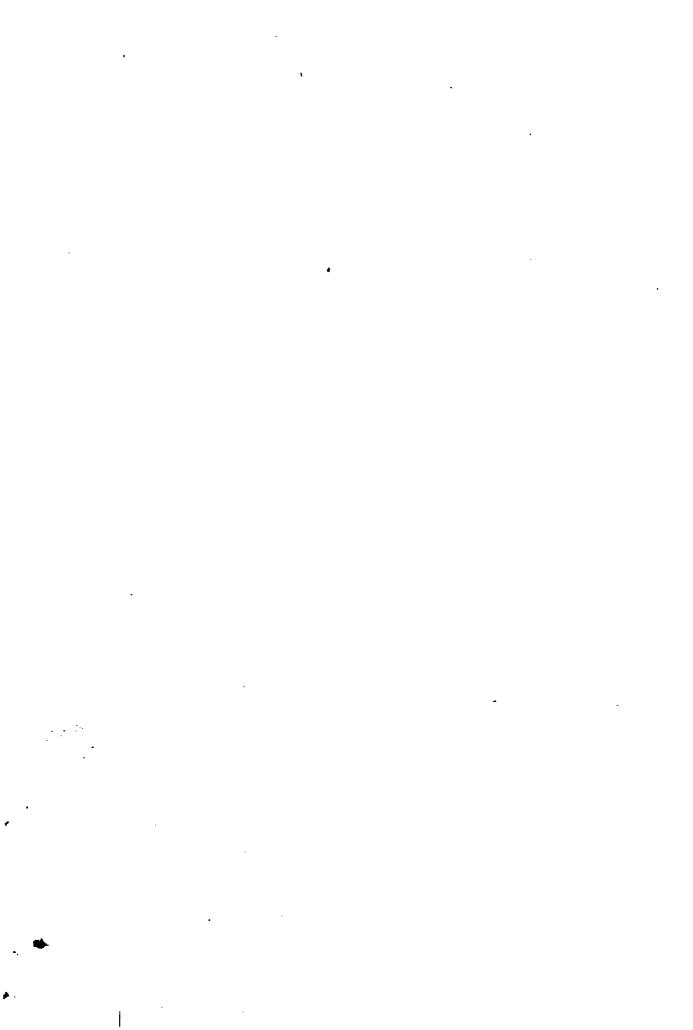

#### iberach.





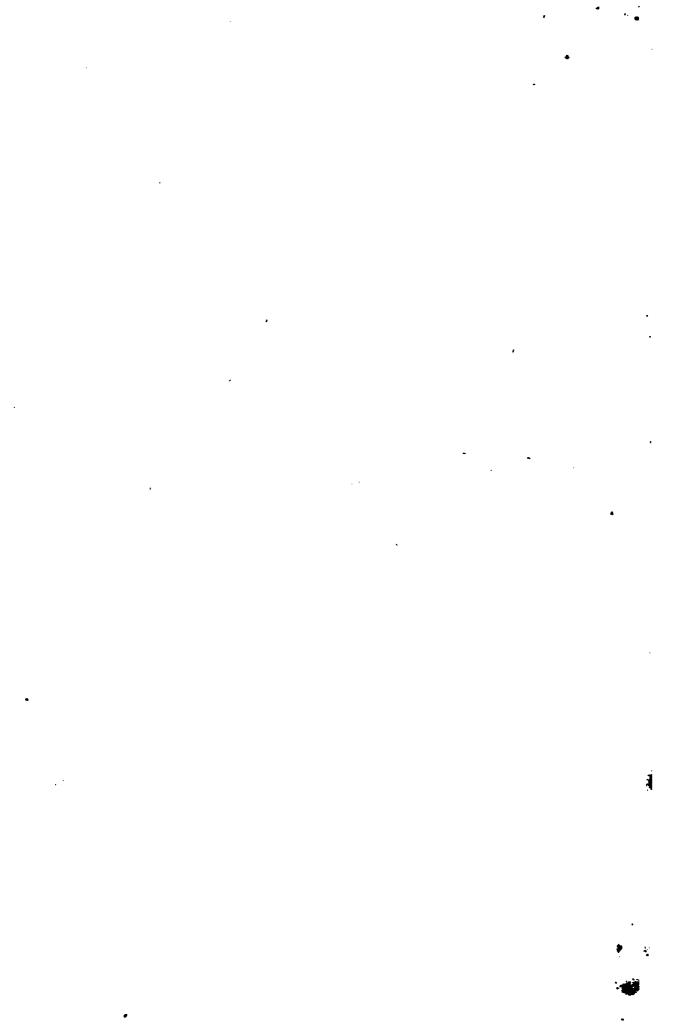

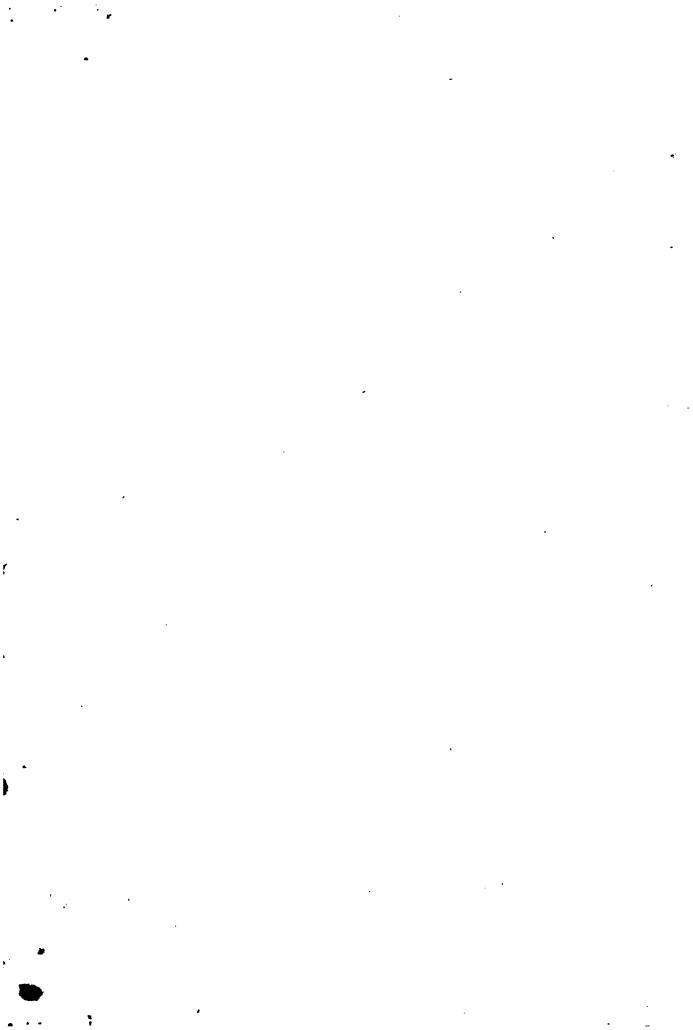

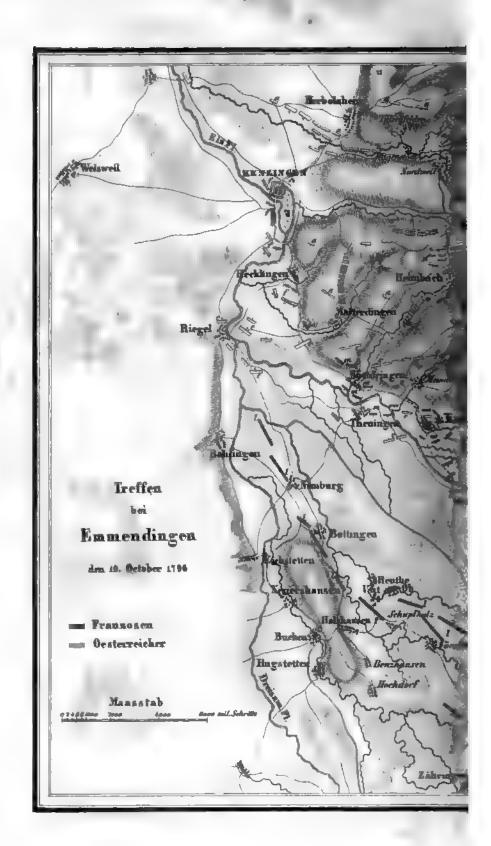



·



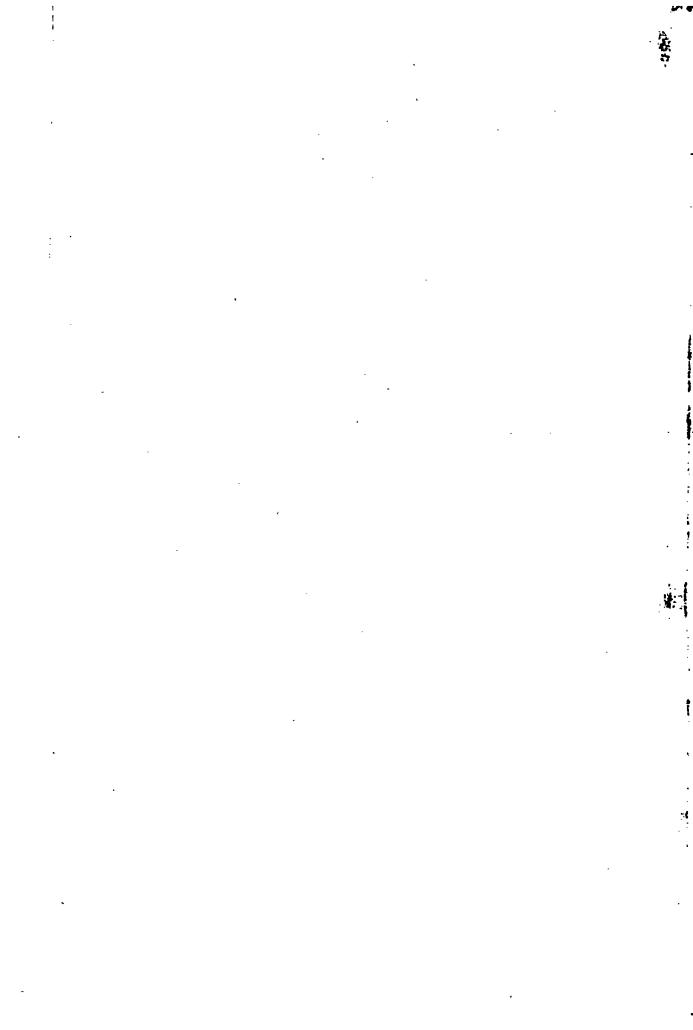

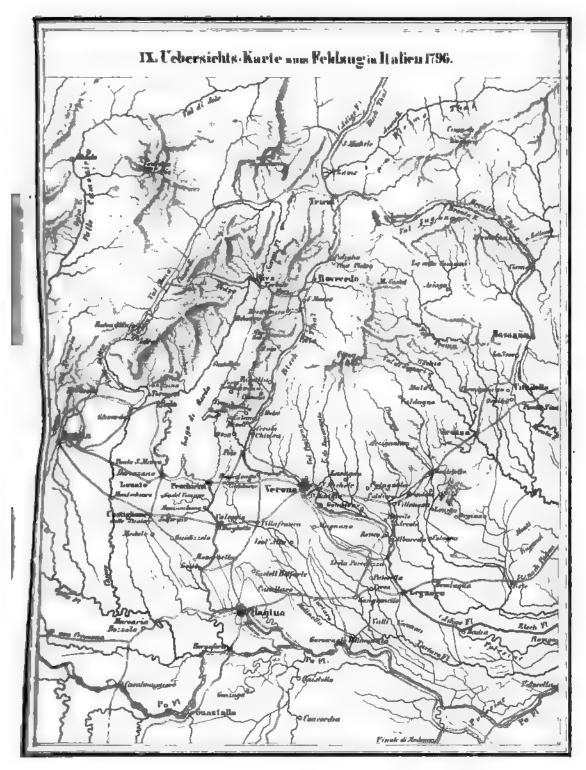

Seage Melen

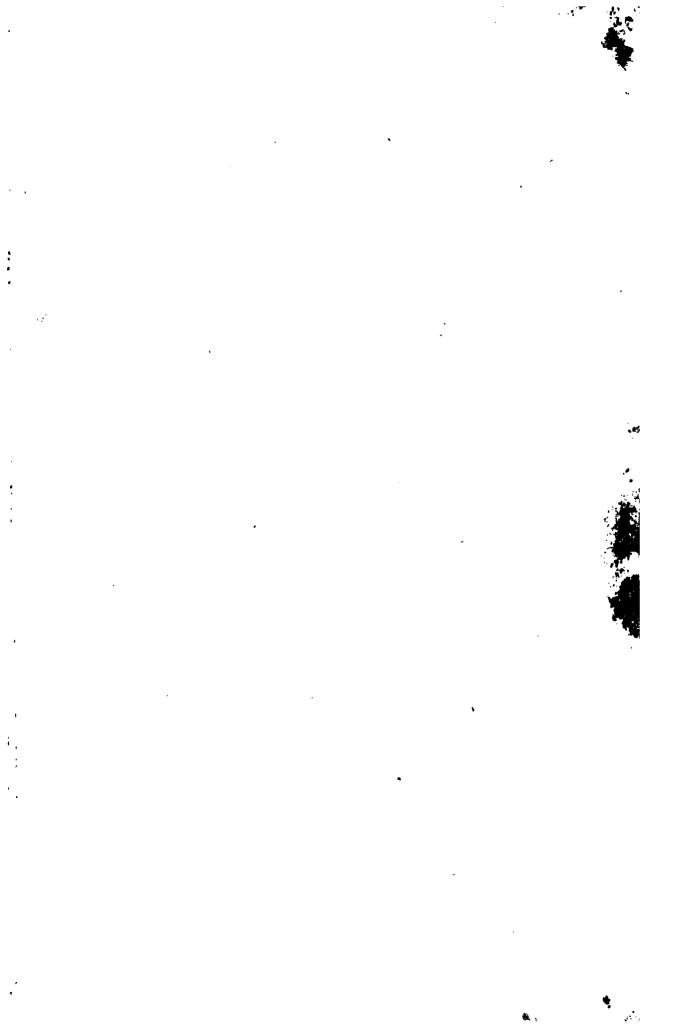

Die Schlachten bei Lonato und Castiglione. ant 5 and 5 August 1786 Venterichen GARDA SEE Grotte de Courte

the property of the property o









3111

# Geschichte der Kriege

von 1792 Sis 1815.

២០ អ

3. E. Wörk.



III. u. IV. Lieferung.

Freiburg im Breisgau, Herder'sche Verlagshandlung. 1847. Reine großere, ja kaum eine gleich große Begebenbeit in ber Beltgeschichte als die französische Revolution. Urplöstlich und allgewaltig sich erhebend auf Frankreichs Boden, bat sie ganz Europa in allen Tbeilen erschüttert. Reine Zeit bat je einen gleich gewaltigen Auswand von Kriegokraften erlebt. Nie bat eine in ihrer Eristenz angegriffene Nation sich mit solchem Nachdruck vertbeidigt, und so mächtig auf ihre Angreiser ruckgewirkt. Eine Neihe von Kriegen füllt die verbängnisvolle Periode von 1792 bis 1815. Schlachten, wie sie mie erlebt worden, werden geschlagen, Feldberrn erster Große treten auf die Bübne des Krieges, ein Napoleon beginnt und endet in ihr sein Ibateuleben.

Die Geschichte ber Nevolution ift in neucfter Zeit mebrsach erzahlt worben. Sie ist bas Tages-Werf ber Presse. Richts aber verständigt bie Geschichte großer Begebenheiten mehr, als wenn sich ber Schauplag, auf bem sie sich zugetragen, bilblich nachgewiesen findet.

Die Zwedmäßigleit und Rüplichkeit eines Werkes, bas zur Verftandigung ber sämmtlichen pelitischen Geschichten über die Revolutions und Raiser-Zeit die selben in ihren Rricomomenten auffaßt, die Operationen der Heereszüge bildlich geographisch nachweist, sowie Ort und Leitung der Schlachten und Treffen in Plan und Grundriß zur Anschauung bringt, ift bei Erschemung der "Arregszeschichte von 1792 bis 1815" von Kauster und Wört, wir dürsen sagen: in hohem Grade, erkannt und gewürdiget worden.

Jenes Werf aber fonnte vermöge seines Umfanges verbältnismäßig nur Wenigen zugänglich werden. — Auf mebrfach saut gewordenes Berlangen haben wir und baber entschlossen, von den in demselben enthaltenen, vorzüglich gut außegeführten Plänen und Karten, welche, dem einstimmigen Ausspruch aller Urtheilsberufenen gemaß, ungemein sehrreich find, eine besondere Ausgabe mit einer außeschlichlich auf dieselben sich beziehenden Erklärung zu verbältnismäßig höchst niederigem Preise zu veranstalten.

Dieser Atlas wird aus 136 Planen und Karten und etwa 20 Textbogen bestehen und in

10 Lieferungen à 48 fr. ober 14, Thir.

ericbeinen.

Da Tert und Tafeln vollendet find, konnen wir ein rasches Erscheinen vers fprechen und die pünktliche Einhaltung der angegebenen Anzahl Lieferungen versbürgen.

Freiburg im Marg 1847.

Herber'sche Berlagshandlung.

unterstüßen. General Dosfay entwickelt seine Brigade von Lonato in einer Linie (aa) und sucht die französischen Colonnen zu überslügeln (a'a'). Allein diese beden ihre Flanken durch eine Planklerkette (EE), welche die überragenden Desterzeicher in ihrem Vordringen aushält. Iene beiden Halbbrigaden dringen immer weiter vor, zwei weitere Halbbrigaden (FF) folgen zu ihrer Unterstügung; Dossay wird geworsen und eilt gegen Dezenzano (bh) zurück; allein von dem Brigadechef Junot (G) übersallen und von zwei Halbbrigaden (HU) lebhaft gedrängt, muß er sich mit dem größten Theil seiner Brigade ergeben; was von derselben entstömmt vereinigt sich mit den Colonnen des Fürsten von Reuß, der dem Gardase zu, dis Dezenzano gesommen war, dort aber vor der lleberzahl bis Gavardo zurückweicht.

Im Centrum bes österreichischen Heeres hat Liptay Stellung rechts und links von Castiglione genommen (cc). Alsbald erfolgt Augereau's Angriff. Beyrand wendet sich mit zwei Halbbrigaden (1) gegen den linken Flügel Liptay's; Verdier greift mit den Grenadieren (K) das Schloß von Castiglione an, während Pelletier (L) mit zwei Bataillonen einen Scheinangriff gegen Liptay's rechten Flügel ausführt. General Robert hat sich bereits in der Nacht mit einigen Bataillonen um die linke Flanke der Desterreicher berumgezogen und in ihrem Rücken in hinterbalt gelegt. Mit 4 Bataillonen und 2 Schwadronen bildet Augereau eine Reserve (NN).

Liptay vertheidigte seine Stellung trog ber Minderzahl seiner Truppen mit größtem Nachdruck; auf beiden Flanken aber von einer Umgehung bedroht, zog er sich nach den Höhen hinter Castiglione zurück (dd) und wies hier mehrere Angrisse seiner überlegenen Gegner frästigst zurück. Als aber Nobert aus seinem Rüchalt hervorbrach und Augerean Castiglione mit seiner Reserve angriss, räumte er diesen Ort und trat seinen Rückzug in der Nichtung auf Solserino an.

Der Berlust ber Ocsterreicher soll nach französischen Angaben bei Lonato 20 Stud Geschütz und gegen 3000 Gefangene und Tobte betragen haben, bei Castisglione aber sollen 1000 gefangen und 3000 getöbtet ober verwundet worden sein. Duosdanowich harrte bei Gavardo der Besehle des Feldmarschalls, wurde aber von Guyeur, der einen Theil der Division Massena verstärfte, angegriffen und zog sich endlich am 4. nach Nocca d'Anso zurück.

#### Schlacht am 5.

Bonaparte, ber solchergestalt vom österreichischen rechten Flügel nichts mehr zu befürchten hatte, beschloß nun mit seiner ganzen heeresmacht sich gegen Wurmser zu wenden, der aus Mantua mit 15,000 Mann herbeieilte, die fast aufgeriebenen Divisionen Bayalitich und Liptay mit sich vereinigte und in der Sbene von Casstigliene sich sofort in Schlachterdnung ausstellte.

Bonaparte verwandte den 4. August und die folgende Nacht dazu, seine Truppen zu vereinigen. Er eilte selbst nach Lonato, seinen linken Flügel herbeizuholen und war vor Tagesandruch des 5. auf dem Schlachtseld von Cassisslione, wo sich beide Armeen senkrecht zur Anhöhenlinie, worauf sede einen ihrer Flügel stützte, aufstellten. Bonaparte hatte seinen rechten, Wurmser seinen linken Flügel auf der Ebene stehen; sesterer aber sehnte denselben an die Anhöhe und Verschanzung von Medolano. Er zählte 20 Bataillone und 10 Schwadronen, die in zwei Linien zwischen Solserino und Medolano Stellung nahmen (st.).

Burmfer batte bie Abficht, seinen rechten Alugel gegen Lonato ju verlängern, um eine Bereinigung seiner jenseitigen Truppenabtheilungen zu erwirken. Bonaparte begunstigte biefe Bewegung, indem er bort nur schwach operirte. Seine Schlachtordnung mar folgende: die Division Augereau in zwei Treffen rechts ber Straffe nach Baleggio; Die Referve-Reiterei unter Rilmaine in Staffeln rechts von Augereau (PP); die Division Massena links von ber Strage nach Baleggio (QQ) theils in Linien, theils in Colonnen. Die Division Gerrurier, Die Mantua verlaffen und von Wurmser verfolgt worden war, hatte sich bis babin ben Linien noch nicht anschließen können; jest erscheint fie eben bei Birbifi und erhalt von Bonaparte ben Auftrag, über Guirdiggolo nach Cavriana, in Burmfer's Ruden, porzubringen. Bis zu feinem Eintreffen macht bie Division Massena Scheinangriffe. Burmfer weiset fie zurud und bebnt feine Rechte aus, um Daffena zu umaeben. Jest läßt Bonaparte bie Berschanzung von Medolano angreifen. 3mangig Ge= foune (S) fabren ber Redoute gegenüber auf und beschießen fie. General Berbier nimmt fie mit brei Grenadierbataillonen (T) im Sturm. Burmfer wirft einen Theil seines zweiten Bliedes (h) auf die weichende Linke und läßt ihn im rechten Winkel Front gegen die Frangosen machen, die über Medolano, die Reservereiterei (von PU) gegen S. Caffiano vordringen; bie andere Salfte bes zweiten Gliebes (gg) muß gegen Cavriano hineilen, denn eben hat Serrurier den Punkt (X) er= reicht und eröffnet feine Ranonabe.

Diesen Moment hat Bonaparte abgewartet, sein Centrum in Bewegung zu setzen und seinen linken Flügel zum Angriff übergehen zu lassen. Er gibt Augezeau und Massena das Zeichen. Seben trifft auch die Division Despinois (YY) von Lonato her ein; die Schlacht wird allgemein und entwickelt französischer Seits allseitig die höchste Kraftanstrengung. Augereau mit dem Centrum durchbricht die geschwächte Linie der Desterreicher; — diese weichen. Wurmser entschließt sich zum Rückzug, den er über Cavriana nach Borghetto (ii) antritt, wo er den Mincio überschreitet. Die durch einen sechstägigen Marsch ermüdeten Franzosen lagern zum Theil auf dem Schlachtseld; Augereau nimmt bei Pozzolengo (ZZ) Stellung; die Division Massena bei Castellaro (A'A'); Serrurier bei Boltri (BB).

Wurmser versor an diesem Tage nur 2000 Mann, doch war für ihn Italien versoren. Gleich den folgenden Tag greift ihn Bonaparte am Mincio wieder an, und Wurmser geht auf der Straße nach Rivoli zwischen der Etsch und dem Gardassee nach Tyrol zurück. Duosdanowich will sich noch im Engpaß von Nocca d'Anfo halten, allein er wird geschlagen und verliert 1000 Mann. Wurmser kam wieder in Trient an; seine Armee hatte in einem Zeitraum von 6 Tagen 70 Kanonen versoren und zählte 5000 Todte und Verwundete und über 12,000 Gesangene.

Bonaparte hielt ben Kampf noch feineswegs für beendet. Wurmser hatte durch Zuzug neuer Truppen noch immer über 50,000 Mann zu verfügen; doch bedurfte auch das französische Seer der Rube, und Bonaparte gewährte ihm eine 20tägige Rast, während welcher Zeit die Blockirung von Mantua wieder aufgegriffen ward.

Wurmser erhielt inzwischen neue Beschle aus Wien, zum Angriff überzugehen und den Krieg an die untere Etsch oder in Mantua's Ebene zurückzuführen, da Bonaparte's Erscheinen in den Tyroler Pässen dessen Bereinigung mit Moreau befürchten ließ. Burmser sollte Davidowich mit 20,000 Mann in der Umgegend von Roveredo zurücklassen, um Tyrol zu sichern, den Neberrest, 30,000 Mann,

(die 3 Divisionen Mezaros, Sebottendorf, Duosdanowich und die Reservereiterei) durch das Brentathal in die Ebene von Bicenza und Padua führen, und Verona und Legnago angreisen. Dieser Plan bot dieselben Mängel, wie der dieherige Kriegsplan; er spaltete die Streitstäfte in zwei Theile und gab Bonaparte Geslegenheit, seben abgesondert anzugreisen. Beide Gegner beginnen (unbekannt mit den gegenseitigen Plänen) fast gleichzeitig ihren Marsch. Bonaparte läßt Kilmaine mit 3000 Mann zur Sicherung der Etschlinie zurück; Sahuguet muß mit 8000 Mann Mantua schüpen. Er selbst marschirt mit 28,000 Mann auf den drei Landstraßen nach Tyrol; General Massena und Augercau längs der beiden Etschschraßen, und Baubois entlang der Chiesa.

#### Schlacht bei Roveredo am 4. September.

Davidowich läßt ben Fürsten von Neuß im Lager bei Mori gegen Baubois Front machen; Butassowich stellt sich bei S. Marco auf, um den Engpaß gegen Massena und Augereau zu behaupten; die Reserve bleibt beim Defilée von Caliano.

2m 4. September werben beibe erstere Stellungen gleichzeitig angegriffen. Baubois' Borbut forcirt ben Sarca-lebergang, bringt in die Verschangung bes Fürsten von Reuß ein und rudt bis an die Etsch, Roveredo gegenüber, vor. Gleichzeitig erstürmt Maffena den Engpag von S. Marco. Dort treten die Berge febr nabe an ben flug beran. Der gange Bwifdenraum war von öfterreichifder Infanterie, Reiterei und Artillerie angefüllt. Bonaparte's Taftif mar bem Be= birgefrieg volltommen angemeffen; indem er die vorderen Reihen mächtig erfchut= tert, entsteht Berwirrung in ben hinteren Reihen. Er bilbet zwei Corps leichter Infanterie und vertheilt fie zur Rechten und Linken auf den benachbarten Soben; fie beginnen bas Gefecht; plöglich läßt er bie 18te halbbrigade in geschloffenen Bataillonscolonnen unter General Victor vorruden. Gin Rampf, Mann gegen Mann, bebt an. Die Defterreicher leiften tüchtig Widerstand; aber mitten im Sandgemenge muß General Dubois einen Angriff mit seinen husaren machen; er selbst fturgt von drei Rugeln durchbohrt; aber die gegnerischen Infanteriecolonnen werben burchbrochen, wenden und giehen fich nach Roveredo gurud. Bictor bringe im Sturmschritt auf ber hauptstrage vor; Bonaparte schickt Rampon mit ber 32ten Salbbrigade in den Raum, der die Etich von der Stadt trennt, mabrend Baubois am rechten Ufer erscheint; Davidowich raumt Roveredo, um beim Defilee von Caliano fich gunftiger aufzustellen. Die Strafe ift bier noch mehr eingeengt und überdieß durch bas Castell la Pietra, bas mit Artillerie bepflanzt war, völlig gesperrt. Bonaparte blieb bei seiner Taktif: er läßt rechts die Soben erklimmen, links gleiten Andere am Ufer ber Etich bin; General Dammartin ichafft einen Theil seiner Artillerie auf einen Felsenvorsprung — bas Castell wird genommen. Best bringt bie Infanterie im Sturmschritt voran; bie öfterreichische Armee, im Engpaß zusammengebrängt, geräth in Berwirrung. Lemarrois, ber junge Abjutant bes Obergenerals, wirft fich feitwarts mit 50 hufaren mitten unter fie, um ihnen ben Beg ju fperren; fein Beginnen miglingt, aber ber fubne Berfuch wird erneuert von den Guiden und einem Dragonerregiment, welche die gedrängte Rudzugsmaffe durchbrechen und ihr Gefchug und 4000 Gefangene abnehmen. Bonaparte war biemit ber Eingang in's Tyrol geöffnet; Davidowich mußte Trient raumen und fich bis hinter ben Avifio gurudziehen.

### Gefechte im Prenta-Chal. Schlacht bei Vassano am 8. September.

(Siebe ben Plan ber Schlacht von Roverebo.)

Am 5. September rückte Bonaparte in Trient ein, und erfuhr, daß Wurmsfer schon vor zwei Tagen mit seiner Hauptmacht den Marsch in's Brenta-Thal angetreten habe, um sich von da aus nach Verona zu werfen und in Abwesenheit des französischen Heeres die Etsch zu besetzen; Wurmser hoffte durch diese rasche Schwenkung selbst die Franzosen in den Schluchten des obern Etschthales einzusschließen. Bonaparte faßte rasch einen der kühnsten Entschlüsse: Vaubois bekam den Auftrag, die an den Avisio vorzudringen und Davidowichs Corps im Schach zu halten; er selbst will dem Feldmarschall Wurmser durch dieselbe Brentaschlucht nacheilen und ihn zur Schlacht nöthigen, wo er ihn träfe.

Um folgenden Tag führte er die Divisionen Augereau und Massena über Levico, wo fie übernachten. Um 7. zur frühesten Tageszeit wird wieder aufgebrochen, und fie gelangen an den Gebirgspaß von Primolano, wo Wurmser als Nachhut eine Division aufgestellt hatte. Wie bei Caliano sperrte auch hier ein Schloß die Strafe; allein wie bort wurde baffelbe mit Sturm genommen, die gegnerische Colonne in Unordnung gebracht, ihre Spige überhohlt und ber größte Theil der Division gefangen genommen. Um Abend wird bei Cismone Salt gemacht; in zwei Tagen hatte die Armee 20 Stunden gurudgelegt. Jest war Bonaparte nur noch 6 Stunden von Baffano entfernt, wo Burmfer fich befand, ber erstaunt über die Rühnheit des Wegners Rehrt macht, die Paffe fperrt, und mit seiner ganzen Streitmacht den Gegner empfangen will. Die Lage von Bassano fchien ihm gunftig. Die Stadt liegt am linken Ufer ber Brenta und fteht mit bem rechten Ufer mittelft einer Brude in Berbindung. Burmfer ftellt die Divifion Duosbanowich vorwärts ber Stadt, ben linken Klügel an ben Kluß gelebnt, in Schlachtordnung. Schottendorfs Division allignirt sich mit ihm auf dem rechten Ufer der Brenta. Sechs Bataillone besetzen als Vorhut bei Campolongo und Solagno bas lange Defilée; die Division de Mezaros, die bereits nach Berona aufgebrochen, wird schleunigst zurückerufen.

Am 8. Morgens verläßt Bonaparte Cismone. Augereau und Maffena entwickeln sich auf beiden Ufern der Brenta, der erste links, der andere rechts. Das
Defilée wird beim ersten Angriff forcirt, und im Sturmschritt vordringend wirft
Massena Sebottendorf, nimmt die Brücke und dringt in Bassano ein, während
Augereau gleichzeitig Duosdanowich zurückvängt. Beide Generale können sich
nicht mehr vereinigen, Duosdanowich muß sich nach Friaul zurückziehen. Wurmser, der sein Hauptquartier noch in der Stadt hatte, sindet kaum Zeit, zu entkommen, er muß dem Feinde nehst großen Vorräthen 4000 Gefangene überlassen.

In seiner kritischen Lage verlor Wurmser ben Muth nicht, und die Entschlossenheit, womit er die folgenden Operationen leitete, machten ihm hohe Ehre. Er zog die Division de Mezaros an sich, gewann über Villanova und Arcole im raschen Marsch die Etsch, um nach Mantua vorzudringen. Er zählte nur noch 15,000 Mann (8000 Mann Infanterie und 6000 treffliche Reiter). Er kommt nach Legnago und sindet den Play nicht besetzt. Dieser glückliche Umstand gestattet ihm, sich hier festzustellen, in Sicherheit die Etsch zu überschreiten und unter dem

Sout eines guten Brudentopfe seinen erschöpften Truppen einige Raft zu gönnen.

Bonaparte verfolgt ihn ohne Unterlaß; bas ganze französische Seer ist in Bewegung, um ihm ben Weg nach Mantua zu versperren: Augereau auf der Straße nach Padua, Massena über Villanova und Ronco, während Sahuguet mit der Reserve und Kilmaine mit der Besahung von Berona bei Castellaro hinter der Molinella zu beiben Seiten der Straße Stellung nehmen.

Der alte Feldmarschall ist so glücklich, diese Combinationen zu vereiteln. Er zieht in geschlossener Colonne von Legnago aus, geht bei Cerea über Massena's Borhut, die unter dem Commando der Generale Murat und Pigeon ihn aufhalten will, hinweg, indem er sie zersprengt und zum Theil gesangen nimmt. Er eilt nach Tartaro, wendet sich, weil Castellaro besetzt ist, links und erreicht Villimpenta, wo er die Molinella passürt. Seine Vorhut siest auf 500 Mann, die von Mantua hersgeeilt sind, um die Brücke zu vertheidigen; sie werden sämmtlich niedergehauen.

Wurmser kam am 13. in Mantua an. Die Belagerungsbivisson der Franzosen zieht sich zurück und er sindet sich ermuthigt, seine Streitfräfte, die sich wieder auf 20—25,000 Mann belausen, zwischen der Vorstadt S. Giorgio und der Citabelle zu entwickeln.

## Plan zum Cresten bei Mantua den 15. September 1796.

Bonaparte concentrirte seine Streitfräfte. Augereau erhielt Befehl von Governolo, wo er am 13. Stellung genommen, herbeizutommen, um den linken Flügel der aufzustellenden Schlachtordnung zu bilden. Massena sollte in der Mitte von Castellaro über Castel Belsorte (due Castelli) gegen S. Giorgio vorgehen, und Sahuguet ward besehligt, La Favorita einzunehmen.

Am 14. lagerten 13 österreichische Bataillone und 24 Schwadronen vor der Stadt. Ein lleberfall Massena's wurde von der österreichischen Reiterei, welche eben vom Futterholen aus der Festung auf ungesattelten Pferden zurücktam, absgewiesen.

Am folgenden Tag (15. September) beabsichtigte Wurmser eine große Fourragirung vorzunehmen, zu welchem Zweck er die Stellung (AA, BB) vorwärts von S. Giorgio und von S. Antonio bezog; seine Reiterei deckte die Front derselben.

An bemselben Morgen hatte Bonaparte seine Armee auf solgenden Punkten aufgestellt: Auf dem rechten Flügel die Division Sahuguet (aa) rechts und links von der Straße von Verona nach der Citadelle; in der Mitte die Division Massena (bb) bei Due Castelli gänzlich verdeckt, so daß Wurmser nur die Division Sahuguet sich gegenüber glaubte. Auf dem linken Flügel die Division Augereau (cc), an diesem Tage von dem General Bon commandirt, und noch auf dem Marsche auf dem linken Mincio-User nach S. Giorgio begriffen.

Bon stieß zuerst auf die österreichischen Vorposten und brängte diese nach Casstelletto zurud. Wurmser, in der Meinung, der Hauptangriff erfolge von dieser Seite, zog seinen rechten Flügel über Tenea heran und ließ diesen bei (DD) Stellung nehmen; Bon entwickelte seine Division ihm gegenüber (gg), worauf es hier zu einem lebbaften Gefechte fam, in welchem die Desterreicher die Obers hand bebielten.

Das Geschützseuer auf dem linken Flügel war das Zeichen für Massena, in 2 Colonnen (e.e.) über La Sprona und Billanova vorzurücken, wobei die erste Colonne unter Pigeon den Auftrag erhielt, die Berbindung der Desterreicher zwisschen La Favorita und S. Giorgio abzuschneiden.

Zu gleicher Zeit machte Sahuguet eine Demonstration rechts und ruckte gegen La Favorita (dd) vor, als aber die Desterreicher ihre Mitte schwächten, um den linken Flügel zu verstärken, ging Sahuguet zum Angriff über (ff).

Diesen-Augenblid benütte Bonaparte, die geschwächte Mitte durch die Division Massena überfallen zu lassen, wobei es zu einem lebhasten Kampfe kam. Bictor griff mit der 18ten Halbbrigade (ii) in geschlossenen Bataillonscolonnen ben rechten Flügel der feindlichen Mitte an und warf ihn in das Fort S. Giorsgio zurud.

Sobald ber bei Castelletto (DD) stehende rechte Flügel der Desterreicher bas lebhafte Geschützeuer in seinem Ruden hörte, wich er, besorgt für seine Rudzugslinie, auf die Höhe von Rodena zurud (GG), wohin Bon ihm folgte (mm), indem er mit der vierten Halbbrigade (nn) einige Compagnien abschnitt.

Inzwischen war es Bictor gelungen, mit ben Desterreichern zugleich (F) ins Fort S. Giorgio einzubringen, während Pigeon (11) bie Berbindung zwischen ber Citabelle und S. Giorgio abzuschneiben suchte. Sahuguet, statt La Favorita mit Nachdruck anzugreisen, beschränkte sich barauf, bei (pp) Halt zu machen. Das durch gelang es ben Desterreichern, zur Deckung ihres Rückzuges vor der Citabelle Stellung zu nehmen (HH) und unter dem Schutz berselben durch die Citabelle nach Mantua zurückzuweichen, wobei sie von mehreren französischen Colonnen (rr) versfolgt wurden. Ihr Bersust betrug einige 1000 Mann und 11 Geschütze.

Nach diesem Tage ging Wurmser nicht mehr auf das linke Mincio-User über, aber er breitete sich senseits im Seraglio aus, von wo ihn jedoch Kilmaine im October Schritt für Schritt zurüddrängte. Diesem Lettern wurde von Bonaparte die Blockirung von Mantua übertragen. Massena lagerte bei Bassano und besobachtete die Piave. Augereau setzte sich bei Berona fest; Baubois blieb forts während am Avisio steben.

## Sortsetzung des Seldzugs 1796.

Die Bortheile, die das Talent Bonaparte's errungen, wurden durch das Mißgeschick der republikanischen Armee in Deutschland paralysirt. Die Armee von Italien mußte voraussichtlich durch die erlittene Erschöpfung erliegen, und das Direktorium hatte keine Mittel, sie zu unterstüßen. Die von den kriegführenden Mächten eingeleiteten Unterhandlungen scheiterten. Desterreich säumte nicht, neue Rüstungen anzuordnen, die Lombardei wieder zu gewinnen.

Die Lage der Franzosen in Italien war tros der Siege bei Roveredo, Bafsano und Mantua gefährlich geworden. Bonaparte hatte nur mehr über 36,000 Mann zu verfügen; 20,000 Mann hatte er durch Schlachten, Krankheit und Gesfangennehmung verloren; er schrieb wiederhohlt an das Directorium: "Truppen oder Italien ist verloren."

Er hatte 12,000 Mann unter Baubois in Tyrol vor Trient stehen; 16—17000 Mann unter Massena und Augereau an der Brenta und Etsch; 8—9000 Mann endlich vor Mantua.

Desterreich rüstete ein neues Heer; die in Polen und an der türkischen Grenze stehenden Truppen wurden nach den Alpen bezogen; eine zahlreiche Besostlerung gewährte frästige Mittel zur Refrutirung; Marschall Alvinzy, dem der Oberbesehl übertragen ward, zog in Kärnthen eine Armee von 40,000 Mann zussammen; Davidowich in Tyrol organisite sein Corps neuerdings, bewassnete die Tyroler Miliz und brachte es wieder auf 18,000 Mann; ersterer erhielt den Besehl, auf der Straße nach Vicenza vorzurüden, der andere entlang der Etsch zu operiren, in Absicht, über Bassand die Verbindung mit Tyrol zu eröffnen und sodann zum Entsas Mantua's vorzurüden, um Wurmser zu befreien.

Alvinzy ging über die Piave in 2 Colonnen, deren eine rechts unter Duosbanowich sich gegen Bassano, die andere unter Rovera links nach Citadella sich wandte. Bei ihrer Annäherung wich Massena nach Vicenza zurück; eben dahin eilte Bonaparte mit Augereau und der Reserve, indem er Baubois vorschrieb, Davidowich in Tyrol auszuhalten und ihm wo möglich seine Stellung am Avisio zu nehmen.

Am 6. November stand Bonaparte wieder den Colonnen der Desterreicher gegenüber, die vor der Brenta von Carmignano bis Bassano Stellung genommen hatten. Es erfolgte ein mörderischer Kamps, denn Bonaparte wollte es hier zur Entscheidung bringen. Es wurden auch Liptay und Provera von Massena über die Brenta zurück und Duosdanowich durch Augereau nach Bassano hingedrängt. Das Einrücken der österreichischen Reserve in die Schlachtlinie nöthigte aber Bonaparte, einen weitern Angriff auf folgenden Tag zu verschieben.

In der Nacht erhielt er jedoch die unerwartete Nachricht, dag Baubois von Davidowich geschlagen worden und im Rudzug durch das Etschhal begriffen sei.

Baubois hatte nämlich am 1. und 2. November seinen Gegner bei San Michele angegriffen, aber eine blutige Niederlage erlitten. Ein zweites Treffen entriß ihm seine bisherige Stellung am Avisio. Baubois conzentrirte seine Streitkräfte am Engpaß von Caliano, wurde aber von den tyroler Schüßen, die unter Loudon auf dem rechten Etschuser bis Torbole vordrangen, umgangen und er hatte zu befürchsten, indem dieselben Corona und Rivoli zu besetzen trachteten, völlig eingeschlossen zu werden.

Bonaparte davon benachrichtigt, in Gefahr von seinem Hauptslügel abgeschnitten zu werden, Berona zu verlieren und mit seiner schwachen Truppenzahl zwischen Alvinzy und Davidowich zu gerathen, entschloß sich auf der Stelle zum Rüczug. Er läßt eiligst Nivoli besehen, um Baubois Zeit zum Rüczug zu geswähren; er selbst führt seine ganze Armee nach Berona zurück, hält in Corona Heerschau über Baubois' Divisionen, läßt sie, unter herben Borwürsen, schwören, ihre Niederlage zu rächen, und kehrt, nachdem er sie zur Deckung seines Rückens um Corona und Rivoli Stellung nehmen ließ, nach Berona zurück, um von Neuem gegen Alvinzy zu agiren.

# Plan der Umgegend von Caldiero zur Schlacht vom 12. November.

Awinzy, erstaunt über Bonaparte's plöglichen Rudzug, verfolgte benselben nur langsam. Er überschritt ben Alpone und hatte bereits seine Armee auf ben Hohen hinter Calbiero, welche die Straße beherrschen und eine treffliche Position gemährten, um einer von Berona ausrudenden Armee die Spige zu bicten, aufgeftellt und geordnet, als Bonaparte wieder die Offensive zu ergreifen sich anschidte.

Es stanben österreichischer Seits 2 Bataillone bei dem Dorfe Caldiero; 3 Baztaillone und 3 Schwadronen auf den Höhen von Colognola; 21/3 Bataillone und 6 Schwadronen zwischen beiden Dörfern; 1 Bataillon stand vor dem Dorfe Stra; 26 Geschütze beherrschten die Straße.

Bonaparte traf am 11. Abende vor ber gegnerischen Schlachtlinie ein. 218 ber folgende Zag anbrach bemerkte er, daß Alvingy den Angriff erwarte, und er ließ Maffena gegen ben rechten, Augereau gegen ben linken feindlichen Flügel vorgeben. Diefer follte bie Front bes Gegnere angreifen, mabrent Maffena benfelben von ber Seite bes Bebirge umging, bas von Alvingy nicht hinreichend vertheibigt fcbien. Der Rampf vor Stra und Calbiero mar lebhaft und blutig; die Dorfer wurden mehrmale genommen und wieder erobert; ber Regen fiel in Stromen, bot jedoch ben Defterreichern, beren Gefchut auf fichern Puntten feftftand, ben Frangosen gegenüber, Die badfelbe auf faum fahrbaren Stragen fortichaffen mußten, Bortheil; ein morderisches Beschützeuer erschütterte bie rechte Klanke ber lettern. Maffena batte inzwischen mit ber über Lavagno gegen Juafi gesandten Divisionsabtheilung die Sobe bei Colognola erreicht; jest verwandelte sich ber Regen in einen falten Sagel, ben ber Sturm ben Unrudenben ins Beficht trieb. In Diefer Zeit ließ Alvingy seine Reserve, Die eben auf bem Schlachtfeld eintraf, vorruden, warf Maffena von der Sobe berab und entrig den Frangosen alle Bortheile wieder, die fie gewonnen haben mochten; Caldiero und Stra wurde befreit und Augereau wich binter bas Pofibaus an ber Strafe gurud, indem Provera über Gombine beffen rechten Klügel bedrobte.

Während bieses mörderischen Kampfes brach die Nacht herein; der Regen ließ nicht nach und Bonaparte führte seine geschlagene Armee nach Berona zurud. Die öfterreichischen Vorposten folgten demselben bis S. Michele. Der Verluft soll französischer Seits 1500 Mann betragen haben.

Die Lage der französischen Armee war in der That gefährlich. Nach der Schlacht von Caldiero, durch welche Alvinzy's Entfernung von Berona bezweckt werden sollte, schien Alles verloren. Der linke Flügel unter Baubois, auf 8000 Mann herabgeschmolzen, konnte seden Augenblick von Corona und Rivoli zurucksgeworsen werden, und dann war Bonaparte in Berona eingeschlossen. Seine Aktivarmee, die dem siegreichen Alvinzy gegenüberstand, war nur mehr 15 bis 16,000 Mann stark; das Belagerungscorps endlich vor Mantua, das etwa 8 bis 9000 Mann zählte, konnte von der Besagungsarmee baldigst überwältigt werden. In der Armee herrschte die lebhasteste Aufregung und Besorgniß; die Desterreicher näherten sich Berona und man sah die Sturmleitern, die sie zum Ersteigen der Mauern mitbrachten.

### Plan zur Schlacht von Arcole den 15., 16. und 17. November.

Die französischen Colonnen harrten erwartungsvoll Bonaparte's Befehl; gleichwohl verfloß der Tag bes 24. in ungewöhnlicher Unthätigkeit. Bei Anbruch ber Nacht kam die Ordre an die ganze Armee, unter's Gewehr zu treten und Stillschweigen zu beobachten. Sie seste sich in Marsch in 3 Colonnen, aber statt

Truppen, oder eine Demonstration, als Borspiel eines Ausfalles von Berona? Doch bald erhält er die Nachricht, daß der Angriff von Bedeutung, daß Bionde von großer Truppenzahl besetzt sei, daß man allenthalben Flintenfeuer vernehme. Ohne noch völlig im Klaren zu sein, beorderte er 2 Divisionen, die eine unter Provera nach dem Damm zur Linken, die andere unter Mitrowski auf den zur Rechten, er selbst eilte nach Arcole. Es war gegen Mittag.

Massena hatte Bionde eingenommen. Als er die Desterreicher herankommen sah, machte er Halt, ließ sie auf dem Damm weit genug vordringen, griff dann im Sturmschritt an, drängte sie zurud, warf sie in die Moraste und tödtete eine große Zahl. Er kam unter mehrmaligem hin= und herwogen des Kampses bis Porcile, von wo er gegen Abend, nachdem sich das österreichische Corps geordnet, wieder zurückgedrängt ward.

Die Division Mitrowski hatte gegen 1 Uhr Arcole mit 2 ihrer vordersten Bataillone erreicht; sie passirte die Brücke und marschirte gegen den Damm. Ausgereau stürzt sich auf sie, bringt sie in Unordnung und drängt einen Theil in die Moräste; er gelangt wieder bis zur Brücke, doch jest ist diese von noch zahlereicherer Artillerie geschüßt, und dem Ufer des Alpon entlang mehrten sich die Reihen der Bertheidiger. Ein heftiges Gewehrseuer spielt über den Damm. Augereau ergreist selbst eine Fahne, will nochmal über die Brücke. Es ist unsmöglich. Die Generale Lannes, Berne, Bon, Berdier sind bereits schwer verwundet; die Soldaten retten sich aus dem Bereich des österreichischen Feuers, indem sie die Seiten des Dammes hinabsteigen.

Bonaparte fab inzwischen von Ronco aus die Armee Alvingy's von Calbiero ber im Anmarfch. Sein Plan, fie im Ruden zu faffen, ging bamit icheitern. Er hatte zwar in Folge ber vergeblichen Angriffe Augereau's auf bie Brude von Arcole um 4 Uhr bereits ben General Guyeur mit einer halbbrigabe nach Als baredo gefendet, mit dem Befehle, bort auf Fahren die Etich ju überfegen, um jenseits bes Alpon nach Arcole vorzubringen; aber biefer Marich erforderte mehrere Stunden Zeit. Bonaparte will die Brude um allen Breis erobert baben, und meint noch zu rechter Beit im Ruden Alvingp's eintreffen zu konnen. Er eilt im Galopp an die verhängnigvolle Stelle, springt vom Pferd, ergreift eine Kahne und fturgt fich, ber Colonne voran, auf die Brude mitten in den Rugelund Rartatschenhagel binein. Seine Generale umgeben ibn; aber eine lette bonnernde Salve von jenfeits erfolgt, die feindliche Colonne fturmt herüber, es entsteht ein Gedräng; Bonaparte wird von den Seinen mitfortgeriffen, fie werden in die Morafte geworfen, er felbst fturzt und verfinkt bis mitten an den Leib ins Baffer. Schon find die Sturmenden an ibm poruber, ba geht ber Ruf burch bie Reihen der Fliehenden: Rettet den General. Sein Abjutant Belliard, die Grenadiere fehren gurud, werfen mit Ungestum die Nachsten ber Berfolger nieber, babnen fich ben Weg zu ibm, ziehen ihn aus bem Sumpf und bringen ibn auf fein Pferd. Go gelangt er unversehrt wieder nach Ronco gurud. Babrend bem gelang es Guyeur jenseits vorzubringen; er wurde mehrmal von den Defterreichern jurudgeschlagen, boch gelang es ihm gegen 7 Uhr in Arcole einzubringen; jest aber war's zu spat. Alvingy hatte feine Armee in der Ebene von Arcole in Schlachtordnung gestellt und Bonavarte's Plan war in diefer Sinficht mißlungen; boch befand er sich auf einem selbstgemählten Schlachtfelbe und Berona war befreit.

Bei eintretender Nacht zog Bonaparte seine Colonnen bei Ronco über die Etsch zurück, um senseits zu bivouakiren. Es geschah dies, damit er, besorgk um Baudois, diesem schleunigst zu hilse eilen könne, falls ihm ein Unglück begegnen sollte, denn dieser stand bei Rivolk starker Uebermacht gegenüber. Auch Gupeur räumte Arcole. Desterreichischer Seits brachten die Brigaden Mitrowski und Brigido, 14 Bataillone und 2 Schwadronen, die Nacht zwischen San Bonisacio und San Stefano zu. General Provera (6 Bataillone und 2 Schwadronen) campirten bei Bionde, Porcile und la Bova.

#### Zweiter Schlachttag den 16. November.

Bahrend ber Nacht erhielt Bonaparte befriedigende Nachrichten über bie Lage Baubois'. Davidowich harrte, ebe er etwas unternehmen wollte, auf sichere Kunde von Alvingy; also verzögerte er seinen Angriff.

Mit Anbruch des Morgens des 16. ging Bonaparte wieder über die Etsch, und beide Heere stießen abermals auf den Dämmen zusammen. Denn Alvinzy, über die Absicht des Gegners aufgeklärt, hatte inzwischen den Entschluß gesaßt, selbst zum Angriss überzugehen; Provera von Bionde und Mitrowski von Arcole aus waren deßhalb schon vor Anbruch des Tages aufgebrochen und sollten trachten sich bei Ronco zu vereinigen. Es stieß aber die Division Massena, in der gestrigen Richtung vorgehend, dei Zerpa auf Provera's Abtheilung, deren erstes Bastaillon, statt anzugreisen, zu seuern begann. Die österreichische Colonne stockte und versiel in ein regelloses Feuern, als französische Tirailleurs aus den nächst am Flusse gelegenen Gedüschen ihren rechten Flügel wirksam beschossen. Gedräng und Unordnung riß ein und ward zur völligen Verwirrung, als General Brasbeck, der Führer der ersten Brigade, tödtlich getrossen zu Boden sant; die vorderssten Bataillone wandten sich zur Flucht, rissen die Nachfolgenden mit sich fort, und Alles stürzte, lebhaft versolgt, die Caldiero zurück, wo endlich die Ordnung mit Mühe wieder hergestellt wurde.

Mitrowefi seinerseits hatte von Arcole schon die Salfte des Dammes nach Ronco gurudgelegt, als er auf Augereau fließ und beftiger Rampf fich entspann. Das Bajonett ber Frangofen burchbrach jedoch bie Reihen ber Gegner, Die, Ungefichts ber Flucht ber jenseitigen Colonne Provera's, ebenfalls zurudwichen. Augereau, ber raich nachbrangte, mare mit ben Weichenben zugleich über bie Brude von Arcole gefommen, batte ibn nicht bas morderische Flankenfeuer eines am Damm bes linken Alpon-Ufers aufmarichirten öfterreichischen Bataillons jum Umtehren genöthigt. Mitrowski gewann Beit, seine Truppen wieder zu ordnen und voranzudringen. Anderseits hatte auch Augereau sich wieder zum Angriff gewendet. Der Rampf mogte ben gangen Tag über auf bem engen Raume bes Dammes vor- und rudwarte; eine große Bahl fturzte in die Morafte. Bonaparte wollte noch ben Alpon, an feiner Mundung in die Etich, paffiren; er ließ an einem Kaschinenbamm burch ben Sumpf babin arbeiten, und sandte ben Beneralabjutanten Bial mit einigen Bataillonen über bie Etich gurud, um fie weiter unterhalb zu durchfurthen damit fie fammt ber dabin beorderten Befagung von Legnago die Defterreicher im Ruden bedroben konnten. Es war jedoch vergeblich. Der Damm tam nicht ju Stande, Bial fonnte feine Furth finden und die Befagung von Legnago erschien nicht.

Die Nacht brach unterdeffen ein; Bonaparte gog seine Truppen gurud, um

sie wieder auf dem rechten Etschuser campiren zu lassen, während er auf Nachsticht von Baubois wartete, sest entschlossen, am nächsten Morgen den Rampf zu erneuern, der ihm bisher wenigstens den Bortheil gewährt hatte, daß die Coslonnen der Desterreicher auf den Dämmen große Verluste erlitten, und Alvinzp nichts unternahm, um sich mit Davidowichs Corps, das noch immer bei Rivoli an der obern Etsch stand, zu vereinigen. Auch die gegen Verona bestimmten Truppen blieben zwei Tage lang unthätig vor den Thoren der Stadt. Im Laufe bes zweiten Schlachttags zogen sich dieselben selbst bis Caldiero zurück.

#### Dritter Schlachttag ben 17. November.

Bonaparte berechnete, daß sein Gegner an Todten, Berwundeten, Ertrunkenen und Gefangenen einen namhaften Theil seines heeres eingebüßt haben muffe. Er hielt ihn für ermüdet, entmuthigt. Nun beschloß er die Damme zu verlaffen und das Schlachtfeld in die Ebene zu verlegen, jenseits des Alpon. Er ließ in der Nacht an der Mündung desselben an einer Bochbrucke arbeiten, was von den öfterreichischen Borposten nicht beachtet wurde.

Die Sonne geht zum britten Mal über bem Schauplag bes mörberischen Rampfes auf, und von Neuem kehrt Massena auf ben linken Damm zurüd; auf bem rechten sollte General Robert vordringen, während die Division Augereau mit der gesammten Reiterei die Vollendung der Bockbrücke abwartete, um den Alpon zu passüren.

Massena war bald auf die Desterreicher gestoßen und griff sie an wie an den zwei vorhergehenden Tagen.

General Robert brang mit 3 Bataillonen auf dem Damm gegen Arcole lebhaft vor. Er kam bis zur Brüde, doch hier empfing ihn ein stürmischer Ansgriff von 3000 Kroaten. Er stürzte; seine Bataillone wurden fast bis an die Brüde von Ronco zurückgeworfen; der Augenblick war bedenklich; nur noch wenige Schritte, und die Brüde von Ronco konnte erstürmt werden. Bonaparte ließ sie abbrechen; er hatte aber auch, den Moment ergreisend, eine Halbbrigade in ein Weidengebüsch, das sich längs des Dammes hinzog, geworfen; diese gibt mit Einemmale aus nächster Nähe eine Salve, fällt mit dem Bajonett den Kroaten in die Flanke, wirft sie auf einen Duerdamm und zurück, und verbreitet unter denselben die surchtbarste Verwirrung. Die Colonne wird zum größten Theil gesprengt.

Mittag war's und die Brücke über den Alpon vollendet. Augereau desistirte. Er stieß jenscits auf 4 österreichische Bataillone unter Miloradowich, die in guter Stellung zwischen dem Alpon und einem weitläusigen Moraste ausdauerns den Widerstand leisteten. Es entspann sich ein Gesecht, als sich im Rücken der Desterreicher Geschüßseuer vernehmen ließ; es war dies die von Bonaparte schon gestern erwartete Besatung von Legnago, welche anrückte. Im selben Augenblick ward auch eine Kriegslist ausgesührt. Etwas Reiterei mit einer Anzahl von Trompetern drang um den Sumpf herum durchs Schilf vor, und gab sodann, sast im Rücken der Desterreicher, unter lautem Schmettern der Trompeten Feuer, während die Fronte nochmal gestürmt ward. Miloradowich, in der Meinung, rückwärts von zahlreicher seindlicher Cavalerie bedroht zu sein, wich auf dem Weg von Cologna zurück und ließ der Division Augereau den Weg nach Arcole frei.

Maffena hatte die Desterreicher aus Porcise verdrängt, ließ dort eine Halbe brigade, er selbst aber wurde von Bonaparte mit dem Rest seiner Division vom linken gegen den rechten Damm nach Arcole dirigirt. Er traf daselbst gegen 8 Uhr Abends fast gleichzeitig mit Augereau ein.

Es hatten jedoch die Desterreicher Angesichts der Uebermacht, die sich hier vereinte, und da der Ort jenseits des Alpon keine Bertheidigungsmittel bot, densselben bereits verlassen. Mitrowski trat seinen Rückzug nach San Bonisacio an und Alvinzy stellte seine Colonnen von da in der Richtung gegen Bolpin auf. Ein Angriff der Franzosen gegen San Bonisacio wurde zurückgeworfen, worauf auch Bonaparte die Schlacht endete und beide Armeen, gänzlich erschöpft, die Nacht in der Ebene zubrachten.

Folgenden Tag trat Alvingy den Ruckjug nach Montebello und ins Brentathal an, Bonaparte aber beschloß, nach Berona zurückzugehen, um Baubois zu hilfe zu kommen, der sich auf Castel-Nuovo hatte zurückziehen mussen. Davibowich wurde wieder nach Trient zurückzeworsen. Bonaparte verfolgte ihn nicht länger und begnügte sich, die Etsch von Dolce an bis an das Meer zu behaupten.

Die französische Armee war durch diesen legten Kampf außerordentlich erschöpft. Beinahe alle französischen Generale waren verwundet. Der Berluft an Todten und Verwundeten mag etwa 4500 Mann betragen haben. Der der Desterreicher betrug gegen 6300 Mann, worunter zwei getöbtete Generale waren. Ferner verloren diese 11 Geschüge und 10 Munitionswagen.

Rach französischen Angaben soll die kaiserliche Armee durch die verschiedenen Rämpfe im Gangen um 20,000 Mann geschwächt werden sein, und fand sich hiedurch genötbigt, ihren Rückzug ins Tyrol anzutreten.

### feldzug von 1797.

In Paris war unterhandelt worden und Wassenstillstand wurde in Borschlag gebracht. Frankreich, siegreich in Italien, hatte am Rhein Niederlagen erlitten; die Unterhandlungen zerschlugen sich jedoch — der Feldzug wurde nicht unterstrochen. Erzherzog Karl belagerte Kehl (er nahm es am 9. Januar 1797) und den Brückensopf von Hüningen; an der Etsch machte sich Alvinzy zu einem neuen und letzten Angriff auf Bonaparte fertig. Desterreich entwickelte eine angestrengte Thätigkeit und Alvinzy's Armee ward fast um 20,000 Mann verstärkt. Wurmser in Mantua erhielt den Auftrag, sich nicht zu ergeben, und nöthigenfalls sich mit den päpstlichen Truppen zu vereinen, die nach Bologna und in seine Rähe vordringen sollten.

Bonaparte seinerseits hatte ebenfalls Verstärfungen erhalten. Er besehligte mit Beginn bes Jahres 1797 fünf Divisionen (45,000 Mann). Bor Manstua stand noch immer Serrurier mit 10,000 Mann; 30,000 Mann lagen als Observationscorps an der Etsch; Massena stand bei Verona, Augereau bei Lesgnago und Ronco; auf dem linken Flügel Joubert (der Baubois ersete) bei Corona und Rivoli. Endlich Rey auf dem äußersten linken Flügel bei Dezensfano und Salo am Ufer des Gardasees.

Das österreichische heer verfolgte diesmal einen neuen Plan und man zog in zwei abgesonderten Corps ins Feld. Den Hauptangriff sollte Alvinzy mit 26,000 Mann an der obern Etsch machen, während Provera von ersterem unab-

hängig mit ungefähr 20,000 Munn an der niedern Etsch operiren sollte in der Abssicht, die Berbindung mit Mantua zu bewerkstelligen, den Feldmarschall Wurmset zu befreien und sofort auf das rechte Po-User überzugehen, um sich mit der Armee zu verbinden, welche der Papst ausstellte.

Bonaparte erfuhr zu Bologna die Bewegung der österreichischen Colonnen und eilte ungefäumt nach Berona.

#### Plan zur Schlacht bei Rivoli am 14. und 15. Januar 1797.

Alvingy hatte von den Straßen, welche aus Tyrol führen, jene gewählt, welche zwischen der Etsch und dem Gardasee nächst dem Flusse sich hinkrümmt und das Gebirg durchschneidend gegen Rivoli hinansteigt, wo es voraussichtlich zu einem Tressen kommen durfte. Es läuft diese Straße einige Meilen lang zwischen der Etsch und am Fuße des Monte-Baldo-Gebirges hin. Zu Incanale macht die Etsch eine westliche Krümmung, lehnt sich unmittelbar an den Fuß des Gebirges und läßt keinen Raum mehr, am Ufer hinzugehen. Die Straße windet sich sosort an den Seiten des Gebirges hinan, von wo sie auf die weite Fläche von Rivoli ausläuft, die diesseits von der Etsch abgeschnitten, jenseits halbkreissförmig vom Monte Baldo umgeben ist. Bevor man nach Incanale gelangt, führen jedoch noch andere Wege auf diese Terrasse des Monte Baldo und münden bei Rivoli. Sie sind zwar für Cavalerie und Artillerie nicht brauchbar, sind aber leicht von Fußtruppen zu ersteigen. Alvinzy gedachte, auf all diesen Wegen und Schluchten auf einmal vorzudringen.

Am 12 Januar trifft er auf Jouberts Borposten und brängt biese auf Rivoli zurud.

Am selben Tage läßt aber auch Provera zwei Corps, bas eine bei Berona, bas andere durch Caldiero auf Legnago vordringen. Mehrere Gefechte hatten bereits stattgefunden, noch war aber der eigentliche Angriffsplan der Desterreicher nicht demassirt.

Bonaparte, in Berona, läßt Massena's Division am rechten Etsch-Ufer Stellung nehmen und hält sie marschsertig, um sie nöthigenfalls nach Rivoli oder nach Legnago zu werfen. Die Division Rey, die in Dezensano stand, muß, da hinter dem Gardasee kein Feind gesehen ward, nach Castel-Nuovo vorrücken, als Centralpunkt zwischen der Ober- und Niederetsch.

Den folgenden Tag (13. Jan.) kommt Courier auf Courier; von Joubert: daß er von großer Uebermacht angegriffen worden sei und sich mit Mühe in Rivoli halte; von Augereau: daß ihm gegenüber ein unbedeutendes Gewehrsfeuer unterhalten und nichts Nachdrückliches unternommen werde. Bor Berona sah Bonaparte nur etwa 2000 Desterreicher; er errieth nun Alvinzy's Plan: "Provera konnte mit einer secundären Operation an der untern Etsch beaustragt sein: aber Alvinzy stieg mit der Hauptmasse von den Tyroler Bergen herab."

Jest besiehlt Bonaparte Augereau, indem er ihn mit einer Cavalerieabtheis lung von Massena's Reserve verstärft, seine Thätigkeit nur darauf zu beschränken, die Niederetsch zu vertheidigen und ein Hauptgesecht zu vermeiden. Serrurier muß Mantua blokiren und seine Reserve auf Billa-Franca werfen, um nothigen-

falls als Hilfscorps zu vienen. In Berona läßt er ein Infanterie= und Cavalerieregiment, und nachdem er diese Anstalten zur Bertheidigung der untern Etsch getrossen, bricht er selbst in der Nacht vom 13. zum 14. Januar mit der Masse der Division Massena nach Rivoli auf, und ertheilt Rey dei Castel-Nuovo den Befehl, auch seine Colonnen eiligst dahin zu dirigiren.

Bonaparte, voraneilend, trifft in der Nacht um 2 11hr in Rivoli ein. Das seit mehreren Tagen regnerische Wetter hatte sich aufgeklärt; ein schneidender Frost war eingefallen. Bonaparte sah von den Wachtseuern seines Gegners den Horizont geröthet und er schätze ihn 45,000 Mann stark.

Alvingp's Armee war in mehrere Corps vertheilt. Das Sauptcorps, eine ftarke Doppelcolonne (4 Bataillone unter General Deskap, 9 Bataillone und 12 Schwadronen nebst ber gesammten Artillerie und Bagage unter Quosbanowich), verfolgte die Sauptstrage zwischen dem Alug und bem Monte Baldo, um von Incanale aus ben auffteigenden Gebirgspaß zu erzwingen. 3wei andere Colonnen Infanterie (5 Bataillone unter General Liptay und 5 Bataillone unter General Roblos) follten die Gebirgeboben ersteigen: erfterer von Avio aus, letterer von Belluno über Ferrara, um von den Abhangen bes die Ebene von Rivoli umgebenden Amphitheaters auf bas Schlachtfeld herabzusteigen. Gin fünftes Corps unter bem Oberft Lusignan sollte ben westlichen Abfall bes Monte Balbo umgeben, und bem Garbafee entlang über Caftelleto, Lumini und Affi porbringen, um ben Frangofen ben Rudzug abzuschneiben; ein fechstes Corps endlich unter Butaffowich (brei Bataillone) follte bem linken Ufer ber Etich entlang fich über Dolce nach Berona birigiren. Dies lettere Corps war eigentlich vom Schlachtfeld abgeschnitten und fonnte es nur mit einem unwirksamen Keuer bebroben.

Bonaparte erkannte sogleich, daß er um jeden Preis Herr der Ebene bleiben muffe. Nur von hier aus konnte er eine Bereinigung der aus dem gesammten Umskreis anrückenden feindlichen Waffengattungen verhindern; er konnte die geschüßlose Infanterie mit seinen Batterien empfangen und die Cavalerie auf den steilen Zickzackwegen über den Haufen werfen. Db Lusignan ihn dann umging, oder Buskaffowich ihm einige Rugeln nachschickte, war ihm nicht gefährlich.

Demgemäß begann Bonaparte seine Operationen.

Joubert hatte am 13. Abends, als ihn der Befehl traf halt zu machen, zwisschen dem Monte Castello und Campana (bei AA) sich aufgestellt; seine Borhut besetzte Zoane.

Liptay und Köblös nahmen in der gleichen Zeit Stellung zwischen Caprino und den Höhen von San Giovanni di Lubiara (a.a.). Ocskay's Colonne lagerte vorwärts Gambaran (bei e.e.). Lusignan war mit seiner Colonne nur die Lumini (dd) gekommen, wo er übernachtete. Duosdanowich stand zwischen Brenstino und Rivalta im Etschthale. Bukassowich (cc) war jenseits auf dem Marschnach Dolce begriffen.

Bonaparte ertheilte Joubert ben Befehl, noch vor Tagesanbruch bes 14ten in die Stellung BB vorzurüden, damit keine Bereinigung der gegnerischen Infanterie mit der Spige der durch Incanale vorrüdenden Colonne flattsinden möge. Die 4te, 17te und 22te Halbbrigade, unterstügt von der 32ten, erhielten Befehl, gegen Lubiara (C) vorzurüden; die 14te Halbbrigade rüdte über Zovo vor. Jouberts linker Klügel, die 29te und 85te Halbbrigade besetzt die Höhen von Trombalora,

die 39te blieb in den Berschanzungen von Ofteria; kleine Abtheilungen hielten die Werke des Monte Castello, das Fort Chiusa und den Monte Rocca besett. Um diese Zeit näherte sich auch Massena Rivoli mit zwei Halbbrigaden und zwei Cavalerieregimentern (EE). Die 18te dirigirte er links über Garda gegen die erste seinbliche Colonne; Rey hatte Besehl, sich in angestrengtem Marsch Orza zu nähern.

Während auf solche Weise das französische heer im vollsten Marsch begriffen war, hatte Duosdanowich hinter Incanale (rr) im Etschthale Stellung genommen; Bukassowich stand vorwärts Dolce (pp) auf dem linken Etschuser; Lusignan rückte über Pezena und Costerman vor (mn) und eilte, Afsi zu erreichen, um in den Rücken der Franzosen zu kommen.

Bonaparte ließ vor Tagesanbruch noch die Borpoften der öfterreichischen Infanterie angreifen und brangte fie zurud.

Es brangen nun aber auch Liptay und Köblös (Fg) gegen Jonberts linken Flügel vor, bessen Division nach Cound D vorgerückt war. Die Franzosen mußzten weichen. Die 85te Halbbrigade ward in der Flanke genommen, durchbrochen und wandte sich mit der 29ten leichten in Unordnung zur Flucht. Aber die 14te, welche in unmittelbarer Nähe stand, sormirt sich in einen Haken und widersteht mit großem Muth. Es gelingt ihr, die gegnerische Infanterie, die im Begriff ist, ihr das Geschüß zu nehmen, noch aufzuhalten. In diesem kritischen Augenblick eilt Bonaparte, Berthier auf dem bedrohten Punkt zurücklassend, nach Rivoli zurück, Hisse herbeizuholen. Eben trifft die Borhut Massend's, die 32te Haldbrigade, auf dem Schlachtseld ein und wird von Bonaparte unverzüglich der 85ten und 29ten zu Hilfe gesendet. Massena dringt vor, vereinigt die durchbrochenen Truppen, stellt die Schlachtlinie wieder her, die nun den Halbsreis in der Ebene behauptet.

Während dieser augenblicklichen Schlappe, während welcher die Desterreicher bis gegen Matole (uu) vordrangen, waren aber auch Duosdanowich nahe daran, den Paß von Incanale nach Zoane zu erzwingen. Seine Grenadiere stürmten mit unglaublicher Tapferkeit den Gebirgsweg hinan und warsen die 39te Halbbrigade, die ihn beherrschte, zurück. Bukassowich begleitete den Sturm mit einem Rugelhagel vom jenseitigen Etschuser (ss). Schon ist das Plateau erobert und die Cavalerie beginnt in der Ebene sich zu formiren.

Gleichzeitig vernimmt man bas Feuer von Lusignans Colonne in ber Ferne und im Ruden ber Franzosen; — biesen entgegen wird bie 75te Haldbrigade auf bie Höhen von Tifaro (N) gesenbet.

Bonaparte ftand mit seinen Divisionen Maffena und Joubert wie in einer Wolfe von Keinden.

Aber selbst in diesem furchtbaren Augenblick verläßt ihn nicht die Glut und Schnelligkeit seiner innern Eingebungen. Seinen linken Flügel sichern als seste Stüppunkte die 14te und 32te Halbbrigade. Rechts aber ist die gefährlichste Stelle, wo die Offenswe der Desterreicher bereits Terrain gewonnen. Er läßt die Truppen der eben eingetroffenen Division Massena im engeren Naum bei LL Stellung nehmen, eine Batterie leichter Artillerie am Engpaß auffahren, zwei Schwadronen sprengen den Andringenden entgegen. Joubert zu äußerst des rechten Flügels, wo er den Engpaß bisher im Rücken hatte, macht mit einem Corps leichter Infanterie (uu) Rechtsumkehrt und es erfolgt ein surchtbarer

Gesammtangriff aller dieser Truppengattungen auf die herausgedrungenen Desterreicher. Ihre Colonnenspise wird überworfen; was sich bereits in der Ebene besindet, Grenadiere, Cavalerie, Artillerie, wird zum Steig von Incarnale zurückgedrängt; eine furchtbare Unordnung entsteht, während einige Feldstücke den Engpaß in seiner Tiese beschießen.

Die Ebene ist wieder frei. Jest richtet Bonaparte seinen stürmenden Ansgriff gegen den ihn umgebenden halbkreis auf der oberen Fläche, indem er Jousbert mit der leichten Infanterie und Lasalle mit seinen husaren vorwirft. Die Angegriffenen, die auf dem durchschnittenen Terrain zwischen Matole und San Marco in zerstreuter Ordnung den Choc empfangen, kommen in Berwirrung und weichen zurück. Jest läßt Joubert und Massena die halbkreiskörmige Linie ihrer Divisionen von der Rechten zur Linken sich schwenken, die österreichischen Colonnen werden überstügelt und über den Tasso hinübergeworfen.

Mittlerweile war Lusgnan mit seinem Corps von Affi aus den Franzosen vollends in den Rücken gekommen, indem er auf dem Monte Pipolo (xx) Stellung nahm, in der Absicht, senen den Rückzug abzuschneiden. Die Niederlage der österreichischen Armee verkündete ihm sedoch in Bälde sein eigenes Schickal. Schon kommt Bonaparte mit der 18ten und 75ten Halbbrigade gegen ihn angerückt und überschüttet ihn mit einem Kartätschenhagel. Lusgnan muß dem kürmischen Angriss weichen und wird kämpkend auf die Straße von Berona zurückgedrängt. Hier geräth er aber plöglich auf die Ste Halbbrigade Rey, die aus Orza debouchirt. Lusgnans Colonne wird theils gesprengt, theils gefangen genommen. Es war 5 Uhr Abends und die Schlacht gewonnen. Duosdanowich zog sich über Nivalta und Peri zurück; ebenso Bukassowich, der durch den Fluß vom Schlachtseld getrennt, ohne Hilfe bieten zu können, Zeuge der Niederlage war. Liptay, Köblös und Ocskay stellten sich noch am Fuß des Monte Baldo (bei yy) hinter dem Tasso auf, wo sie übernachteten.

Bonaparte, ber noch ein Hauptcorps an der Niederetsch zu bekämpfen hatte, übertrug jest Joubert und Rey die weitere Ausbeute des Sieges und Verfolgung der Gegner für den andern Tag; er selbst aber brach mit Massena's Division, die die ganze vorige Nacht marschirt und den Tag über sich geschlagen, noch am Abend auf, um einen neuen Nachtmarsch nach Noverbella und Mantua anzustreten. Der Ausdauer dieser Truppen gebührt in den Annalen der Kriegszgeschichte große Ehre.

Noch vor Anbruch bes folgenden Tages sandte Joubert den General Bial auf dem Wege des Monte Magnone entlang nach la Corona, um daselbst den Gegnern die Rückzugslinie abzuschneiden, während General Baux mit der 29ten und 85ten Halbbrigade links den Monte Baldo umging und sich gegen Ferrara wandte, um dort gemeinschaftlich mit der 12ten Halbbrigade unter Murat, der bisher in Salo gestanden und über den See gesest war, sich im Rücken der Desterreicher aufzustellen. Nachdem er diesen Truppen den nöthigen Vorsprung gelassen, griff er von seiner Stellung aus (TT) die Mitte der Desterreicher an, und warf sie nach furzem Widerstande in Unordnung zurück. Ein Theil entsam nach Rivalta zu der Colonne Duosdanowichs, die Uebrigen trasen bei la Corona auf den Feind und wurden größentheils gefangen genommen. Von den 26,000 Mann, welche drei Tage früher hier gestanden, befanden sich nur noch 10,000 Mann unter den Wassen, und Alvinzy's Armee war somit sast vernichtet.

Provera's Corps hatte kein bessere Schidsal. Bonaparte ersuhr während seines Marsches zur niedern Etsch, was sich daselbst zugetragen. Provera hatte zu Aughiari (unterhalb Legnago) eine Brüde geschlagen, ohne daß es Augereau bemerkte. Er ließ Hohenzollern diesem gegenüber, ging mit 9—10,000 Mann über die Etsch und marschirte auf Mantua.

Bonaparte erfuhr dies in Castel-Nuovo, ließ Massen's Division in der Racht vom 14. auf den 15. und den ganzen folgenden Tag im angestrengtesten Marsche die Richtung nach Mantua nehmen; er selbst eilte personlich dahin, um die nöthigen Anordnungen zu treffen.

# Schlacht vor Mantua (bei la Savorita) am 16. Januar. (Siehe ben Plan von la Favorita.)

Provera gelangte am 15. ohne Hinderniß vor S. Giorgio, wo sich eine französische Besatung von 1500 Mann besand. Die Aufforderung zur Uebergabe ward mit Kanonenschüssen beantwortet. Provera wendet sich nach der Seite der Citadelle, sindet aber dort Serrurier vor sich; er nimmt sosort Stellung am Palaste la Favorita und sendet einen Nachen über den Sec, um Wurmser sagen zu lassen, daß er am folgenden Morgen einen Aussall mache.

Am Abend trifft aber auch Bonaparte ein; er ftellt Augereau im Ruden Provera's, Bictor und Maffena an seinen Flanten auf, so daß sie bie beabsichtigte Berbindung besselben mit Wurmser abschneiben; Serrurier erhält den Auftrag, die Festung im Auge zu behalten und einer Bewegung von dorther zu begegnen.

Am 16. Januar mit Tagesanbruch beginnt die Schlacht. Wurmser eröffnet ben Ausfall mit einem furchtbaren Angriff auf Serrurier, der die Linie der Bersschanzungen nachdrücklicht vertheidigt. Victor greift an der Spize der 15ten Halbsbrigade Provera an; dieser, völlig eingeschlossen von Massena, Augereau und Victor, muß nach einem ehrenvollen Kampf vor der doppelten Uebermacht die Wassen strecken. Burmser mußte wieder nach Mantua zurück, und er capitulirte, nachdem alle Aussicht auf Entsat verschwunden, nach 16 Tagen, am 2. Februar 1797. Die Belagerung hatte 7 Monate gedauert. Der Feldmarschall hatte mit bewundernswerther Ausdauer alle seine Vorräthe und alle Munition erschöpft. Fast alle Pferde waren geschlachtet und eingesalzen worden, als letztes Mittel für die Ershaltung der Besatung, die durch Krankheit und Hungersnoth in Gesahr war, gänzlich ausgerieben zu werden.

Die drei verschiedenen Expeditionen kosteten Desterreich nabe an 60,000 Mann. Die Frangosen hielten ihren Einzug in Mantua am 3. Februar.

Bonaparte unterwarf sich sofort die Staaten bes Papstes, beschloß alsbann mit einer namhaft verstärften Armee \*) die julischen Alpen zu übersteigen, um sich

<sup>\*)</sup> Die französische Armee ward auf 80,000 Mann gebracht und ftand folgendermaßen vertheilt: a) bei Bassano die Division Massena 11,500 Mann; b) bei Castelfranco die Division Serrurier 10,500 Mann; c) bei Padua die Division Bernadotte 10,500 Mann; d) bei Trevisio die Division Guyeux, sonst Augereau 10,500 Mann; e) die Cavaleriereserve 1100 Mann; t) das Corps des Generals Joubert in und bei Trient — drei Divisionen — 19,500; g) das Corps des General Bictor an der Cisch 6500; h) Besatungen 9000 Mann. Rapoleon selbst gibt in seinen Memoiren die Stärke seiner damaligen Armeen nur auf 53,000

äber die Drau und Muhr ins Donauthal zu werfen, und gegen Wien vorzurüden. Am 10. März 1797 seste sich die ganze Linie in drei Colonnen in Bewegung. Dem Ungestüm und der Schnelligkeit in Ausführung seiner Plane
gelang auch diese Unternehmung tros der großen Anstrengung Desterreichs und
ber hohen Tapferkeit des Erzherzogs Karl. Man schlug sich am Tagliamento
(16. März), Gradisca wurde eingenommen (22. März); es erfolgten Gesechte
am Paß von Tarwis (22. März), bei Neumarkt (2. April). Bonaparte nahm
endlich sein Hauptquartier zu Leoben. Bon hier aus ward Wien bedroht, aber
es erfolgte ein Wassenstillstand vom 7.—13. April, woranf am 17. die Präliminarien des Friedens unterzeichnet wurden. Damit endeten auch die Operationen
am Rhein.

Die Zerstückelung ber Republik Benedig und der Friede von Campo-Formio (17. October) waren die letten Ereignisse dieses Jahres. Bonaparte wurde zum General en Chef der Armee von England ernannt und kam am 5. Dec. 1797 in Paris an.

## feldzug in Aegypten im Jahr 1798.

Die erfte 3bee einer Unternehmung nach Aegypten ging von Bonaparte aus, und es wurden ihm auch alle Borkehrungen zu der Expedition anheimgestellt. Er mablte sich die biegn bestimmten Generale und Truppen und birigirte von Paris aus ben Marsch berfelben, sowie die Zusammenziehung ber Flotte, über beren Bestimmung jedoch bas ftrengfte Geheimnig beobachtet murde. Die Erpe= bition bestand aus 32,000 Mann von allen Waffengattungen. Die Infanterie wurde in 5 Divisionen unter bie Generale Defaix, Kleber, Reynier, Bon, Menou geftellt; Murat follte bie Cavalerie commandiren, die mit Sattel und Zeug verfeben aus 1500 Mann bestand, wovon jedoch nur 300 Mann beritten maren; bie Artillerie commandirte ber General Dammartin, Die Ingenieure und Vionniere Die Generale Caffarelli und Sufalga; Berthier mar Chef bes Generalftabes. Bei ber Armee befanden fich ferner die Generale Baubois, Dumas, Lannes, Da= bouft, bu Muy, Berdier, Mireur, Leclerc, Lanuffe, Bial, Rampon, Zayonczef und eine Menge Gelehrte. Unter Bonaparte's Abjutanten befanden fich beffen Bruber Louis, Eugen Beauharnais und Duroc. Unter bem Namen bes linfen Alugels ber englischen Armee versammelten fich fammtliche Truppen in ben Safen von Toulon, Genua, Civita-Becchia, Antibes, Nizza und Ajaccio (auf Corfica). Bierhundert Schiffe wurden jum Transport diefer Truppen bestimmt, und ihr Geleit bilbeten 13 Linienschiffe, 2 große Flutschiffe, 8 Fregaften und 78 fleinere Rriegsfahrzeuge, Corvetten, Briggs, Ranonierschaluppen, welche 10,000 Mann Seetruppen an Bord hatten. Bice-Admiral Brueps commandirte bie Flotte.

Am 9. Mai traf Bonaparte zu Toulon ein, wo sich bas Abmiralschiff und bie ftartfte Division befand. Widrige Winde hielten ihn einige Tage zurud. Am

Mann Infanterie, 3000 Mann Artillerie nebst 120 Geschützen und 5000 Mann Cavalerie an. Die österreichische Hauptarmee anderseits bestand ohngefähr aus 20,000 Mann als den Ueberresten der vorigen Campagne und einer Ersamannschaft von höchstens 15,000 Mann, die jedoch zur Bewachung der verschiedenen Passe in weiter Entsernung von einander standen. Erzherzog karl übernahm die Leitung der Gesammiarmee.

19. endlich ging er unter Segel. Auf der Sohe von Genua wurde die gesammte Klotte versammelt, hierauf die Fahrt nach Malta gerichtet.

Am 10. Juni kommt die französische Flotte vor Malta an. Den folgenden Tag landet die Armee an 7 Orten der Inselküsse, und bemächtigt sich vieler besfestigter Punkte, sowie der Hauptstadt la Baletta; zugleich wurden mit dem Großmeister des Maltheser-Ordens Unterhandlungen angeknüpft, welche zu einer Capitulation und zur Unterzeichnung eines Traktats führten, wonach die Insel Malta an Frankreich abgetreten wurde.

In Baletta fanden sich, nebst einem bedeutenden Baffen und Munitionsvorrath, 1200 Geschütze vor, im hafen 2 Linienschiffe zc. Bonaparte ließ eine Besatzung von 4000 Mann französischer Truppen zurück und ernannte den General Baubois zum Gouverneur.

Am 19. ging die französische Flotte wieder unter Segel und erschien, nachsem sie vorerst Candia berührt, sodann ihre Richtung nach dem Cap Aze zur afrikanischen Küste genommen, am 1. Juli auf der Rhede von Alexandria, indem ein Zusammentreffen mit dem englischen Geschwader glücklich vermieden ward, welches unter Nelson die französische Expedition inzwischen allerorts, selbst an der ägyptischen Küste, bereits aufgesucht hatte.

### Webersichtskarte zum Feldzug in Aegypten. Plan von Alexandrien und der Rhede von Abukir.

Bonaparte befahl unverzügliche Landung bei Marabut, 11/2 Stunden von Alexandrien entfernt. Sie begann am 2. Juli Abends, und um 1 Uhr Nachts waren trop ber heftigen Brandung 4500 Mann gelandet, womit Bonaparte um 3 Uhr Morgens nach Alexandria den Marsch antrat, um sich im raschen Sturm ber Thore zu bemächtigen. Die Angriffscolonnen wurden unter den Mauern ber Stadt von einem heftigen Gewehrfeuer und einem schrecklichen Geheul ber Bewohner empfangen; fie nahmen jedoch alebald brei Eingänge der Stadt und fauberten den Ball, worauf eine Capitulation der Stadt erfolgte, indem Bonaparte verfündigte, daß Franfreich mit ber Pforte alliert und er nur gefommen fei, um bas land vom Joch ber Mamelufen zu befreien. Diese berühmte Milig war ber einzige Keind, ber befämpft werden follte. Sie gablte bamale 7-8000 Reiter von großer Tapferfeit, und gehorchte tros eines zur Berwaltung Aegyptens von Conftantinopel hergesandten Stellvertretere bes Sultane, ber sich ale Pascha in Cairo in einer Urt von Machtlosigkeit befand, nur ihren eigenen Säuptern oder Bey's, von denen jeder in seinen landereien unabhängig herrschte. Diese 24 Bey's, die sich lange unter einander felbst befriegt hatten, raumten jest den zwei ftartften aus ihrer Mitte eine Art Obergewalt ein; diese aber waren 3brahim und Murad, ber erstere reich, flug und mächtig, ber andere tapfer, unerschrocken und berühmt wegen seines Gludes im Rriege. Diese beiden theilten die Macht in der Art, daß Ibrahim die Verwaltungsangelegenheiten beforgte, Murad die mili= tärischen Functionen ausübte. Diefer Lettere ging ber frangofischen Armee an ber Spige seiner furchtbaren Reiterei, ber türkischen Milizen und ber Araber ber Bufte entgegen.

Bonaparte befahl bem General Defaix, welcher die Ausschiffung und ben Marich seiner Division nebst 2 Geschügen möglichft beschleunigt hatte, sogleich burch bie

Bufte nach Cairo vorzuruden. Am 4. Juli ftanb biefe Avantgarbe, beren Starte 4600 Mann Infanterie und 150 Mann berittener Cavalerie betrug, 3 Lieues von Alexandrien; auf dieselbe folgte am 5. und 6. das Hauptcorps, bestehend aus ben Divisionen Reynier, Bon und Menou nebft bem Feldgeschutz und 300 Mann Cavalerie. Ramanieh war das nächfte Ziel ihres Marsches. Gine zweite kleinere Colonne ichlug ben gewöhnlichen langeren Weg burch bas bewohnte Land am Deere nach Rosette bin ein, um ber Flotille, welche ben Ril binauffegeln follte, biefen Flug zu öffnen und sodann ebenfalls nach Ramanieb zu marichiren. Bonaparte blieb bis zum 9. in Alexandrien, sich mit Administrativmagregeln beschäftigend, ließ 3000 Mann als Garnison baselbft, übergab Rleber bas Commanbo, gab Brueye Befehl, bie Flotte in Sicherheit zu bringen, und eilte fobann gur Armee, Die, Die Bufte burchschreitend, bereits mit brennender Sige, mit Durft, perzehrendem Staube und ben Anfallen ber Araber zu fampfen batte. Sie traf am 11. in Ramanieh ein, rubte bort von ten erlebten Strapagen, in Erwartung ber Flotille, bis zum 13. Juli aus, und brach bann nach Chobrafit (von ben Frangofen Chebreis genannt) auf, wo fich bas hauptcorps bem geinde gegenüber formirte, ber fich bier in größeren Maffen zeigte. Murad Bey mit 4000 Da= melufen und einer großen Schaar Turfen und Araber ftanden bafelbft zum Rampfe bereit. Er batte auch eine Klotille von leichten ägyptischen Kabrzeugen, die die frangofifden Schiffe, welche in Folge eines heftigen Bindes zu weit vorausgesegelt waren, angriffen und lettere in nicht geringe Befahr brachten. Jest aber begann ber Kampf am Ufer bes Rils.

Bonaparte entwickelte bem neuen Gegner gegenüber eine neue Ariegsweise; bem Anprallen ber Pferde, ber Schnelligkeit ber trefflichsten Reiterei, ben Sabelshieben mußte man die Regungslosigkeit bes Infanteristen, bessen langes Bajonett und dichte Massen, die nach allen Seiten Front boten, entgegensegen. Bonaparte formirte seine 5 Divisionen in 5 Carrés zu 6 Mann hoch, die sich, in den Winsteln die Artillerie gestellt, gegenseitig flankirten.

Murab stürmte zum Angriff heran. Die Mamelufen tummelten haufenweise, ohne weitere Ordnung, ihre Pferbe auf den Flanken und im Rücken der französsischen Carres, während Andere mit Ungestüm sich auf die Front der Armee stürzten. Aber ihr Angriff scheiterte an den unerschütterlichen Mauern der Basionette, während ein Kreuzseuer der dis dahin maskirt gewesenen Artillerie ein Blutdad unter ihnen anrichtete und die Reiterhaufen zum Rückzug nöthigte. Nunsmehr segen sich sämmtliche Carres in Bewegung und erobern im Sturmschritt das Lager von Chebreis. Die Mameluken ergreifen die Flucht und weichen in Unordnung zurück. Ihre Flotille folgte ihrem Beispiel. Das Gesecht, welches 2 Stunden gedauert, kostete den Mameluken 600 Mann; der Berlust der Franzosen wird etwas zu 100 Mann angegeben.

Murad suchte den Wintel des Rit-Delta zu erreichen und gedachte die Franzosen auf der Höhe von Cairo mit seiner ganzen Macht zu erwarten. Diese
marschirten während der folgenden Tage ohne Rast am Nile hin, sortan von den Arabern umschwärmt. Am 19. gelangten sie nach Wardan. Man fand dort Lebensmittel; es waren jedoch die Dörser von den Einwohnern verlassen; die Communication mit Alexandrien war gänzlich unterbrochen. Am 20. brach die Armee nach Embabeh auf, wo dem Bernehmen nach Murad, Cairo gegenüber, Stellung genommen und sich verschanzt hatte.

### Schlacht bei den Pyramiden.

Am 21. Juli mit Sonnenaufgang gewahrte man die feindliche Armee. Jur Linken sah man die Thurme und Minarets von Cairo, im hintergrunde das Gebirge Mocatan, die Ruinen von Memphis und rechts die viertausenbsährigen colossalen Pyramiden. Der Anblick der Stadt und dieser unermeßlichen Denkmäler einer unbekannten Civilisation begeisterte die Gemüther; die ganze Armee gab ihren Enthusiasmus kund.

Den Bey's war die Kunst der Kriegführung völlig unbekannt. Murad hatte ben größten Theil seiner Mameluken, ungefähr 10,000 versammelt, auch etwa 20,000 Fellahs bewassnet, die zu Fuß sich hinter Berschanzungen schlagen sollten; serner hatte er einige tausend Janitscharen oder Spahis (Soldaten des Pascha) an sich gezogen. Mit diesen operirte er auf dem linken Nil-User. Seine Masckegeln bestanden in Folgendem: er hatte das Dorf Embabeh, das sich an den Fluß lehnt, mit einer ungenügenden Berschanzung — einem einsachen Lausgraben — umgeben, die von 40 Geschüßen vertheidigt wurde, welche undeweglich waren, d. h. auf kleinen Feldlasseten ruhten. Dies war sein verschanztes Lager. Darin standen obige 20,000 Fellahs nehst den Janitscharen, welche sosort seinen rechten Flügel bildeten; 3000 Araber (Hilsstruppen) bewachten die von einer Mauer umgebene kleine Stadt Gizeh. Seine Mameluken, 10,000 Reiter, standen in der Ebene zwischen dem Flusse und den Pyramiden.

Am linten Nil-Ufer, wo die Stadt Cairo liegt, befand sich Ibrahim Bep mit einigen tausend Mameluken, Spahis und Janitscharen, mit seinen Sklaven, Weisbern und Schätzen, bereit, Cairo zu verlaffen und sich nach Sprien zu flüchten, wenn die Franzosen Sieger sein sollten. Eine zahlreiche Flotille von Diermen, beladen mit den Reichthumern der Mameluken, bedeckte den Nil.

Als die Franzosen heranrudten, begannen die Mameluken ungefäumt sich in der Ebene nach ihrer Art zu formiren, was ein imposantes Schausviel ges währte. Die von Gold und Stahl funkelnden Waffen der 10,000 Reiter, ihre trefflichen Pferde fesselten den Blid. Sie bildeten eine ungeheure Linie.

Bonaparte traf fogleich seine Dispositionen. Die Armee war, wie bei Chebreis, in 5 Divisionen getheilt, die, in hohle Carrés gestellt, einander flankirten. Die Divisionen Desaix und Reynier bisdeten den rechten Flügel gegen die Büste zu, die Division Dugua, wo sich Bonaparte selbst befand, das Centrum, die Divisionen Menou und Bon längs des Nils den linken Flügel. Die Carrés waren 6 Mann hoch; die Artillerie stand auf den Winkeln, die Bagage und der Generalstab in der Mitte. Bei ihren Bewegungen wurde die gleiche Formation beibehalten; wurden sie angegriffen, machten sie Halt, um nach allen Richtungen Front zu bieten. Sollte eine seindliche Position genommen werden, sielen die ersten Glieder als Angriffscolonnen ab, die andern blieben zurück, und hielten, 3 Mann hoch, das Biereck geschlossen. Besonders war den Carrés Besehl gegeben, wenn sie angegriffen würden, nicht schnell zu schießen, den Feind kalt zu erwarten und nur in sicherer Schusweite Feuer zu geben.

Bonaparte ließ sie bis auf Kanonenschußweite vorrücken. Da er mit bem Fernglase wahrgenommen, daß die Artillerie im Lager von Embabeh nicht transportabel sei, woraus er folgern durfte, daß der Feind das Lager nicht verlassen würde, so beschloß er, mit seinen rechten Flügeldivissonen außerhalb der Schuß-

weite bieses Lagers vorzuruden, das Corps der Mamelnten zunächst anzugreisen, um sie vom verschanzten Lager zu trennen und sie an den Ril zu drängen. Waren die Mameluken geworfen, bot das Lager keine namhasten Schwierigkeiten mehr dar.

Schon waren bie Carres zu solchem Endzwede in Marfc.

Murad Ben, anfänglich erstaunt über diese Bewegung, jedoch mit scharfem Blick begabt, errieth alsbald die Absicht seines Gegners, und beschloß ungesäumt ber drohenden Gefahr durch einen Angriff zu begegnen.

An der Spitse seiner Mameluken warf er sich Desair entgegen, mit solchem Ungestüm, daß dessen Carré, eben durch Terrainhindernisse getrennt, kaum Zeit gewann, sich zu schließen. Es gelang indeß, den ersten Choc der nicht in hinzreichender Jahl einhauenden Mameluken abzuweisen, der zweite Gesammtangrisst wurde auf halbe Schußweite von einem furchtbaren Musketen= und Kartätschenseuer empfangen. Ihre größte Kühnheit und Berwegenheit vermochte nicht, die Feuer und Tod ausströmende eherne Mauer der Infanterie zu durchbrechen. Bom Instinkt der Pferde fortgerissen, umschwärmten ausgelöste Reiterhausen die lebende Citadelle, um an irgend einer schwachen Stelle einzubrechen; Einzelne drangen bis an die Basonette hinan, rissen die Pferde in die Höhe, daß sie sich bäumten, und stürzten von oben berab auf die Köpfe ihrer Gegner. Doch war alle Brasvour vergebens; sie sielen, 30 bis 40 wurden im Viereck selbst zu Desair Füßen niedergestreckt.

Inzwischen warf sich die Hauptmasse der Mameluken auf das Viereck Reys nier, welches Defair folgte. Bon beffen Feuer empfangen, warfen sie bie Pferde herum, um bem Augelregen zu entfommen, und geriethen jest auf bie Division Dugua, welche Bonaparte gegen ben Ril vorgeschoben hatte. Run riß Berwirrung ein; es blich keine andere Wahl, als in wilder Flucht davon zu jagen. Eine Strafe von Leichen und Blut bezeichnete ihren Beg. Ein Theil der Fliebenben wandte fich ben Pyramiben zu, ein anderer warf fich nach Embabeh. Nun entftand aber auch Unordnung im verschanzten Lager, und Bonaparte ertheilte ben Divisionen ber Linken, Bon und Menou, Befehl, bas Lager zu nehmen. Die Carres rudten bis zum Feuer beffelben vor und machten Salt, während bie erften Glieder ber Ungriffscolonnen unter ben Generalen Rampon und Marmont fich ablodten, um das Dorf zu umgehen. Hiezu wurde ein tiefer Graben benutt, welcher biefe Bewegung bem Keinde verbergen und ben Bataillonen gur Dedung gegen die feindliche Cavalerie dienen konnte. Die Mameluken, theils die, welche von Murad gleich beim Beginn bes Angriffs bieber beordert waren, theils die, welche fich babin geflüchtet, warfen fich auf die Angriffecolonnen, während biefe im Marich waren. Sie machten jedoch auf der Stelle Salt, formirten sich zum Carre und schickten ben Angreifenden ein fo nachdrückliches Feuer entgegen, daß sie in großer Unordnung die Flucht ergriffen. Ein Theil warf sich nach Embabeh jurud, eine Anzahl Mamelufen floh nach ber Ebene, wo fie zwischen ben Ril und ben anrudenden frangofifchen rechten Flügel hineingeriethen, und hier theils niebergeschoffen, theils in ben flug getrieben murben. Das Geschäs von Embabeh war inzwischen bemaskirt worden, doch geschahen kaum 200 Ranonenschuffe, benn schon erreichten die Divisionen die Berschanzungen, bemächtigten sich derfelben und warfen die Maffe ber Fellahs und Janitscharen in den Strom. Biele ertranten, boch ba die Aegypter gute Schwimmer find, rettete fich die Mehrzahl.

Murad Bey konnte jest nur an sein Entkommen benten, Bonaparte versfolgte ihn bis Gizeh und Murad, das Gesicht ganz mit Blut bedeckt, zog sich mit dem Rest seiner Reiterei nach Oberägypten zurud.

Der Tag ging zu Ende. Ibrahim Bep, der vom andern Ufer die Niederslage mit ansah, flüchtete sich mit dem Pascha von Cairo und seinem heere gegen Belbeis, um sich nach Syrien zurückzuziehen. Die Mameluken steckten die Flotte, 60 große Schiffe, welche ihre Reichthümer trugen, in Brand.

Der Verlust bes Feindes wird auf 10,000 Köpfe angegeben; berjenige ber Franzosen auf 40 Tobte und 260 Verwundete. Die Beute, welche an Pferden, Bagage zc. gemacht wurde, war sehr ansehnlich. Auf dem Schlachtfeld fand man schöne Waffen und gefüllte Geldbeutel, denn die Mameluken trugen all ihr Gold bei sich.

Bonaparte verlegte sein Hauptquartier nach Gizeh, wo sich in einem Lustsschloß Murads eine trefsliche Wohnung mit orientalischem Lurus ausgestattet und beträchtliche Borräthe vorsanden. Am folgenden Tag ließ er die Inseln des Ril nehmen und wartete nur die Flotille ab, um seine Armee nach Cairo überzusegen, die Hauptstadt des Landes, die mit einer Bevölkerung von 200,000 Seelen seden Uebersluß bot. Inzwischen begann bereits der zahlreiche Pöbel in Cairo große Excesse zu verüben durch Plünderung und Brandstiftung; die bestürzten Ulema's und Scheiks sandten hilfestehend eine Deputation ins Lager, worauf Bo-naparte am 25. mit einem kleinen Theil seiner Armee dort einzog, und sofort zur weiteren Unterwerfung des Landes die geeigneten Maßregeln traf.

Die Division Desair seste sich unterhalb Gizeh in einem verschanzten Lager sest, um von hier aus Murad zu beobachten. Mobile Colonnen durchzogen die Umgegend von Cairo, um den Streisereien der Araber zu begegnen. Drei Truppenabtheilungen marschirten nach Mansma, Damiette und Suez; Kleber bemühte sich, die Verbindung zwischen Alexandrien und dem Nil offen zu erhalten; Bonaparte endlich nahm es auf sich, Ibrahim Pascha, der bei Belbeis Halt gemacht hatte, anzugreisen und zu vertreiben. Dieß gelang, nachdem es noch vorher bei Salehieh am 12. August zu einem heftigen Tressen gesommen war; Ibrahim entstam mit seinen Weibern und seinen Reichthümern auf dem Weg nach Syrien, wohin er neun Tagereisen durch die Wüste zurüczulegen hatte; Bonaparte kehrte nach Cairo zurück, wo ihn die Nachricht eines Ereignisses tras, das auf seine Plane einen verhängnisvollen Einsus ausüben mußte.

# Seeschlacht bei Abukir am 1. und 2. August.

Alexandrien liegt auf einer Halbinsel und hat zu beiden Seiten zwei geräumige Hasen, wovon der östliche der neue, der westliche der alte genannt wird. Nachdem die Ausschiffung der Truppen bei dem Thurm von Marabut beendet war, sollten die Kriegssahrzeuge sich in den alten Hasen begeben; man fand jedoch, daß die Schiffe von 80 und 120 Kanonen, welche eine Wassertiese von 23 bis 27 Fuß Wasser erforderten, dort nicht einlausen konnten, weil der Wasserstand um 2 bis 6 Fuß niedriger war. Bonaparte hatte dem Admiral Brueys deshalb freizgestellt, nach Corfu oder nöthigenfalls nach Toulon zu segeln; dieser aber wollte nicht unter Segel gehen, bis er über den Erfolg Bonapartes, nachdem er nach Cairo ausgebrochen war, einige beruhigende Nachrichten hatte, und legte sich in der Inischenzeit auf der Rhede von Abufir vor Anker.

Diese Rhebe ist ein regelmäßiger Halbkreis. Brueps ließ seine 17 Schiffe bem Ufer parallel in einer Linie von 3 Stunden dergestalt sich sestlegen, daß die eine Seite des Schisses dahin Front machte, von wo ein seindlicher Angriss erwartet werden konnte. Dieß geschah der Seeseite zu. Er lehnte sich hiebei links an die kleine Insel Abukir und legte dahin eine Batterie von 12 Geschüßen, um den Feind an einer Landung zu verhindern. Da er zumal nicht glaubte, daß ein Schisszwischen der Insel und seinem linken Flügel wegen Seichtigkeit des Wassers hindurchsahren könnte, so hielt er denselben für hinreichend gesichert. Mehr surchtete er für den rechten Flügel, und verlegte deßhalb auch seine stärkten Schisse dorthin. Sie lagen in folgender Ordnung vom linken Flügel anfangend: Der Guerrier, 74 Kanonen; der Conquérant, 74; die Serieuse, Fregatte von 36 Kanonen; der Spartiate, 74; der Aquilon, 74; der Peuple souverain, 74; der Franklin, 80; der Drient (Admiralschiss), 120; der Tonnant, 80; der Heureur, 74; der Mercure, 74; der Wercure, 74; der Wercure, 74; der Wercure, 74; der Bilhelm Tell, 80; der Genereur, 80; der Timoleon, 80; die Diana, Fregatte von 40; die Justice, 40; die Artemisia, 36.

Am 31. Juli erschien Resson. Nachdem er den Archipel durchschifft hatte; nachdem er in das adriatische Meer, nach Neapel, nach Sicilien zurückgekehrt war, erhielt er erst die gewisse Nachricht von der Landung der Franzosen bei Alerandrien, und eilte nun die seindliche Eskadre dort zu tressen. Als er auf der Höhe von Abukir ankam, ließ er zwei Fregatten voraussegeln, um die französische Ankerlinie zu recognosciren, was ihnen auch ungestört gelang. Nelson, auf diese Art von der Stellung der französischen Schiffe gut unterrichtet, eröffnete sofort sein Manövre. Am 1. August Nachmittags 6 Uhr kam die englische Flotte mit günstigem Wind herangesegelt, und überraschte die Franzosen völlig undereit, um unter Segel zu gehen. Der Admiral saß noch bei Tisch; er ließ sogleich das Signal zum Kampf geben, schische Offiziere ab, die am Land besindlichen Matrosen einzuschiffen; aber erst spät, nach schon begonnenem Gesecht, gelang es einem Theil berselben, ihre Schisse zu erreichen.

Relfon eröffnete ben Rampf mit einem fühnen Manover, indem er die frangofifche Linie am linken Flügel, b. b. bei ber Infel Abukir, angreifen ließ, wobei bie babin commandirten Schiffe zwischen biefer Infel und ber frangofischen Estabre hindurchsegeln und fie im Ruden angreifen mußten, wo gegen einen feindlichen Ueberfall feine Borfichtsmaßregeln getroffen waren. Das erfte englische Shiff gerieth zwar auf eine Untiefe; vier andere aber, die biefem folgten, maren gludlicher, und brangen im Ruden ber Frangofen bis zum Drient vor. Schon waren ber Guerrier und Conquerant rhedelos gemacht und entmaftet, ohne ihrerfeits bas Feuer eröffnen zu konnen; inzwischen attakirte Relfon mit acht Linienidiffen die Mitte ber frangofischen Unferlinie, die nun zwischen zwei Keuer gerieth. Doch hier war auch frangofischerseits bas Keuer fürchterlich. Das Abmiralfchiff mit feinen 120 Kanonen, der Franklin und Tonnant, jedes von 80 Kanonen, verursachte ben Englandern einen großen Berluft. Der Bellerophon, ein Sauptfoiff Relfons, wurde entmaftet, mehrere andere mußten fich übel zugerichtet zurudgieben. Bruepe hoffte felbft auf ben Sieg. Er gab feinem rechten Flügel, ber von Nelson nicht angegriffen war, das Signal unter Segel zu gehen und die Englander von der Seefeite her zu attafiren, wodurch diese zwischen ein Doppelfeuer gebracht worden waren; allein von Billeneuve, bem Contreadmiral, ber bort commanbirte, wurde bas Signal nicht mabrgenommen; biefer blieb unentschloffen,

Befehle erwartend, wahrend ber linke Klügel und bas Centrum fich mit ber bochften Anstrengung folug. Schon war ber Abmiral fcwer verwundet; balb tobtete ibn eine Rugel auf bem Ded; ploglich entstand Feuer auf bem Orlent, und bas Abmis ralfchiff sprang in die Luft. Es war 11 Uhr Nachts. Die Erplosion unterbrach auf einige Augenblide bas Gefecht, es wurde jedoch vom Franklin, bem Tonnant, bem Beuple souvergin, Spartiat und Aguilon wieder aufgenommen und währte bie gange Racht hindurch. Roch mare es für Billeneuve Zeit gewesen, die Anter gu lichten und zu Silfe zu tommen. Der Rampf begann am früheften Morgen, nachdem eine furze Paufe eingetreten, von Neuem, und bauerte bis 2 Uhr Nachmittags; Relfon felbst war übel zugerichtet; jest ließ endlich Bileneuve bie Ankertaue abhauen, bod um fich jurudzugieben, weil er bie Schlacht für verloren erachtete. Er.ging mit amei Linienschiffen und zwei Fregatten unter Segel, ohne von Nelson verfolgt zu werden, wozu biefer außer Stand fein mochte; brei andere Linienschiffe bes rechten frangösischen Flügels floben gegen die Rufte und ftrandeten. Der Rampf batte gegen 20 Stunden gewährt. Die ganze frangofifche Flotte (bie vier Schiffe ausgenommen, welche Billeneuve nach Malta führte) wurde vernichtet. Gegen 3500 Matrofen retteten fich and land, ihre Schiffe wurden verbrannt. Im hafen von Alexandrien blieben ihnen aber noch zwei Linienschiffe nebst 7 Fregatten und fammtliche Transportschiffe übrig. Relfon ließ fünf Linienschiffe por Alexandrien jurud, und ging 17 Tage nach ber Schlacht wieber unter Segel, um in ben Safen von Reapel einzulaufen.

# Erpedition gegen Janum (Ende August). Schlacht bei Sediman am 7. October.

Die Nachricht vom Untergange ber Flotte brachte bei ber Armee einen entmuthigenden Eindruck hervor. Diesem entgegenzuwirken war für Bonaparte die nächste Sorge. Auch war vorauszusehen, daß die Pforte, die die französische Expedition als einen feindlichen Einfall ansah, nächstens Krieg künden werde; es ging also sein Trachten dahin, in der Eroberung des Orients weiter zu schreiten, bevor jene die Rüstung beendet.

Nach ber Schlacht bei ben Pyramiden hatte sich Murad in die Proving Fayum zurückgezogen, welche durch eine Erweiterung des Nilthales zwischen Cairo und der kleinen Dase gebildet wird. Desaix sollte ihn verfolgen; aber die Armee des Bey betrug wieder gegen 12,000 Mann, wovon die Hälfte beritten war. Desaix konnte mit seinen 8 Bataillonen und 2 Geschützen vielleicht den sten Theil so start sein. Unter kleinen Borpostengesechten rückte er gleichwohl langsam voran, und fand endlich den Feind am 1. October in einer verschanzten Stellung bei Sediman (Sedment).

Defair hatte seine Colonne wieder in ein großes Carré gestellt, welches zu seinen Seiten durch zwei kleinere Carrés, jedes aus 250 Mann bestehend, gedeckt wurde. Diese Flügelcarrés wurden nun von Murad mit aller Macht angegriffen; die Mameluken durchbrachen auch das rechter hand besindliche und ritten es nieder; das Feuer des großen Carrés warf sie aber mit großem Verlust zuruck. Murad sammelte seine Reiterei, vereinigte sie in Gine Masse, und stürzte sich auf eine Front des großen Vierecks. Die Mamelucken sollen hiebei merkwürdige Dinge versucht haben, um es zu durchbrechen, indem sie ihre Pferde herunwarfen

um fie ine Carre überschlagen ju laffen, und ihre Baffen, Piftolen, Gabel, Aerte, Reuten, ben Franzosen ins Gesicht schleuberten. Selbst die bleffirten am Boben liegenden Mameluten schleppten fich noch ans Carre bin, um mit einem legten Doldflich die guge ber Rampfenden ju zerfleischen, ober einen fterbenden Gegner au ermorben. Murgbe Angriffe murben jedoch vom Jeuer ber Frangosen wieder und wieder gurudgeworfen, worauf er fich aus ber Schugweite gurudgog, um eine in ber Berichangung aufgestellte Batterie von 8 Geschützen zu bemastiren, ein Beginnen, bas, wenn bamit bie Schlacht mare eröffnet worden, für bie Frangofen verberblich batte enben mogen. Das Geschütz legte auch balb eine Brefche in bie Mauern der Menfchen, welche die Reiterei vergeblich zu erschüttern gesucht. Defair blieb nichts andere übrig, ale ungefaumt im Sturm fich auf die feindliche Batterie zu frürzen - ein fritischer Augenblid, ben zu benügen bie Mamelufen, bie bas Gefecht hart mitgenommen, jest verfaumten. Die Batterie murbe ge= nommen, ihr Keuer ward nun gegen ben Keind felbst gerichtet, ber nach allen Richtungen sich zerftreute. Die Franzosen geben ihren Berluft auf 490 Tobte an, bie Mameluten follen mehr verloren haben. Murad entfloh in bie Bufte. Defair feste feinen Marich ben gangen Binter hindurch fort und nach einer Kolgereibe von Rämpfen murbe er herr von Oberagppten bis zu ben Wafferfallen.

Die Pforte hatte sich inzwischen zum Krieg entschlossen, und Bonaparte erstielt Kenntnis von den Borbereitungen, die sie mit Hilfe der Engländer gegen ihn getroffen. Sie bildete 2 Armeen, die eine auf der Insel Rhodus, die andere in Sprien. Beide Armeen sollten im Frühjahr 1799 nach Aegypten vorrücken, um die Franzosen dort anzugreisen, die eine, indem sie bei Alexandrien landete, die andere, indem sie die Wüste durchschritt, welche Aegypten von Sprien trennt.

Bonaparte's Entschluß stellte sich sogleich bahin sest, dem türkischen Angriff in Sprien selbst zu begegnen. Der berühmte Pascha von Acre, Djezzar, war zum Besehlshaber der sprischen Armee ernannt worden. Abdallah, Pascha von Damastus, commandirte eine Abtheilung und war bis zum wichtigen Fort El Arisch vorgedrungen. 40 Geschüße und 1200 Mann Artillerie waren bei Jassa ausgeschifft, wo auch beträchtliche Magazine angelegt wurden. Bonaparte dagegen, indem er Sprien zu erobern gedachte, hoffte die christlichen Bölker des Libanon unter seine Streitkräfte ausnehmen zu können und damit sofort gegen Constantionepel vorzurüden.

Er feste fich in ben erften Tagen bes Februar in Marfc.

Seine Armee bestand aus den Divisionen: Aleber 2349 Mann, Bon 2449 Mann, Lannes 2924 Mann, Reynier 2160 Mann. Zusammen 9882 Mann Infanterie; serner: 800 Mann Cavalerie unter Murat und 1 Regiment (88 Mann) Oromedar-Reiter, 340 Sappeurs, 1285 Mann Artillerie mit 39 Gesschüßen und 400 Guiden zu Fuß und zu Pserd. Total: 12,895 Mann. Der Contreadmirgl Perrée erhielt den Besehl, das Belagerungsgeschüß, welches durch die Wüsse nicht sortgeschafft werden konnte, auf die auf der Rhede von Alexandrien besindlichen Fregatten zu verladen und es tros der Engländer, welche die Rüse blokirten, nach St. Jean d'Acre zu verschiffen, während die Truppen der Meeresküste entlang vorrückten.

Bonaparte burchschritt bie Bufte; El Arisch, Rhan Junas, Gaza wurden sone großen Widerstand genommen; Jaffa (bas ehemalige Joppe) von 4000 Mann

vertheibigt, sperrte die Thore, wurde gestürmt und der Plünderung preisgegeben; hierauf rückte die Armee am 18. März vor St. Jean d'Acre\*) (das einstmalige Ptolemais). Bonaparte eilte, den Plat anzugreisen; aber das Belagerungszgeschütz, welches Perrée zur See hergebracht, ward durch das englische Geschwader unter dem Befehle Sidney Smith's weggenommen, und Bonaparte mußte später erfahren, daß sein eigener Belagerungspart die Ausdauer des Plates erfolgreich unterstützte. Trot dieses Mangels beschloß er, denselben einzuschließen und die Belagerung mit seinem schwachen Feldgeschütz zu eröffnen.

# Belagerung von St. Jean d'Acre vom 18. März bis 20. Mai.

Die französische Armee bezog eine Stellung auf einem Höhenzuge, ber sich nördlich in ber Richtung zum weißen Borgebirg auf Meilen weit verstacht und eine Ebene von mehr als einer Meile beherrscht, welche durch die Berge begrenzt wird, die sich bis zum Jordan erstrecken. Um die Straße nach Damaskus zu beobachten, von woher Abdallah, der Pascha jenes Paschaliks, erwartet werden durfte, ließ Bonaparte Saffet, Scheffanir und Nazareth besegen. Hierauf ward Acre recognosciet.

Acre liegt auf einem Vorgebirg. Der Landseite zu war es mit einer hohen Mauer und flankirenden Thürmen vertheidigt. Djezzar, der Befehlshaber der fprischen Armee, hatte sich mit einer starken Garnison daselbst eingeschlossen, und durfte auf die Unterstützung Sidney Smiths rechnen, der in der Nähe kreuzte und ihm Ingenieure, Kanoniere und Munition lieserte.

Bonaparte ließ die Laufgraben am 20. Marg eröffnen. Es wurden biegu bie Garten und Graben bes alten Ptolemais und eine Wafferleitung benütt. Fünf Tage barauf wurde in einem vieredigen Thurm, ber den Wall beherrichte, Brefche geschoffen und man glaubte nun fturmen zu fonnen; allein ale bie an ber Svike ber Stürmenden befindlichen Sappeure die Contrescarpe erreicht batten, fanden fie fich am Rand eines 15 Rug tiefen Grabens. Der Angriff miglang; man mußte bie Contrescarpe burch Minen sprengen, um bann über die Trummer an bie Brefche vorzuruden. Diefe Arbeit begann unter bem Feuer ber Balle und bes Geschüges, welches Sidney Smith den Franzosen abgenommen und von Bonaparte noch immer sehnlichst erwartet wurde. Die Mine sprang am 28. März, zerftorte jedoch nur ein Mauerstud auf bem Glacis, mahrend die Contrescarpe unverlest blieb. Gleichwohl warfen fich 30 Mann in den Graben, legten Leitern am Ruf des Thurmes an und erfliegen bie Brefche, mahrend 2 Bataillone zu ihrer Unterftugung heranrudten. hier ereignete fich einer jener Bufalle, die oft über ben Erfolg entscheiden. Schon flüchteten sich bie Turken; man hielt in der Stadt beim Anblid der Leitern Alles für verloren; Djeggar felbft, vom Getummel überwältigt, war im Begriff, fich einzuschiffen; in diesem wichtigen Moment ber Berwirrung verloren die Sturmenden ben Offigier, der fie anführte; barüber besturgt, ließen die Grenadiere vom Angriff ab; fie fehrten gurud; die Turfen erfchienen wieder am obern Theil des Thurmes und warfen Steine, Grangten und bren-

<sup>\*)</sup> St. Jean b'Acre hat einen Umfang von ungefahr 3200 Schritt und eine Bevolkerung von etwa 15,000 Seelen.

nende Stoffe hinab; die zum Sturm commandirte Infanterie ward von den Weischenden mitfortgerissen, und die Gelegenheit, Acre zu erobern, ging verloren. Am Tod eines einzigen Offiziers scheiterte der Erfolg.

Anfangs April erfuhr Bonaparte erft, daß ein Theil seines Belagerungs=
geschützes verloren gegangen war; nur 3 Fahrzeuge, welche einige Kanonen ge=
laden, langten später im Hafen von Jaffa an; er erfuhr durch griechische Ueber=
läuser, daß daß feindliche Geschütz durch englische Artilleristen bedient würde, und
daß ein Emigrant, Phelippeaux, ein ehemaliger Lehrgenosse Bonaparte's und aus=
gezeichneter Offizier, das Geniecorps daselbst beschlige. Ausfälle und Angrisse
wurden gegenseitig wiederholt abgeschlagen, während die Franzosen eine Minen=
gallerie anlegten, um unter den Thurm zu gelangen, was lange Zeit in Anspruch nahm.

Unterbessen ward die Annäherung feindlicher Truppen zum Jordan und über die Jacobsbrücke signalisirt. Junot, der in Nazareth an der Spize von 500 Mann stand, stieß auf eine Recognoscirung, und sofort bei Lubieh auf ein Corps von 3000 Türken und wurde von ihnen angegriffen. Er formirte ein Carré, schlug den Feind zurück und nahm ihm einige Fahnen ab. Auf die Nachricht von dem Gesecht befahl Bonaparte dem General Aleber mit 2000 Bajonetten sich mit dem General Junot zu vereinigen. Kleber traf den 10. April über Nazareth bei Lubieh ein. Bald kamen ihm große seindliche Massen entgegen, deren Stärke auf 4000 Reiter und 500 Fußsoldaten geschätt wurde. Diese umringten ihn, wurden zurückgeschlagen; Kleber selbst zog sich jedoch auf Nazareth und Suffarieh zurück; es sehlte ihm an Munition. Der Feind wandte sich theils gegen Tabarieh, theils gegen die Brücke El Mekanieh und Bisan.

Allein die wachsende Zahl des Feindes deutete auf eine ernsthafte Untersnehmung; es war Abdallah, Pascha von Damaskus, der sich dem Jordan entlang an der Spige von 35—40,000 Mann näherte.

### Schlacht am Berg Cabor den 16. April.

Bonaparte, bem eine Schlacht vor der Festung fehr nachtheilig werden burfte, faste ben Entschluß, mit einem Theil bes Belagerungscorps fich felbft bem Feind entgegen in Marich zu fegen, ber die Absicht hatte, bei Samaria fich zu concentriren und von ben Bergen Palästina's gegen die Rufte vorzuruden, um ben Frangofen ben Rudzug abzuschneiben. Da die turtischen Colonnen auf biesem Marsche ibm Die Rlanke boten, fo gedachte er fie unterwege zu überfallen und zu durchbrechen, bevor fie ihren Sammelplag erreicht baben wurden. Er fandte Murat mit 1000 Mann nach Safed, fich ber Jacobsbrude, bes bem Tiberias-(Genegareth)=See nordlich gelegenen Uebergangspunftes über den Jordan, zu bemächtigen und fobann baldmöglichst bem Corps Rlebers entgegenzuruden. Er felbst marfchirte am 15. April mit ber Division Bon, bem Ueberreft seiner Cavalerie und 8 Befougen aus dem lager vor Acre aus, und langte am 16. hinter den Höhen bei Razareth an, von welchen Kuli und der Berg Tabor gesehen werden konnte. hier fab er die Ebene in Feuer und Rauch gehüllt, und die Division Rleber, die von Bonaparte's Rabe noch feine Abnung batte, im Rampf mit ber türkischen Armee, bie auf 25,000 Reiter berechnet war. Außerdem fab man am Fuß der naplufischen Bebirge bas Lager ber Mameluten, welches von den in den Rampf gezogenen

**b**.\_

Truppen etwa eine Meile rūdwarts entfernt sein konnte. Angesichts bessen entwarf Bonaparte seine Dispositionen, welchen zusolge er den Feind in der Ferne zu umsgehen, zwischen bessen Stellung und dem Lager hinzuziehen und ihm den Rūdzug nach der Brücke El Mekanieh (der einzige Uebergangspunkt über den Jordan sublich des Tiberias-Sees) abzuschneiden gedachte, indem er zugleich Djeine (umweit Bisan) nahm, an welchem Ort der Feind seine Borrathe aufgehäust hatte. Er beabsichtigte die kürkische Armee gegen den obern Jordan zu treiben, wo ihr der Uebergang von Murat abgeschnitten war.

Die Infanterie wurde in 2 große Carres formirt, die Cavalerie nebst 2 Gesichüten gegen das große feindliche Lager geschickt.

Rleber hatte an Bonaparte berichtet, daß er in der Nacht des 15. auf den 16. Abdallahs Lager zu überfallen gedenke; sein Marsch war aber durch schlechte Wege verzögert worden; der Pascha ward von seiner Ankunft benachrichtigt, stellte sich in Schlachtordnung und begann sogleich selbst den Angriff. Sechs Stunden hatte Rleber bereits mit seinen 3000 Basonetten, in 2 Carres gestellt, der feindlichen Cavalerie, die ihn von allen Seiten umringte, Widerstand geboten und einen Wall von Leichen um sich gehäuft. Vom wohlgezielten Kartätschen- und kleinem Gewehr-Feuer auf die dichten Massen ging fast kein Schuß verloren.

Als nun Bonaparte, ungesehen, auf einige 1000 Schritte allseits fich bem General Rleber genabert hatte, ließ er biefem einen Signalfduß geben und rudte aufs Schlachtfelb vor. Der Jubel von Rlebers Division begrüßte ibn. Gin furchtbares Keuer erfolgte nun von den 3 Seiten dieses Triangels auf die eingeschloffes nen Mamelufen. Sie wandten fich zur Klucht. Die Division Rleber fürmte bas Dorf Kuli, nahm es mit bem Bajonett und richtete unter bem Reinbe ein großes Blutbad an, mabrend General Bial bemfelben ben Rudzug ins nablufifche Gebirge abschnitt. Die feindliche Cavalerie löste sich in wilder Flucht auf und gab ihr Lager und ihre Magazine preis. Der größte Theil entfloh auf ber Straffe nach Damastus, und ward bei ber Jacobsbrude von Murat vernichtet, ber Reft barg fich binter bem Berg Tabor, um mabrend ber Nacht bie Brude pon El Mefanieh zu erreichen; aber Biele ertranken im Jordan. Ungebeure Beute, 500 Rameele, Kriegsvorrathe aller Art, Die 3 Roffdweife bes Pafchas und eine folde Fulle von Lebensmitteln wurde ben Frangofen gu Theil, bag bas mit bas Corps in Sprien ein Sahr hatte verpflegt werben konnen. Bonaparte ließ mehrere Ortschaften der Naplusiner niederbrennen, weil sie gegen ibn bie Baffen ergriffen hatten, und fehrte sofort mit ber Division Bon und ber Cavalerie unter bem General Murat nach bem Lager von Acre gurud, indem er bem General Rleber bie fernere Beobachtung bes Jordan übertrug.

Mittlerweile hatte man nicht aufgehört, bei St. Jean d'Acre Minen und Gegenminen zu graben; ber unterirdische Krieg wurde mit Anstrengung fortgeset, ber Thurm wurde gesprengt, ohne aber eine genügende Bresche zu bieten; ben Türken wurde indeß ein großer Theil ihres Geschützes demontirt; man hatte viele Stürme unternommen, viele Ausfälle zurückgeschlagen; gleichwohl konnte kein namhafter Bortheil errungen werden, die Franzosen erlitten unersesliche Berluste an Zeit und Menschen.

Anderthalb Monat ftand Bonaparte bereits vor ber Festung, ohne sie erobern zu konnen; doch hatten die Mauerwerfe auch sehr gelitten und ein endlicher Erfolg

war zu boffen, als am 7. Mai fich im hafen bes Plages ungefähr dreißig turtifde Schiffe zeigten, welche von ber Infel Rhobus tamen und nach Acre eine ansehnliche Berftarfung ber Besathung, Borrathe und Munition brachten. Der Mitwirfung berfelben wollte Bonaparte zuvorfommen; er berechnete, bag bie Truppen vor 6 Stunden nicht ausgeschifft werben fonnten, ließ auf ber Stelle einen Bierundzwanzigpfunder gegen ein Mauerftud rechts bes Thurmes richten und mit Anbruch ber Nacht fturmen. Der Angriff begann nicht ohne Erfolg. Die Werfe ber Turfen wurden erobert, Gefchut auf bem Balle vernagelt, bie Graben mit ben tobten Rörpern bes Feindes felbst ausgefüllt; ichon war man herr bes Plages, allein bie landenden Truppen rudten in Schlachtordnung por: ein morderisches Feuer schlug den Frangofen aus ben Saufern binter ben Barricaben sowie aus ber Residenz bes Paschas entgegen; General Lannes murbe fower verwundet, Rambaud, welcher bie Grenadiere commandirte, todtgefcoffen; die Turfen erreichten die Brefche wieder, die von links und rechts in dem Graben unter Feuer genommen ward, mabrend vom Thurm Granaten, Dech und brennenbes Sola berabgeschleubert wurde. Dadurch entstand eine Stodung unter ben Sturmenden, und die in die Strafen der Stadt bereits eingebrungenen 200 Mann wurden abgeschnitten. Sie faßten ben verzweifelten Entschluß, fich in einer Mofdee zu verrammeln, verschoffen bort ihre letten Patronen und ftanden im Begriff, ihr Leben theuer zu verfaufen, ale Sidney Smith fie aus Menschlichfeit ben Turfen entriß und ju feinen Gefangenen machte.

Bonaparte ließ das Feuer der Batterien am 8. und 9. und die Nacht hinspurch fortsetzen. Am 10. des Morgens um 2 Uhr befahl er neuen Sturm. Dieser mißlang. Das Feuer dauerte vom Morgen bis Nachmittags 4 Uhr, wo der Sturm zum drittenmal unternommen wurde; er scheiterte wieder; unter den Schwerverwundeten befand sich der Divisions-General Bon nebst vielen ausgezzeichneten Officieren. Eine ganze Armee vertheidigte den Plat und schützte die Straßen der Stadt. Bonaparte mußte auf deren Erstürmung verzichten.

Amei Monate waren jest bie Frangosen vor Acre gestanden. Der Mangel an Runition rig fühlbar ein, und hatte jum öftern bereits die Bornahme nöthiger Magregeln verhindert; die Peft war in der Stadt und die Armee war faon bei Jaffa bavon ergriffen worden; ber Sommer mit feiner glubenben Sige fam beran; Berichte trafen aus Aegypten ein, von wo Bonaparte mehrere Aufftande angezeigt wurden; die Zeit der Landungen verfündete eine turfische Armee gegen die Rilmundungen, und eine englische Estadre fam bas rothe Meer hinangefegelt und freuzte por Suez. Die fprifche Erpedition naberte fich ihrem Ende; Bonaparte mußte mit feiner Urmee nach Megupten gurudfehren, wo diefelbe ju großeren 3meden nothwendig werden durfte; er hob also die Belagerung am 20. Mai auf, nachdem fie 60 Tage seit Eröffnung ber Tranchee gedauert, indem er die letten Tage ein ununterbrochenes Feuer gegen die Stadt richten ließ, wodurch bie hauptgebaube bes Ortes, die Resideng bes Pascha's 20., in einen Schutthaufen verwandelt wurden. Inzwischen wurden die Bermundeten und Rranten und bas fowere Gefout fortgefcafft; die Umgebungen von Acre, Magazine, Felber, Bafserleitungen zerftort, und nachdem am 20. Morgens um 2 Uhr ein Ausfall ber Türfen, und Rachmittags beffelben Tages ein zweiter Ausfall nachdrudlichft anrudgewiesen worden, wurde Abende 9 Uhr Generalmarich geschlagen jum Abjug fammtlicher Truppen.

Die Division Kannes, die Spige bildend, richtete ihren Marsch auf Tanturah, ihr folgte das Gepäck, der Park und die Division Bon. Die Division Kleber marschirte hinter dem Trancheedepot auf, die Cavalerie vor der Brücke des Acresdaces, die demolirt wurde. Die Division Reynier, welche die Trancheewache hatte, zog sich mit ihrem Geschüß in größter Stille nach ihrem Bivonak zurück und folgte sofort den andern Divisionen; ihr nach die ausgestellten Posten; endlich die Division Kleber. Zwei Stunden nach Abmarsch der letzten Truppen trat endslich auch die Cavalerie den Rückzug an.

Die Türken unterhielten auf die leergewordenen Laufgraben die ganze Nacht hindurch, obwohl kein Schuß mehr entgegnet wurde, ein heftiges Feuer; was sie dazu veranlassen konnte, ist unermittelt geblieben. Das französische Armeecorps traf am 22. in Casarea, den 25. in Jassa ein und blieb daselbst 3 Tage stehen; die ganze Umgegend wurde zerstört und verbrannt, die Festungswerke gesprengt, das eiserne Geschüß ins Meer geworfen, die Krausen wurden theils zur See einzeschifft, theils zu Lande fortgeschafft; daß Pestkranke durch Opium ums Leben gebracht wurden, wird von Savary und Andern in Abrede gestellt. Am 28. sesten sich die Colonnen neuerdings in Marsch, Alles hinter sich verheerend, um einem nachrückenden Feind keine Subsstenzmittel zurückzulassen.

Am 1. Juni betraten sie die Wüste. In El Arisch ließ Bonaparte das dortige Fort mit neuen Besestigungen umgeben und mit Borräthen versehen. Am 4. Juni ward endlich Kathieh erreicht, von wo die Division Kleber nach Damiette, die Uebrigen nach Cairo aufbrachen, wo sie am 14. Juni anlangten. Die syrische Expedition, welche 4 Monate gedauert, kostete nach Berthiers Angabe 700 Mann, welche an der Pest starben, 500 in den Gesechten Gebliebene, 1800 \*) Berswundete.

Bonaparte in Cairo reorganisirte seine Armee, wehrte ben erneuerten Angriffen Murad Beys und richtete seine Blide auf die Bertheidigung Aegyptens, benn
immer lauter verbreitete sich das Gerücht, daß eine türkische Armee von Rhodus
kommend in Bälbe in Aegypten landen werde.

Er war bei den Pyramiden in Berfolgung Murads begriffen, der mit dem türkischen Feldzugsplan bereits im Einverständniß operirte, als die Meldung eintraf, daß eine türkische Flotte von 100 Segeln am 11. Juli vor Alexandrien angelangt sei und eine Landung beabsichtige. Sogleich erläßt Bonaparte nach allen Richtungen umfassende Besehle. Desaix bleibt nach wie vor mit der Bertheidigung Cairo's und Oberägyptens beaustragt. General Murat muß mit sämmtlichen bei den Pyramiden versammelten Truppen schleunigst nach Ramanieh marschiren. Eben dahin muß von Cairo aus die Division Lannes, die Division Rampon (sonst Bon) und die Hälfte der Reiterei Dugua's im angestrengtessten Marsche ausbrechen. General Kleber, der mit der Küstenvertheidigung von El Arisch die Rosette beaustragt war, erhält ebenfalls Besehl, sich Abustir zu nähern.

<sup>\*)</sup> Rach einer andern Angabe 2660 Berwundete, wovon 300 bei El Arifc, 240 beim Sturm von Jaffa, 100 beim Berg Tabor, 2000 vor Acre; aber auch biefe Jahl scheint bei ben vielen Gefechten zu gering angegeben.

### Schlacht auf der Halbinsel Abukir den 25. Juli.

Die türfische Armee, 15,000 Mann ftart, vom Vascha von Rhobus befehligt und durch die Seedivision Sidney Smithe estortirt, hatte auf eben der Rhede Anter geworfen, wo die frangofische Flotte vor einem Jahr vernichtet worden mar. Die Landung erfolgte am 15. Juli zwei Meilen von Alerandrien, auf der schmalen halbinfel, die fich zwischen dem Meer und bem See el Mabieh erftredt und beren Spige bas fort Abufir bedte. Diefes fort mar auf eine ftrafmurbige Beife in bie Sande ber Turfen gerathen. Der Offizier, ber nämlich bort commandirte. hatte mit bem größten Theil ber Befagung einen Ausfall auf die gelandeten Türken unternommen, indem er nur 35 Mann im Fort ale Befagung gurudließ. Begwungen, fich gurudzuziehen, fonnte er bierauf baffelbe nicht mehr erreichen, fon= bern mußte fich in eine betachirte Redoute flüchten, wo er und bie Seinigen ben Tod fanden, worauf natürlich auch bas unvertheidigte Fort verloren ging. Marmont aber, ber Commantant in Alexandrien, unternahm nichts, die gandung ber Turfen zu verhindern, Die sich auf der landzunge verschanzten, Magazine anlegten, und wie behauptet wird, die Anfunft ber Mamelufen unter Murad Ben abwarten wollten, bevor fie ihre Operationen eröffneten.

Kaum vernahm Bonaparte das Umständlichere dessen, was sich bort zugetragen, als er sogleich am 22. Juli mit den bei Ramanieh eingetrossenen Truppen, welche 7000 Mann start sein konnten, ausbrach und sie nach Birket, zwischen dem Mareotis und Solo=See hindirigirte. In der Nacht vom 23. rücken zwei Divisionen dis Kafre-Finn und Beddah; Bonaparte selbst nahm sein Hauptquartier in Alexandrien. Nachdem er die Vertheidigungsanstalten daselbst genau untersucht, ließer seine Truppen am 25. mit Tagesandruch auf der Halbinsel in die Schlachtestellung vorrücken. Die Avantgande unter dem General Murat bestand aus 400 Pferden und 3 Bataillonen unter Testaing nehst 2 Geschüßen; die Division Lannes hatte den rechten, die Division Lanusse den linken Flügel; Kleber, welcher erwartet wurde, und bereits in Fuah eingetrossen war, sollte die Reserve bilden. Hierauf solgte die Reserve-Artillerie unter Bedeckung von einer Estadron. General Davoust hielt mit 2 Essadronen und 100 Dromedaren die Verbindung mit Alexandrien ausrecht.

Mustapha Pascha, ber Oberbesehlschaber ber Türken, hielt eine halbe Stunde vor dem Dorf Abukir, in welchem bas Lager war, zwei verschanzte Posten und Sandhügel besetzt, von welchen ber eine sich ans Meer, der andere an den See Madieh lehnte. Der rechts war von 1000 Mann, der links von 2000 Mann vertheibigt, und in einem zwischen inne liegenden Dorfe standen 1200 Mann und Kanonen. Einige Kanonierschaluppen konnten die Rückseite dieser ersten Linie bestreichen. Die zweite Linie berührte das Dorf Abukir; das Centrum befand sich in der von den Franzosen erbauten Redoute, die sich durch zwei Arme mit dem Meere verband. In dieser Stellung standen ungefähr 700 Mann mit 12 Kanonen.

Etwa 500 Schritt weiter rudwärts hinter ber Redoute lag das Fort Abufir, burch einen Graben von 20 Fuß Breite gänzlich vom festen Land getrennt, mit einer in den Felsen gehauenen Contrescarpe. Dort standen etwa 1500 Mann.

Nachbem die französische Armee zwei Stunden von Alexandrien vorgeruckt war, stieß die Avantgarde auf die Borposten des Feindes. Bonaparte ließ die

Colonnen Halt machen und ertheilte ungefäumt den Befehl zum Angriff. Deftaing mit seinen 3 Bataillonen muß gegen die Höhe zur Linken marschiren, wo die 1000 Türken standen; Lannes muß rechts vordringen gegen die 2000 andern. Murat, der das Centrum hatte, erhielt den Auftrag, mit der Cavalerie die beiden hügel im Ruden zu nehmen.

Diese Operation war vom gewünschten Erfolg begleitet. Destaing und Lannes erobern beim ersten Sturm die Berschanzungen; die Türken verlassen die Posten und gerathen der Cavalerie in die Sabel, die sie niederhied oder ins Meer trieb.

Nun wendeten sich Deftaing und Lannes gegen das vor dem feindlichen Hauptretranchement liegende Dorf, griffen es in Front und Flanke an, während Murats Reiterei es wieder in den Rüden nahm. Wohl eilte aus dem türkischen Lager Succurs herbei, doch dieser ward nach tüchtigem Widerstand zurückgeworfen, das Dorf erobert, die Türken wurden niedergehauen oder entstohen dem Meere zu, wo sie, die Ergebung hartnäckig verweigernd, den Tod in den Welsten fanden.

Die erste Linie war genommen und 3—4000 Türken waren umgekommen. Der eigentliche Zweck Bonaparte's war bereits erreicht, welcher dahin ging, die Türken in Abukir einzuschließen, um sie dort in Erwartung Klebers zu beschießen. Doch der gewonnene Erfolg riß ihn fort, den Sieg zu beenden, und der Besehl erging zum Angriff der zweiten Linie, deren Centrum die Redoute war, welche Abukir deckte. Aber diese Redoute, mit starker Besatung versehen, war schwer zu nehmen. Rechts war sie durch einen Laufgraben mit dem Meer verbunden, links zog sich ein solcher zum See von Madieh, ohne jedoch denselben ganz zu erreichen. Der offene Raum war von den Türken stark besetzt und von zahlreischer Artillerie und durch Kanonierschaluppen gedeckt.

Bonaparte eröffnete ein beftiges Feuer auf die Redoute, ließ gleichzeitig den General Fugières mit 3 Bataillonen den rechten Flügel der türkischen Stellung angreisen, während sich die Cavalerie auf den linken Flügel derselben warf, da wo der Laufgraben sein Ende nahm. Gleichzeitig stürmte Lannes und Desstaing die Berschanzungen der Redoute. Die Türken rücken jedoch den Ansgriffscolonnen selbst entgegen. Es entstand ein Gesecht, Mann gegen Mann; nachdem die legtern ihre Gewehre und die Pistolen abgeseuert, ergriffen sie ihre Säbel und Dolche. Aber die Bajonette der Franzosen behielten die Oberhand. So mordete man sich auf den Verschanzungen; die Türken wichen; schon drangen die Generale Fugières und Leturcq (Adjutant) die zu den Retranchements vor, als ein surchtbares Artillerieseuer sie die an den Fuß der Werse zurückwarf. Leturcq wurde erschossen; Fugières verlor einen Arm.

Murat hatte seinerseits den offenen Raum des linken türkischen Flügels mit seiner Reiterei wiederholt vergebens zu erobern gesucht, Bonaparte deshalb zwei Bataillone dahin gesandt, mit welchen Lannes gegen die linke Flanke der Redoute vorzurücken eilte. Dieß geschah eben als obiger Sturm von der Front abgesschlagen war und die Türken ihrem Brauche nach aus ihren Schanzen hervorstürzten, und zwar deshalb, um den Todten und Berwundeten die Köpfe abzuschneiden und badurch die Auszeichnung zu verdienen, welche sedem türkischen Soldaten zu Theil wird, der den Kopf eines Feindes einliesert. Bonaparte gewahrt diesen Moment, ertheilt den unter General Fugières gestandenen Truppen Besehl, neuerdings

anzugreisen, welche nun die Schanzen diesseits erstürmen, eben als Lannes die jenseitigen ersteigt. Ein mörderisches Gemeyel erfolgt. In diesem wichtigen Moment sprengt Murat den gefährlichen Raum rechts, läßt eine Eskadron, unter dem Auftrag, Alles vor sich niederzureiten, bis an den Graben der Redoute vordringen, was mit größter Bravour ausgeführt wurde, so daß diese Cavalerie gerade zur Stelle war, um den Türken, als die Schanzen genommen wurden, den Rückzug abzuschneiden. Nun wandten sich die Türken unter großer Niederlage zur Flucht, und ktürzten sich, um der Reiterei zu entgehen, zum Theil ins Meer. Murat drang alsbald an der Spize seiner Cavalerie in das Lager Mustapha Pascha's, der noch ein Pistol auf jenen abschoß, wodurch er den General am Kinn leicht verwundete; worauf er selbst aber durch einen Säbelhieb Murats zwei Finger der rechten Hand verlor und gesangen genommen wurde. Das Lager, das Gepäck und 20 Ranonen sielen den Franzosen in die Hände. Was von Türken nicht auf dem Schlachtsselb siel oder in den Wellen seinen Tod fand, wurde zu Gesangenen gemacht. Die seindliche Urmee war ganz aufgerieben.

Die Franzosen hatten nach Berthiers Bericht 150 Tobte, 750 Berwundete und viele ausgezeichnete Offiziere verloren.

Das Fort Abufir war noch von einigen tausend Türken besetzt, aber es vershielt sich während obiger Affaire sehr ruhig. Bonaparte ließ gegen basselbe Batterien errichten, und es erfolgte ein 7tägiges Bombarbement, bis sich endlich die Besaung, von Hunger und Durst gequalt, ergab. Dies geschah ohne weitere Unterhandlung badurch, daß am 2. August der Sohn des Pascha's, der daselbst commandirte, an der Spise seiner Garnison ausrückte, aber auch sogleich alle Wassen wegwerfen ließ und sich auf Distretion ergab. Im Fort sanden sich noch 1000 Todte und 300 Verwundete.

Gegen 400 von ben Gefangenen ftarben indeß in ben nächsten 24 Stunden, ba fie die ihnen gereichten Rahrungsmittel mit zu großer haft verschlangen.

Die Schlacht bei Abufir war die lette Waffenthat Bonaparte's im Orient. Die Ereignisse in Frankreich, die dort stattgehabten Unfälle bestimmten ihn, nachem er den Oberbefehl Kleber übergeben, Aegypten zu verlassen; er schiffte sich am 22. August ein, und landete, nachdem die Fahrt ungünstiger Winde halber 47 Tage gedauert, am 8. October auf der Rhede von Frejus.

## Erpedition gegen Meapel.

(Siehe Ueberfictstarte bes füblicen 3taliens.)

Nach dem Siege bei Abufir hatte Nelson die Flotte nach Neapel geführt. Neue Berbindungen der Kriegsmächte, Unterhandlungen mit Berlin und Petersburg fanden statt. König Ferdinand von Neapel, unzufrieden über die Nachbarsschaft eines demofratisch gewordenen Staates, beschloß, in der Absicht den Kirchenstaat zu befreien, den Franzosen in Italien entgegenzurücken. Er hob eine Armee von 60,000 Mann aus; Desterreich und die Emigranten lieferten ihm Generale. Mach übernahm den Oberbefehl.

Das französische Direktorium hatte die Armee von Rom von jener Cisalpismiens getrennt und das Commando der erstern dem General Championnet überstragen. Deffen Armee (15,000 Mann) war im ganzen römischen Staat verscheit. Die Reserve und die Parks (gegen 3000 Mann) standen unter Rey bei

Ancona. Bon ba vorwarts bis jum Tronto befand fich ber linke Flügel (2 bis 3000 Mann) unter Dubesme in Fermo, Ascoli und andern Städten bes Littorals; Lemoine mit 2-3000 Mann die Mitte bilbend, hielt Terni und Rieti befest; Macdonald endlich mit bem rechten Flügel (6000 Mann) hatte Rom inne und behnte fich aus bis zur neapolitanischen Grenze. Goldergestalt mar Championnets Armee in schwachen Detachements von Terracina bis Ancona echellonirt; es war nicht unwahrscheinlich, daß, indem gleichzeitig beffen Mitte und die Flugel bedroht wurden, es gelingen burfte, ibn ju verhindern, fich ju concentriren; bag auf diese Art seine Armee burch partielle Angriffe geschlagen und bie Trummer nach verschiedenen Richtungen bin geworfen werden möchten. Dies war ber Plan Mad's; aber die Ausführung icheiterte. Die Reapolitaner rudten fo langfam vor, daß es dem frangösischen General möglich war, sein Corps, ohne einen Mann zu verlieren, aus ben gerftreuten Stellungen gurudzugieben. Selbft Rom raumte berfelbe, und ber König von Reapel zog bort (29. November) ein, berief ben Papft jurud und errichtete eine provisorische Regierung; aber in Rolge einer Reihe von Ginzel = Gefechten (Treffen bei Civita Castellana 4. Dezember, Treffen bei Otricoli 9. Dezember) wurden Made Operationen paralyfirt, er selbst jum Rudzug genothigt. Am 15. Dezember fiel Rom bereits wieder in Die Banbe ber Frangosen, Pescara ward am 24., Ceprano am 27., Gaeta am 30. genommen; am 3. Januar 1799 erschienen bie frangofischen Colonnen vor Capua. Der König von Reapel war in seine Hauptstadt zurückgeeilt, aber bas Bolf, wüthend über die Niederlagen der Armeen, emporte sich, die Lazzaroni forderten Baffen, ben Generalen und Ministern, welchen man die Ungludsfälle zuschrieb, mit Tod drohend. Der hof flüchtete fich auf Relfone Estadre nach Sicilien; Mad hielt sich noch mit ber Elite seiner Truppen in und vor Capua; allein ber Fortschritt der Revolution im Königreich veranlagte ihn, mit Championnet in Unterhandlung zu treten. Am 11. Januar ward ein Baffenstillftand unterzeichnet; boch fand fich Mad balb genöthigt, im Lager ber Frangosen Sicherheit vor ben Gewalts-Magregeln der Lazzaroni zu suchen. Die Unordnung in Neapel erreichte eine folche Sobe, dag die Eiwohner felbft ben Einzug der Frangofen munichten, um von ben Erceffen bes Pobels befreit ju werben. Unter Buficherung ihrer Mithilfe unternahm Championnet am 23. Januar ben Sturm ber Stadt. Sein Sieg hatte die Proflamirung der partbenopäischen Republik zur Folge; noch aber waren die Volksmaffen in Apulien und Calabrien nicht bezwungen, als ber Krieg ein allgemeiner ward, und wie in der Lombardei so auch am Rhein die Feindseligfeiten ausbrachen.

### feldzug von 1799.

(Siehe bie Ueberfictstarte XII.)

Desterreich ruftete sich; Rußland versprach 100,000 Mann zu senden; ein englisch-russisches Corps sollte in Holland operiren; die Hauptfrage jedoch in den Gebieten des Po, der Donau und des Oberrheins entschieden werden.

Die französische Regierung beschloß die Offensive zu ergreifen, indem eine Armee von Strafburg aufbrechen, durch den Schwarzwald ziehen und in Bayern eindringen sollte. Eine zweite Armee sollte in der Schweiz sich in den Besit bes

Gebirgs setzen, während eine britte in Italien an der Etsch agirte. Zwei Observationscorps sollten, das eine Unter-Italien, das andere Holland beden. Es standen demgemäß 10,000 Mann in Holland; die Donau-Armee unter Jourdan betrug 38,000 Mann; die helvetische unter Massen 30,000 Mann; die italienissche unter Scherer 50,000 Mann; die in Reapel unter Macdonald 27,000 Mann. Endlich vereinigte sich bei Mainz eine Reserve-Armee 20—25,000 Mann starf unter Bernadotte.

Desterreich hatte nicht minder umfassende Maßregeln getroffen. Seine Streitsträfte standen unter 2 großen Obercommando's. Die Armee in Deutschland unter dem Erzherzog Carl, die Armee in Italien unter dem Feldmarschall-Lieutenant Grafen Kray. Ihre Corps waren folgendermaßen vertheilt: Erzherzog Carl mit 54,000 Mann Infanterie und 25,000 Mann Cavalerie in Bayern. General Hoge mit 24,000 Mann Infanterie und 2000 Pferden im Vorarlberg längs des Rheins die zur Mündung desselben in den Bodensee. Kray operirte an der Etsch mit 75,000 Mann; sein rechter Flügel unter Bellegarde (18,000 Mann) stand in Tyrol. Das von Suwarow besehligte russische Contingent mit 60,000 Mann sollte sich mit Kray vereinigen und in Italien operiren.

Massena befand sich zuerst dem Feind gegenüber; er forderte Soge auf, Graubundten zu raumen. (Gefechte unterhalb Feldfirch und oberhalb Reichenau.) Soge bot der Uebermacht gegenüber ben rühmlichsten Widerstand.

Inzwischen drang Jourdan durch die Defiles des Schwarzwaldes in das Land zwischen der Donau und dem Bodensee, indem er den rechten Flügel gegen Bregenz zu ausdehnte, um Massena die Hand zu bieten.

Erzherzog Carl wollte bies verhindern; er berief ben General Hope mit 10,000 Mann nach Lindau und brang felbst mit seinen Gesammt-Streitkräften in den Raum zwischen der Aach und Oftrach vor; ein bestiger Kampf begann am 22. März Morgens und Jourdan ward zum Rückzug gezwungen.

### Plan zum Creffen bei Seldkirch 23. Marz 1799.

Massen glaubte ben Abmarsch Hoge's mit 10,000 Mann zu einem entscheisbenden Angriff auf Feldsirch benüßen zu müssen. Diese lange schon hartnäckig vertheidigte Stadt liegt zwischen zwei Wäldern, etwa 1½ Stunden vom Rhein, im engen Thal der Il. Dieses wird durch eine Kette von Hügeln gebildet, welche mit fast senkrechten Felsen absallen. Die Stadt ist nur zugänglich auf den Straßen von Bregenz und Maienseld. Eine zusammenhängende Linie von Feldwerken (AA) verband den Blasenberg mit den Anhöhen, über welche die Straße von Chur und Maienseld über Nendeln nach Feldsirch führt. Parallel mit dieser Linie lies, vor derselben, eine zweite (BB) von den vordersten Häusern von Disse bis an den Wald des Rojaberges, dessen Saum vor der Nendelmühle bis in die Höhen von Gallmicht durch einen Berhau (CC) gedeckt war. Auf den vom Wald entblößten Hügeln des linken Flügels waren mehrere einzelne Schanzen ansgeworfen (DD).

Jellachich hatte zur Bertheibigung dieser, dem Hauptangriff ausgesesten : Stellung nur über 5 Bataillone und 2 Schwadronen zu verfügen. Die Berfchanzungen, sowie der Uebergang über die Il bei Röfels, waren mit 4 Bataillonen besetz: 1 Bataillon und 2 Schwadronen standen auf der Höhe der alten

Schweizer-Schanze in Reserve (EE). Einige Abtheilungen Lanbschützen hatten ben Abhang des Roja-Berges und ben Berhau besett (FF).

Angriff der Franzosen. Am Morgen des 23. Mai durchwatet eine kleine französische Colonne die Il unweit Nöfels (aa), wird sedoch von den Desterreischern zurückgeworfen; gleichzeitig dringen 2 französische Bataillone (bb) durch den Nöster Wald gegen den St. Margarethenkopf vor und werden ebenfalls zurückgeschlagen. Gleiches Schickal erleidet eine dritte Colonne von 2 Bataillosnen (co), welche von Mauren aus über hub die Verschanzungen des Blasenberges zu erstürmen sucht.

Den Hauptangriff führte mittlerweile Massena selbst, ber 12—14 Batails lone bei Nendeln vereinigt hatte, über die Nendelmühle (dd) unter dem Feuer der österreichischen Geschüße aus. Während einer heftigen aber wiederholt absewiesenen Attake auf die Front (e.e.), versuchen französische Abtheilungen (fk) über das Bärenloch den österreichischen linken Flügel zu umgehen. Sie dringen bis zu den Höhen von Gallmicht vor. Jellachich, die Gefahr gewahrend, sendet 4 von den G bei E stehenden Reserve-Compagnien nach den höheren Ruppen (GG), während der aufgebotene Landsturm auf den Noja-Berg und gegen das Bärenloch (HH) vordringt, vor deren vereintem Angriss die Franzosen weichen müssen. Jellachich, seinen Vortheil erkennend, führt nun ungesäumt seine sämmtslichen Reserven ins Tressen vor und schlägt die Franzosen mit einem Verlust von 3000 Mann bis in ihr Lager nach Nendeln zurück.

### Plan zur Schlacht von Stockach am 25. März 1799.

Nach ber Schlappe, die Jourdan bei Oftrach erlitten, mar er zwischen Singen und Tuttlingen gurudgewichen. Die Pflicht, fich von Maffena nicht zu entfernen, und Stodach, wo die Strafen ber Schweiz und Schwabens fich freugen, zu befegen, veranlagte ihn jedoch, die Offensive wieder zu ergreifen. Erzherzog Carl, mit ben Absichten Jourdans unbefannt, gedachte, ebe er sich in die Schweiz mandte, bie Bewegungen beffelben zu recognosciren; fo fam es, bag am gleichen Tage Die Colonnen beider Gegner vor Stodach mit Macht auf einander ftiegen. Die Stodach fließt in großer Krummung vor ber Stadt gleichen Ramens porbei. Der Erzbergog nahm am 24. an Diesem Rluffe mit seiner hauptgrmee Stellung. Sein linfer Klügel (13 Bataillone, 24 Schwadronen) besetzte die Soben der Landzunge zwischen Neuzingen und Wahlwies, welche die Stodach im Salbfreis umfließt; feine Mitte nahm jenfeits des Fluffes das hochplateau des Nellenberges ein, mabrend ber rechte Rlugel von ba an bis zur Chauffee von Stodach nach Liptingen sich erstreckte, wobei die außerste Spipe biefes Flugels durch bichtes Gehölz gedect mar, welches die Strafe von Liptingen durchschneidet. Drei Co-Ionnen der Borbut wurden, die erfte auf der Strafe nach Tuttlingen, die ameite auf ber von Engen, die britte auf ber von Singen vorangeschickt.

Auf ben folgenden Tag (25.) beabsichtigte ber Erzherzog eine allgemeine Recognoscirung vorzunehmen, während die Franzosen bereits zur Schlacht vorrückten, benn Jourdan hatte selben Tags dem General Ferino den Auftrag gegeben, mit 12,000 Mann über Steißlingen nach Bahlwies vorzudringen, während Souham mit 6000 Mann über Sigeldingen nach Nenzingen vorrückte, um vereinigt das Centrum des Erzherzogs anzugreisen. Jourdan selbst wollte sodann seinen linken

Flügel, seine Borbut und Reserve, 20,000 Mann unter Soult, St. Cyr und Bansbamme, gegen Liptingen birigiren, durch ben Walb bringen, um ben fast um bie Balfte schwächeren rechten Flügel bes Erzherzogs mit Uebermacht zu überwältigen.

Der Erzherzog ließ Meerfelb mit 11—12,000 Mann gegen Emmingen ob Ed bin recognosciren; er selbst mit 14—15,000 Mann gedachte über Eigeldingen binaus nach Engen vorzuruden; Schwarzenberg sollte sich bei Steißlingen behaupten.

Es befanden sich sonach beibe Armeen gegen einander im Marsch; die französische mit ihrer ganzen Macht, etwa 38,000 Mann stark, die österreichische das gegen kaum mit ihrer Hälste, nämlich mit etwa 30,000 Mann, weil es nur auf eine Necognoscirung abgesehen war.

Mit Tagesanbruch batte die Spige der mittlern Colonne des Erzherzogs den Ort Aach erreicht, als Souham mit seiner Division anlangte, die Borbut der Desterreicher über die Aach zurückwarf und ein Bataillon gefangen nahm. Gleichzeitig mit diesem Borfall erbielt aber auch der Erzherzog die Meldung, daß starke seinbliche Massen gegen Liptingen binzögen, und daß ein Hauptangriff von dorther zu erwarten wäre. Mit sicherem Blid erkannte er die Gesahr; er übergab dem General Naundorf den Besehl mit der Beisung, sich langsam auf Stodach zurückzuziehen. Schwarzenberg erhielt den gleichen Auftrag. Er selbst eilte mit den Grenadieren und den Kürassieren vom Centrum und vom linken Flügel dem rechten zu Hisse.

Meerfeld war mit diesem gegen Emmingen ob Ed. vorgedrungen. Seine Borhut hatte, französische Borposten vertreibend, schon Morgens 5 Uhr diesen Ort besetzt, als die Colonnen der Franzosen heranrücken. Meerseld beschloß vor der Uebermacht sich nach Liptingen zurücziehen, um dort Stellung zu nehmen. Aber Soult drang mit Ungestüm auf die Desterreicher ein; die französische Reisterei warf die der Lestern; Berwirrung entstand, und da im selben Augenblick St. Cyr's Colonne von Tuttlingen her erschien, so wichen die Desterreicher nach lebhastem Gesecht in Unordnung ins Gebölz zurück. Im grauen Wald gelang es Meerseld, mit 2 Bataillonen und 3 Schwadronen, die noch geschlossen waren, dem Feind nochmal die Spize zu bieten, vermochte sedoch einem erneuerten Angriss nicht lange zu widerstehen.

Jourdan, ber die Schlacht bereits für gewonnen hielt, befahl St. Cyr und Bandamme, auf großem Umwege nach Möskirch vorzudringen, um den Desterreischern den Ruckzug nach dorthin abzuschneiden.

Soult und die Referve unter d'Haupoult verfolgte den geschlagenen Meersfeld. Dieser hatte das Gehölze verlassen mussen. Es stand jedoch um diese Zeit General Wallis mit 8 Bataillonen des rechten Flügels bei Mahlspühren und er eilte, als sich Meerfeld näherte, zwischen Riedhalden und Raithaßlach Stellung zu nehmen. Meerfeld machte angesichts dieser Unterstügung Kehrt; ein heftiges Gesecht begann. Doch blieb der Erfolg zweiselhaft, bis zum entscheidenden Mosment der Erzherzog persönlich eintraf und die Leitung der Schlacht übernahm. Sie währte, indem mittlerweile vom Centrum 900 Mann Grenadiere urd Kürasssiere anlangten, einige Stunden. Unbekummert über St. Cyrs Bewegung im Rücken drang der Erzherzog auf der Chausse im Walde vor; die Franzosen versloren das Gehölz und erreichten endlich nach großem Berlust die Ebene von Lipstungen wieder. Jourdan sorderte von St. Cyr Unterstügung, aber sie kam zu spät. Er ließ seine Reserve, 4 Cavalerieregimenter, vorrücken; aber eine Gegencharge



ber Kürassiere bes Erzherzogs warf sie über ben hausen; ein Theil ward gesangen genommen. Die französischen Colonnen lösten sich in voller Berwirrung auf. Jourdan selbst wurde von der Flucht der Seinigen mit fortgerissen.

Naundorf und Schwarzenberg hatten die Colonnen des mittleren und linken Flügels der öfterreichischen Armee langsam und in bester Ordnung zurückgeführt, ohne vom Feind, der sich über Eigeldingen nicht hinauswagte, viel belästigt worden zu sein.

St. Cyr und Bandamme, beren Lage eine gefährliche geworden, gelang es gleichwohl, einen glucklichen Ruckzug zur Donau auszuführen; ber Erzherzog mußte nach folcher Anstrengung auf eine weitere Berfolgung verzichten.

Der Berluft an Tobten, Berwundeten und Gefangenen wird auf beiden Seisten auf 4-5000 Mann angegeben.

Die Franzosen konnten aber nach dieser Niederlage das Feld nicht mehr halten; Jourdan führte den Rest seiner Truppen über den Rhein zurud und legte ben Oberbesehl nieder, welcher sofort Massena übertragen wurde.

# Operationen in Italien.

Die Operationen begannen in Italien ben Tag nach der Schlacht bei Stockach. Macdonald bewahrte mit 30,000 Mann alter Truppen Rom und Neapel. 30,000 Mann junge Truppen standen in den Festungen. Es blieben 56,000 Mann unter Scherer, wovon 5000 Mann nach Toscana und 5000 insBeltlin detaschirt wurden. Mit 46,000 Mann sollte Scherer die Etsch übersschreiten, die von etwa 60,000 Mann Desterreichern unter Kray's Besehl verstheibigt wurde. Suwarow mit der russischen Armee wurde erwartet, vor deren Eintressen Scherer die Initiative ergreisen mußte.

(Siebe ben Plan ber Umgegend von Berona jur Schlacht bei Magnano.)

Die Desterreicher hatten unterhalb Rivoli am Eingange von Tyrol bei Pastrengo ein Lager gebildet. Moreau nahm basselbe nach einem blutigen Kampf am 26. März. Im Centrum, vor Berona, schlug man sich um die Dörfer, welche vor der Stadt liegen, während Montrichard gegen Legnago eine Demonstration aussührte. Der Tag war blutig aber ohne Erfolg. Scherer schwankte die drei serneren Tage in seinen Entschlüssen. Am 29. nach gehaltenem Kriegsrath entschloß er sich wieder zu agiren. Am 30. mußte Serrurier mit seiner 6000 Mann starken Division bei Polo über die Etsch sezen, während Scherer mit 5 Divisionen zwischen Berona und Legnago vordrang. Diese erreichten Abends die Punkte Sanguinetta, Isola-Porcarizza, Mazagata, Magnano. Inzwischen traf die Rachricht ein, daß Serrurier auf der Straße von Polo nach Berona von Kray mit Uedermacht angegriffen und mit großem Berlust über den Fluß zurückgeworfen worden sei; 1500 Mann wurden ihm gefangen. Scherer zog die geschlagene. Division nach Bovolone und verlor wieder mehrere Tage mit ungewissen Planen.

Endlich faste Kray ben Entschluß, von Berona auszurücken und Scherer in ber Flanke anzugreisen, um ihn ans Meer zu brängen. Moreau erhielt burch einen aufgefangenen Befehl von biesem Plane Kenntniß, worauf Scherer noch in ber Nacht auf ben 4. seine Divisionen nach Buttapietra birigirte. Folgenden Tag kam es bei Magnano zur Schlacht. Sie währte ben ganzen Tag; bie Franzosen



erlitten eine blutige Rieberlage. Der rechte Flügel berselben (2 Divisionen, Grenier und Bictor) verließ in Unordnung das Schlachtfeld und das Centrum war mächtig erschüttert. Scherer zog sich mit Anbruch der Nacht hinter die Molinella, am folgenden Tag hinter den Mincio zurud. Er hatte 4000 Todte und 4000 Gefansgene und 18 Geschütze verloren. Aber auch die Desterreicher zählten gegen 3000 Todte und Verwundete und 1900 Gefangene.

Ueberfichtsfarte ber Umgegend von Mailand.

### Schlacht von Cassano.

Kray überschritt ben Mincio bei Ballegio; Scherer zog sich auf ber Straße nach Mailand zurud und stellte seine Divisionen an der Abda auf, den linken Flügel bei Lecco, die Mitte bei Cassano, den rechten Flügel bei Lodi und Pizzisghettone (28,000 Mann auf einer Linie von 24 Stunden).

Suwarow, mit einem Corps von 30,000 Mann Ruffen, stieß zur österreichischen Armee und übernahm den Oberbefehl. Er ließ Kray mit 20,000
Mann zur Belagerung von Mantua und Peschiera zurud und setzte sich mit seinem Armeecorps und 30,000 Desterreichern unter Melas nach Bergamo und Cassano in Marsch; zwei Truppenabtheilungen ruckten gegen Lobi und Pizzighettone.

Bom 25. bis 28. April erfolgte an der Abda eine Folgereihe von blutigen Gefechten, und diese Linie wurde von den Russen auf mehreren Punkten überschritten. Scherer übergab, an seinem Glüd verzweiselnd, das Commando an Moreau. Dieser lieserte am 27. mit der Division Grenier bei Trezzo ein heftiges Gefecht, um sich mit der bei Berderio verschanzten Division Serrurier in Berbindung zu setzen, mußte jedoch nach großem Verlust gegen Cassand zurückeneichen. Hier war Melas im Angriss. Unter surchtbarem Geschützeuer und blutigem Kamps wurde der Brückentopf erstürmt und Moreau wich nach Maisland zurück. Serrurier, mit 4000 Mann von den Russen eingeschlossen, mußte das Gewehr strecken; nur ein kleiner Theil entsam.

Damit endete die Schlacht, genannt von Caffano. Man zählte auf beiden Seiten über 3000 Tobte und Berwundete; die Franzofen verloren 7000 Gefansgene und 30 Gefchüße. Ihre Armee fand sich auf 20,000 Mann reducirt.

Moreau räumte das mailändische Gebiet, erreichte Turin und zog sich von ba auf den Kamm der Gebirge zurück. Der linke Flügel nahm Stellung bei Coni, die Mitte gewann Ceva, der rechte Flügel Carcare. Suwarow verlor Zeit und schwächte seine Streitfräste durch Detaschirung mehrerer Abtheilungen auf entslegene Punkte. Moreau erwartete Macdonald, der aus Neapel aufgebrochen war, und mit 32,000 Mann seinen Marsch in die Ebene von Piacenza richtete, wo ihm Moreau von Genua aus die Hand zu bieten hoffte; doch Suwarow eilte mit 30,000 Mann an die Trebia, um die Straße von Piacenza nach Genua zu durchsschweiden und beide zu trennen.

### Schlacht an der Crebia den 17. 18. 19. Juni 1799.

Drei Fluffe, welche parallel laufend sich aus den Apenninen in den Po ersgießen, bildeten das Schlachtfeld. Es waren die Rura, die Trebia und der Tisbone. Dit stand isolirt als Beobachtungscorps am Tidone; das hauptcorps der

französischen Armee noch an der Nura. Macdonald befahl den Divisionen Bictor; Dombrowsky und Rusca gegen ihn vorzurüden. Sie brachen am 17. Juni auf. Ott war in Gefahr und wich die Sermet zurück, doch im selben Augenblick traf Suwarow ein, stellte den General Bagration Bictor gegenüber, führte Ott im Centrum gegen Dombrowsky wieder vor und dirigirte Melas rechts gegen die Division Rusca. Ein heftiger Kampf entspann sich, die Franzosen verloren Terrain, ihr Centrum ward überstügelt, gesprengt, sie wichen und zogen sich gegen die Trebia zurück.

Macdonald beabsichtigte nach bieser Schlappe sich hinter ber Trebia festussepen, seine Truppen, wovon die Divisionen Olivier, Montrichard und Watrin noch hinter ber Nura waren, folgenden Tags zu vereinen und eine Hauptschlacht mit gesammten Kräften am 19. zu liefern.

Suwarow ließ ihm nicht Zeit und traf Anstalt, schon den folgenden Tag den Kampf zu erneuern. Er erkannte mit richtigem Blick, daß der wichtigste Punkt am Gebirge sei und brachte dahin seine beste Infanterie und Cavalerie. Die Disvisionen Bagration und Schweisowsti (AE), unter das Commando Rosenbergs gestellt, mußten nach Casaliggio vordringen, um bei Rivalta über die Trebia zu gehen. Ihnen gegenüber standen die französischen Divisionen Dombrowsky, Rusca und Bictor (ab). Das Centrum der Russen unter Förster (F) dirigirte sich auf Grignano und Otts Colonne (H) marschirte über Rottossredo auf der Hauptsstraße an die Trebia. Das Centrum der französischen Stellung sollten die im Anmarsch begriffenen Divisionen Olivier und Montrichard bilden und als rechter Flügel die Division Watrin gegen den Po und Piacenza Stellung nehmen.

Am 18. Morgens griff die russische Avantgarde die französische bei Cafaliggio an. Bictor führte ungesäumt alle seine Streitkräfte über die Trebia. Ein morsberischer Kampf begann; die Franzosen mußten weichen. Inzwischen trafen Olivier und Montrichard im Centrum und Watrin auf dem rechten Flügel ein; eine Rasnonade entspann sich auf der ganzen Linie. Die Nacht brach ein; die Trebia trennte beide Armeen.

Macdonald wollte den folgenden Tag entscheidend machen. Sein Plan war: die Tredia auf allen Punkten zu überschreiten und die beiden Flügel des Feindes zu umgehen. Er hoffte, daß Moreau im Rüden desselben erscheinen werde. Doch ganz unerwartet fand in der Nacht noch ein blutiges Gesecht statt. Drei französische Bataillone gingen gegen 9 Uhr auf der großen Straße über die Tredia, um dort eine Position zu nehmen. Zwar tried sie wirksames Geschüßseuer der Russen augenblicklich zurück; aber über dem Allarm eilte man allseits zu den Wassen; Reiterei sprengte herbei, beide Armeen geriethen aneinander, und es erfolgte in dem breiten Sandbette des Waldstromes ein wüthendes Handgemenge; die Artillerie seuerte vom User in die Masse ohne Rücksicht, ob Freund oder Feind niedergestreckt wurde. Nach 3 Stunden gelang es endlich den Bemühungen der Oberfeldherren, einen Kampf zu beenden, der zu den seltensten in der Kriegszeschichte gehört.

Am folgenden Tag, den 19., waren die Truppen so erschöpft, daß der erneuerte Angriff erst um 10 Uhr stattfand. Die Schlacht begann auf dem linken Flügel der Franzosen, als Dombrowsky bei Rivalta über die Trebia ging. Suwarow betaschirte den Fürsten Bagration, diesem entgegen zu rücken. Dadurch
geschah, daß zwischen bessen Abtheilung und sener Schweisowski's eine Lucke von etwa 1500 Schritt entstand. Diese Blöße ward alsbald von Rusca und Bictor wahrgenommen und sie stürzten sich mit Ungestüm auf die Division Schweisowski und umzingelten sie. Doch die russische Infanterie machte nach allen Seiten Front und empfing mit unerschütterlicher Kaltblütigkeit den Angriff. Die Gesahr war indeß für dieselbe groß; doch schon eilte Bagration wieder zurück und vom Centrum kamen 4 Bataillone der Division Förster-herbei; ein mörderisches Kreuzseuer nahm die Franzosen in die Mitte; sie wurden überwältigt und mußten jenseits der Trebia Rettung suchen. Dombrowsky war unthätig geblieben.

Im Centrum hatte Montrichard von Förster eine Niederlage erlitten, wobei bie fünfte leichte Brigade, eine der tapfersten der französischen Armee, in aufgelöster Unordnung entstoh. Dlivier ward bei S. Nicolo von Ott und Melas geworfen. Die Division Watrin, die den rechten Flügel der Russen bei der Mündung der Trebia in den Po umgehen sollte, verbrachte die Zeit in nuglosen hin- und hermärschen.

Suwarow machte ben Rest bes Tages noch wiederholte Bersuche, über die Trebia zu gehen, doch trennte die Nacht zum drittenmal die seindlichen Armeen, ohne daß diese Linic erobert worden wäre. Suwarow war entschlossen, am solzgenden Tag eine vierte Schlacht zu liefern. Doch Macdonald hatte zu sehr geslitten; ganze Regimenter waren vernichtet, er zählte an Berwundeten und Gesazenen 12,000 Mann und ein halbtausend Offiziere; die meisten Generale waren verwundet, gegen 4000 Mann getödtet. Er verließ also mit Anbruch des 20. Juni die Trebia, um sich nach der Nura zurückzuziehen, erlitt aber auf dem Rückzuge noch beträchtlichen Berlust. Zum Glück für ihn nöthigten Woreau's Kanonen den russischen Feldherrn von der Bersolgung Macdonalds abzulassen.

Die ruffifch-öfterreichische Urmee batte gegen 6000 Mann außer Gefecht.

Der Feldzug war seit 3 Monaten eröffnet, und die Franzosen hatten überall Riederlagen erlitten; nur Massena, nachdem ihn der Erzherzog in wiederholten Gesechten (27. Mai, 4. Juni) bis hinter Zürich zurückgeschlagen hatte, hielt dort noch die Albissette besetzt. In Paris riß Unzufriedenheit ein, man verlangte den Sturz der bestehenden Regierung. Ein neues Direktorium ward gebildet; man wechsselte die Feldherrn. Championnet, der gefangen sas, wurde befreit und zum General einer zu bildenden Armee ernannt. Bernadotte erhielt das Kriegsministerium; Joubert wurde zum Commando der Armee von Italien berusen; Moreau sollte das Commando einer vorgeblichen Rheinarmee erhalten, die noch nicht existirte.

Sumgrow verlor Zeit mit Belagerungen.

So verfloffen 2 Monate, ehe die Feindseligkeiten wieder begannen. Joubert traf endlich am 5. August bei der italienischen Armee ein, und hatte den Auftrag, sogleich die Offensive zu ergreifen. Moreau entsprach seiner Bitte, der ersten Schlacht desselben mit seinem Rathe beizuwohnen.

## Schlacht von Movi den 15. August 1799.

Die französische Armee, bestehend aus den Trummern der Armeen von Obersitalien, von Reapel und Berstärfungen aus Frankreich belief sich auf 45,000 Mann.

Aleffandria und Mantua waren gefallen; Kray kounte mit 20,000 Mann zu Suwarow ftogen, wodurch biefem möglich wurde, über 60,000 Mann zu verfügen.

Am 9. begann Joubert seine Bewegungen; er zog bis zum 14. seine Streidsträfte bei Novi zusammen; sie bildeten einen Halbsreis auf dem Abhange des Monte Rotondo, der von Serravalle (am Scrivia) bis zum Lemouser hinftreicht und dort sanst abfällt. Die Gegend von Novi ist größtentheils mit Weingärten besetzt und bildet bis Pozzolo - Formigaro eine ebene Terrasse. Für die linke Flanke bot der Riasco eine gute Anlehnung; die Divisionen Grouchy und Lesmoine dehnten sich vor Pasturana aus; die Cavaleriereserve, von Richepanse commandirt, stand hinter diesem Flügel. Im Centrum deckte die Division Laboissière und die Brigade Colli die Höhen rechts und links von Novi. Watrin mit seiner Division stand als rechter Flügel bei S. Bartolomeo an der Scrivia; die Division Dombrowsky blokirte Serravalle, wo ein feindliches Bataillon die Besatung bildete; Perignon commandirte den linken Flügel, St. Cyr das Centrum und den rechten Flügel.

Suwarow erließ an Kray ben Befchl, gegen ben linken Flügel ber Franzosen vorzurüden. Dieser seste sich am 15. mit Tagesanbruch von Fresonara in Marsch. Bellegarbe griff die Division Grouchy auf dem äußersten linken Flügel an und Ott die Division Lemoine. Diese gerieth in Unordnung, und schon faßten die Desterreicher Fuß auf dem Plateau, als Joubert im Galopp herbeieilte, um die Colonnen zum Stehen zu bringen. Er wagte sich, von der Gesahr angespornt, unter die Tirailleurs, wurde aber von einer Kugel in die Brust zu Boden gestreckt. Jum Glück hatte ihn Moreau begleitet, und dieser übernahm nun das Commando der Schlacht; die Franzosen behaupteten die Höhe, die Desterreicher eröffneten ein bestiges Kartätschenseur, doch vermochten sie nicht vorzudringen.

Es war 8 Uhr. Im Centrum und am rechten Flügel herrschte noch bie tieffte Stille. Suwarow hatte gefäumt, dahin Befehle zu erlassen. Er dachte bie Schlacht werbe fich in die Ebene herabziehen.

Aray, welcher erkannte, allein kein Resultat erreichen zu können, erließ an Bagration, der die Avantgarde des russischen Centrums (Derfelden) bildete, die Aufforderung, ihn durch einen Angriff in der Mitte zu unterstützen. Dieser, noch immer Suwarow's Befehl erwartend, zögerte; endlich entschloß er sich bei wachsender Gesahr, 10 Bataillone ins Treffen zu senden. Ein heftiges Mustetensfeuer empfing sie.

Bagration suchte mit 4 Bataillonen Novi zu umgehen; aber eben hatte St. Cyr die Division Batrin, weil zu entfernt stehend, herbeigeholt; diese traf auf die 4 russischen Bataillone und warf sie zurück.

Aray hatte unterbest die Schlacht mit erneuerten Angriffen unterhalten; es ward 11 lhr. Nun seste Suwarow die Division Derfelden (die bei Pozzolo Formigaro gestanden) in Bewegung; auch an Melas, der mit 14,000 Mann weit rüdwärts bei Rivalta stand, erließ er Besehl, vorzurüden.

Doch bieser, ber in steigenber Unruhe 6 Stunden geharrt, war bereits aufgebrochen und die Scrivia hinanmarschirt, um mit einem Theil sciner Truppen gegen Serravalla, mit dem andern gegen Novi vorzudringen.

Inzwischen hatte sich ber Angriff auf ber ganzen Linic eröffnet. Kray rechts, Derfelben und Bagration im Centrum stürmten mit unermüdlicher Ausbauer bie Höhen hinan. Bier Stunden währte ber Kampf; die Ebene und die Abhänge waren mit Todten bebedt, aber noch behielten die Franzosen ihre Stellung inne. Jest, gegen 4 Uhr, traf Melas, den Suwarow's Befehl bei Buffello erreichte, ein

und bedrohte den rechten Flügel. Die Division Batrin, am weitesten in der Ebene vorgeschoben, wurde alsbald angegriffen und überstürzt; ihr Rückzug glich einer Flucht. St. Cyr sammelte sie auf der Höhe, um mit ihr die Straße nach Gavi zu beden; sie zog sich vor dem andringenden Feinde hinter das Thal der Forsnova zurück.

Suwarow hatte die Franzosen aus der Borstadt von Novi vertrieben; Grouchy und Lemoine wichen unter den wüthenden Angrissen Krays auf Pasturana zurück; aber schon hatte Bellegarde in das Thal hinter Pasturana ein Bataillon gesendet, bessen Feuer die zurückweichenden Colonnen in solche Bestürzung verseste, daß sie in aufgelöster Flucht auseinanderstoben. Alle Artillerie ging verloren, eine große Menge siel unter furchtbarem Gemeşel, Lemoine's Division wurde völlig zersprengt, Perignon und Grouchy sielen beide mit Bunden bedeckt in die Hände der Desterreicher; auch Colli mit seiner Brigade wurde gefangen. Die Niederlage war vollständig. Die Schlacht endete Abends 8 Uhr.

Der Berlust ber Berbündeten betrug gegen 8000 Mann an Todten und Berwundeten, ber ber Franzosen 10,000 Mann, worunter 3000 Gefangene. Der commandirende General war geblieben, 4 Divisionsgenerale gefangen, 37 Ranonen und 4 Fahnen waren verloren gegangen. Die unglückliche Schlacht raubte ben Franzosen Italien; Moreau führte ben Rest ber Armee hinter die Apenninen.

#### Ueberfichtstarte XIII.

Die englischerussische Expedition gegen Holland war vollzogen worden. 25,000 Engländer landeten am Helder (26. August). Die hollandische Marine gerieth in ihre Gewalt. Brune greift das englische Lager am Jyperdeich an (9. Sept.); sein Rückzug nach Amsterdam. Schlacht bei Bergen (19. Sept.).

#### Schlacht bei Burich am 25. September 1799.

Die Erpedition in Holland durch eine Bewegung am Rhein zu unterstüßen, sollte Erzherzog Carl, der bisher mit Korsakow in der Schweiz operirte, den Ansordnungen des Reichshofraths gemäß zum Mittelrhein abgehen und Suwarow mit seiner Armee in die Schweiz rücken, um mit dem vereinten russischen Heer Massen anzugreisen. Dieser erhielt von diesem Borhaben Kenntniß und beschloß den Augenblick zu benüßen, wo Erzherzog Carl die Limmat verließ und Suwarow die Alpen noch nicht überschritten hatte; denn er gebot über 75,000 Mann, die zwar die Linie vom St. Gotthard die Basel decken mußten, wovon er sedoch 37,000 Mann vor der Limmat, von Zürich die Brugg, stehen hatte, mit welchen er sich auf Korsakows 26,000 Mann wersen konnte, die eben erst am Züricher See anlangten, um längs der Limmat zu operiren, während Hoge vorsläusig mit 14,000 Mann oberhalb desselben längs der Linth seinen Standpunkt einnahm. \*)

<sup>\*)</sup> Es war beschlossen worben, daß am Tage, wo Suwarow ben St. Gotthard und das Reußthal passirte, ein allgemeiner Angriss von Korsatow und Dobe flattsande. Zwei Abthei-lungen hope's, Zellachich (7000 Mann) und Linken (9000 Mann), sollten in den Kanton Glarus die Schwyz vordringen, um Suwarow die Hand zu bieten. Gegen 10,000 Mann Emigranten und Bayern waren von Constanz her im Anmarsch. Rach erfolgter Bereinigung ware die russische Operationsarmee 80,000 Mann flart gewesen. Dem eilte Massen zuvorzukommen.

Die letten Colonnen des Erzherzogs passirten die Brude von Schaffhausen. Massena setzte auf den 25. Sept. (einen Tag früher als sein Gegner) seinen Angriff fest.

Lecourbe hatte mit 12,000 Mann ben Gotthardspaß und das Reußthal geschlossen; Soult, durch Molitor unterstüßt, sollte die Linth forciren und Hoge bis Meined zurückwersen, während Massena mit Uebermacht den entscheidenden Schlag gegen Korsasow aussührte. Dieser hatte die Hauptmasse seiner Streitkräfte, gegen 18,000 Mann, in die Stadt Zürich und vor dieselbe, bei Wiedison, Wollisshofen 2c. gelegt, bereit, von hier aus die Offenswe zu eröffnen; nur drei Bastaillone standen beim Kloster Fahr, um eine Stelle zu beherrschen, wo die Limsmat leichter zu passuren war; die Division Durassow wurde nach Wettingen und Kirchdorf betaschirt, um die linken Flügelbewegungen der französischen Stellung zu überwachen.

Massena's Plan war, die Russen in Zürich einzuschließen, und sie sofort diesseits und jenseits der Stadt anzugreisen. Zu dem Zweck mußte aber erst ein Armeecorps die Listmat übersehen, und dieß sollte beim Kloster Fahr bewerktelligt werden. Die Division Lorge mit einem Theil der Division Mesnard (16,000 Mann) unter Dudinot's Besehl erhielt diese Bestimmung. Der Rest der letztern Division sollte inzwischen, um Durassow zu täuschen und seine Ausmertsamkeit sestzuhalten, Scheindemonstrationen machen, als wolle er bei Bogelsang eine Brücke schlagen, welche Täuschung auch vollkommen gelang.

Als rechter Flügel ber französischen Stellung mußte Mortier mit seiner Division, 8000 Mann, die Sihl entlang gegen Wiedikon vorrücken und die Ruffen vorläufig in Zürich im Schach halten. Klein mit seiner Division, 10,000 Mann stark, wurde bei Altstetten, zwischen Zürich und Kloster Fahr, aufgestellt, um je nach Gestalt der Umstände entweder gegen Zürich vorzurücken, wenn Mortier Unterstützung bedürfte, oder Dubinot beim Uebergang über die Limmat Beistand zu leisten.

Die Vorbereitungen zum Brückenschlagen wurden in Dietikon insgeheim mit größter Sorgfalt betrieben, und in der Nacht des 25. die Kähne ins Wasser getragen. Die Truppen standen am Ufer, mehrere Batterien beherrschten den Uebergang, sowie die Straße von Detwyl.

Um 5 11hr Morgens erfolgte die erste Einschiffung von 600 Mann; diese vertrieben die russischen Borposten jenseits; Berstärfungen folgten. Jest wurden die 3 russischen Bataillone, welche Kloster Fahr bedten, angegriffen und nach harts näckigem Rampfe überwältigt.

Um 71/2. Uhr war ber Bau ber Brücke, anderthalb Stunden später ber Uebergang ber 16,000 Mann bewerkstelligt. Gegen 6000 Mann stellten sich bei Detwyl und Regenstorf auf, um Durassow, falls er sich gegen Zürich zurückzöge, die Spige zu bieten; mit dem Rest der Truppen drang Dudinot über Höngg zum Geißberg vor, in der Absicht, die Winterthurer Straße abzuschneiden und sofort Zürich diesseits anzugreisen.

Inzwischen hatten die Operationen jenseits längst begonnen. Die Scheinsbemonstration Mesnards am Einslug der Limmat in die Aar hatten Durassow so getäuscht, daß er den größten Theil seiner Truppen bis Freudenau führte. Morstier anderseits war gegen Wiedikon (vor Zürich) vorgedrungen, unterhielt ein längeres Gesecht mit der Hauptmacht Korsakows und mußte zum Uetliberg zuruckweichen. Doch im selben Augenblick seite Massen die Division Klein bei Alt-

stetten in Marsch; 4000 Grenadiere stellten das Gefecht wieder her; die Russen wichen nach Jürich zuruck. Während dessen hatte Korsakow, beunruhigt vom Kasnonenfeuer, das sich in seinem Rücken vernehmen ließ, einige Bataillone abgessendet, um jenseits der Limmat etwaigen seindlichen Versuchen entgegenzurücken, doch waren diese schwachen Kräfte nicht im Stande, dem Vordringen Dudinots Einhalt zu thun. Bis Andruch des Abends war Jürich sest eingeschlossen. Korssakow, der nachgerade den Stand seiner Lage erkannte, führte seine Hauptsmassen über die Limmatbrücken in den diesseitigen Stadttheil; auch Durassow eilte zurück, um in der Nacht auf Umwegen die Straße von Winterthur zu erreichen.

Am 26. Morgens galt ce, unter bem französischen Geschützeuer, bas die Stadt Zürich völlig einhüllte, die Rückzugsstraße von Winterthur zu erobern. Rorsafow stellte seine Infanterie an die Spize, die Cavalerie folgte, das Geschütz und der übrige Train schloß den Zug. Die Infanterie warf mit bewundernes werther Tapferkeit Alles über den Hausen, was ihr im Wege war, die Straße wurde geöffnet; allein die Mitte des gedrängten Zuges gerieth bald durch wiedersholte Angrisse der Franzosen in Unordnung; die Cavalerie und Bagage wurde bis an die Thore von Zürich zurückgeworfen; in demselben Augenblick drangen von jenseits der Limmat Klein und Mortier in die Stadt; man schlug sich in den Straßen.

Korfatow mandte sich, nachdem er gegen 12,000 Mann, fast all fein Gefchus, die Kriegstaffe und das Gepack verloren, mit dem Rest seines Armeecorps
theils über Bulach nach Eglisau, theils über Winterthur nach Schaffhausen auf
das rechte Rheinufer.

Auch Soult hatte gegen hote, ber gleich bei ben ersten Schuffen ben Tob fand, mit Glud gefämpft; die Trummer seines Corps wichen nach St. Gallen und Constanz gurud.

Suwarow hatte unter heftigen Gefechten am allgemeinen Schlachtag Alts borf und den Bierwaldstättersee erreicht; aber kein Fahrzeug war vorhanden, seine Truppen überzusezen; er mußte sich ins Schächenthal wersen, um auf Fußskeigen über Felsen ins Muottathal zu gelangen. Aber schon rückte Massena von Schwyz heran, die Mündung des genannten Thals zu besegen. Suwarow entschoof sich über den Bragel ins Klönthal zu defiliren; dort trat ihm Molitor entsgegen, und er mußte mörderische Gesechte liesern, ohne nach Wesen vordringen zu können; von allen Straßen abgeschnitten, trat er den Kückzug an, um durch das Engis oder Kleinthal einen 8000 Fuß hohen Gebirgspaß zu erglimmen, und von da ins Rheinthal und nach Chur hinabzusteigen, wohin von seinem Armeescorps kaum 10,000 Mann gelangten; die übrigen waren den Strapazen erlegen. Suwarow verließ den Kriegsschauplas.

# feldzug von 1800.

XIV, Ueberfichtsfarte.

Bonaparte hatte die oberfie Gewalt, damit die Leitung der Gesammheit aller Kriegsoperationen erlangt. Im Januar 1800 stand die helvetische Armee in Canstonnirungen in der Schweiz, die des Riederrheins auf gleiche Weise am linken Rheinufer; Moreau hatte den Oberbefehl. In Italien erhielt General Massena

bas Commando über die dortige Armee, die auf 36,000 Mann angegeben wird. Sie stand in und um Genua, längs den Apenninen bis Oreglia und Nizza in sehr gefährlicher Lage. Ihr gegenüber stand die österreichische Armee unter dem General Melas, 6000 Mann. Eine Reservearmee, deren Führung sich Napoleon persönlich vorbehielt, wurde unter Berthier bei Dison concentrirt, und zwar mit so großem Pomp, aber so geringer Truppenzahl, daß der Anschein einer Täusschung Murzel faßte. Gleichwohl war die Armee vorhanden, und mit ihr führte Napoleon die Entscheidung in Italien herbei.

Napoleon befahl Moreau, gegen Ende April nach Deutschland vorzubringen. Er hatte 140,000 Mann zur Verfügung. Die österreichische Armee, von Krap commandirt, wird zu 109,000 Mann angegeben; sie stand aber weit auseinander vertheilt.

Inzwischen hatte mit dem Anfang Aprils in Italien öfterreichischerseits Melas den Feldzug mit einer Unternehmung gegen die Riviera eröffnet; er trennte Massen und Suchet; am 19. ward Genua erreicht und eingeschlossen.

#### Plan von Genua.

Maffena batte baselbit gegen 10,000 Mann vereinigt, gablte aber nebfibei 18,000 Kranfe und Bermundete. Genua gemahrte ibm einen Bufluchtsort, gang geeignet, ben Gegner möglichft lange am mittellanbifchen Meere festzuhalten. Die Stadt hat einen Umfang von eirea 6000 Schritt, liegt am Fuß einer sie umgebenben Bergfette und ift mit einer baftionirten Enceinte umgeben. Außerbem bat Genua eine zweite befestigte Umgebung, welche unter trefflicher Benützung bes Terrains in weiter Entfernung ben Drt einschließt. Detaschirte Forts bedten fammtliche Berke, die gut armirt waren. Gine Berennung bes Ortes, sowie ein Bombarbement mar unter bewandten Umftanden fcwierig; aber ein englisches Geschwader hielt ben Safen eng blofirt und verhinderte jede Proviantzufuhr sowohl für die Armee, als für die 150,000 Seelen farte Bevolkerung. Feldmarschall-Lieutenant Dit, bem die Belagerung ber Festung übertragen war, fonnte ben Kall von Benua nur burch enge Einschliegung bes Plages erwarten. Ende Mai waren die Lebensmittel daselbst bereits erschöpft. Bergebens wurden wiederholte Ausfälle gemacht. Anfange Juni erreichte bie hungerenoth ben bochften Grab; die Bevolferung erhob fich jum Aufruhr; Maffena mußte am 3. Unterhandlungen anknupfen; aber im felben Augenblid erhielt Dit von Melas ben Befehl, Die Belagerung aufzuheben. Napoleon batte ben großen St. Bernhard überschritten (Einnahme von Jvrea 24. Mai, Treffen bei Romano 26. Mai) und zog unvermuthet in Mailand am 2. Juni ein. Um 5. Juni wurde von Maffena der Bertrag ber Raumung Genua's unterzeichnet. Am 6. jogen 8500 Mann ju Canb mit Baffen und Gepad, aber ohne Gefchut, nach Franfreich ab; ber Reft, 1500 Mann und 20 Befduge, murben nach Antibes eingeschifft. Die Kranken blieben aurud. General Dit ernannte ben Fürften von Sobenzollern jum Gouverneur von Genua und richtete feinen Rudmarich nach Tortona, mabrend Suchet's Corps, bas bisher Melas gegenüber befensiv eine verschanzte Linie am Bar bedte, nun mit einer Daffe von 24,000 Mann ben Desterreichern in Flanke und Ruden folgte, bie sich nach Alessandria zuruckgegen.

Melas war in eine schwierige Lage gerathen. Schon eilte Murat am 6. aus Mailand nach Piacenza und Lannes seste über den Po, um die wichtige Stellung von Stradella zu erreichen, welche die Straße von Turin über Alessandria nach Piacenza sperrt. Am 9. hatte Dt's Avantyarde Casteggio erreicht, wurde dort von der französischen Armee angegriffen und wich nach Tortona, die folgenden Tage dis Marengo und Alessandria zurück. Die Desterreicher versoren 4300 Mann, die Franzosen 600.

Melas hatte keine Rudzugslinie mehr frei. Suchet besetzte die Defileen ber Apenninen und den Paß an der Scrivia, wo hindurch die Straße nach Genua fahrt; am Ticino und Po standen Moncey's Divisionen und Napoleon bei Strasbella mit der Hauptarmee.

Die sich gegenüberstehenden Feldherren erkannten, daß der Augenblick der Entscheidung herannahe. Melas blieb 3 Tage in seinem Lager bei Alessandria; Rapoleon harrte des Angriffs und schlug zur Sicherung eines möglichen Rucksangs zwei Brücken über den Po.

Um 12. Abende rudte bie frangofische Armee gegen Tortona por.

#### Schlacht bei Marengo 14. Juni 1800.

Stärke der Armeen: Die österreichische bestand aus 74,750 Mann. Es zählte die erste Colonne unter Melas (Divisionen Haddick, Kaim, Morzin, Elsnig) 14,200 Mann Infanterie, 6034 Mann Cavalerie; die zweite Colonne unter Ott 6862 Mann Infanterie, 740 Mann Cavalerie. Verschiedenorts detaschirt und in Festungen lagen 43,917 Mann. Die österreichische Feldarmee von Mazrengo war also 28,496 Mann stark.

Die französische Armee zählte im Ganzen 57,845 Mann und zwar: Infanterie unter Victor, Lannes, Desaix \*) 23,791 Mann; Cavalerie unter Mürat 3688 Mann; Artillerie und Ingenieurcorps 690 Mann. Die Feldarmee war bemnach 28,169 Mann stark. In Festungen und am Po waren betaschirt 29,676 Mann.

Die vor Marengo fämpfenden Armeen standen folglich gleich stark gegenüber. Melas hatte die Absicht, am 14. den linken Flügel seiner Armee auf Salé marschiren zu lassen und dort die Franzosen anzugreisen, mit der Hauptcolonne aber über Marengo nach St. Giuliano vorzugehen und den bei Salé sechtenden Feind in seiner linken Flanke und im Rücken anzugreisen. Um auszurücken waren außerhald Alessandia zwei Brücken über die Bormida geschlagen und deren Brückenkopf mit 14 Geschüßen versehen. Eine dritte Colonne hatte bereits Marengo besetz und war bestimmt, die rechte Seite dieser Hauptcolonne zu decken. Aber Melas' Borhaben scheiterte, indem Napoleon schon am 13. Nachmittags Marengo mit Victors 2 Divisionen augriff, den Ort nahm und selbst Vietras buona besetze, und wozu noch kam, daß überhaupt die französische Armee nicht die Stellung hatte, welche Melas voraussetze.

Aus bem balbigen Rückzug, und weil die Gegend um Marengo und ber sumpfige Fontanone-Graben ben Desterreichern Schwierigkeiten bot, folgerte Raspoleon, daß Melas weder angreifen noch sich angreifen lassen wolle. In der Racht erhielt er jedoch Nachricht von einer andern Absicht bes Gegners.

<sup>\*)</sup> Am 11. Juni war General Defaix von Egypten gurudgefehrt, im haupiquartier eingetroffen und abernahm bas Commando ber zwei Divisionen bes linken Flügele.

Am 14. mit Tagesanbruch ging die öfterreichische Armee in zwei Colonnen über die Bormida, konnte jedoch außerhalb des Brüdenkopfs, der nur einen Ausgang hatte, sich nur langsam entwickeln. In und bei Pietrasbuona stand von Bictors Corps die Division Gardanne; es entspann sich ein lebhaftes Gefecht; die Franzosen wurden bis Marengo zurückgeworfen.

Defaix stand mit dem linken französischen Flügel bei Aqui und Novi; er meldete Napoleon, daß dort keine feindlichen Truppen sich befänden und erhielt den Auftrag, seine Truppen sogleich nach S. Giuliano zu dirigiren. Er läßt die Division Monnier ungefäumt abmarschiren, mit der Division Boudet kann er jedoch erst um 4 Uhr Nachmittags eintressen.

Anderseits wird Melas gemeldet, daß in seinem Ruden bei Aqui feindliche Reiterei sich gezeigt habe; er befürchtet Suchets Annäherung und entsendet zur Beobachtung jener Streitmassen den größten Theil seiner Cavalerie (2340 Mann) nach Cantaluppo, und schwächt dadurch die Wassengattung, die ihm in der besvorstehenden Schlacht den Sieg entscheiden dürfte.

Unterdessen gewinnt das Gesecht bei Marengo immer mehr an Bedeutung. Unter dem Donner des Geschüßes marschirt die ganze österreichische Armee am Fontanone-Graben auf; der rechte Flügel, an die Bormida gelehnt, unter D'Reilly und Frimont, die Division Habdid im ersten, die Division Kaim im zweiten Tressen; hinter letzterm die Cavalerie unter Elsnis und die Grenadiere in Costonnen. Marengo von Bictors 2 Divisionen (Gardanne und Chambershac) verstheidigt, wird bombardirt. Haddid rückt zum Angriss vor, wird tödtlich verswundet, seine Truppen weichen; auch Kaim wird zurückgeworsen.

Unterbessen trifft französischer Seits das Corps des General Lannes und Murats Reserve bei La Borbotta ein. Die Division Haddick, jest Bellegarde, rückt diesen entgegen. Marengo wird von Kaim, D'Reilly und mit 5 Grenadiers bataillonen wieder und wieder gestürmt; es gelingt, Laufbrücken über den Graben zu werfen, unter fortwährendem Kartätschenseuer erkämpst eine Grenadierbrigade und bald darauf die Division Haddick den Uebergang des Baches.

General Ott hat mittlerweile seine linke Flügelcolonne nach Castel-Ceriolo gezogen, kömmt Lannes in die rechte Flanke, eben als dieser Bictor zu hilfe eilt; die Franzosen muffen die Bertheidigung des Baches aufgeben und sich hinter Marengo zurückziehen.

In biesem Augenblick kommt Napoleon auf dem Schlachtfeld an, mit ihm die Consulargarde (800 Mann Infanterie und 360 Grenadiere zu Pferd). Sie eilt Lannes zu hilfe, formirt ein Carré, empfängt die einhauenden öfterreichisschen Dragoner mit Rartätschenseuer; diese weichen. Ein blutiges Gesecht bezinnt; es sehlt den Desterreichern an Cavalerie; Oberst Frimont führt 4 Husfaren-Escadrons herbei; diese hauen im Nücken der Consulargarde ein; sie erleidet eine vollständige Niederlage. Auch die nach Castel-Ceriolo dirigirte Division Monnier wird über die Weingärten zurückgeworsen. Die Franzosen weichen gegen St. Giuliano zurück. Die Schlacht war für sie verloren.

Melas, verwundet und von Anstrengungen erschöpft, überträgt bas Commando bem Feldmarschall-Lieutenant Raim und zieht sich nach Alessandria zurud.

Die Desterreicher verfolgen in nicht geschlossener Ordnung den sich langsam zuruckziehenden Feind. Un der Spipe General Bach, die Avantgarde führend (4300 Mann); links Liechtensteins Dragonerregiment, 1000 Pferde; Briev mit

1600 Mann über Spinetta nach Groffa. Tausend Schritte hinter ber Avantgarbe folgte die Hauptcolonne der öfterreichischen Armee, und wieder 1000 Schritte hinter derselben die Reserve. Dit zog sich gegen Salé, und weil er dort keinen Feind traf, nach la Stampa, D'Reilly gegen Frugarolo hin.

Abends 5 Uhr. General Desaix war mit seiner legten Division (5300 Mann) bei S. Giuliano angesommen. Er veranlaste Napoleon, die Schlacht neuersbings zu beginnen. Dieser ordnet seine Truppen: Desaix mit der Division Boudet hält die Mitte auf der großen Straße; eine Batterie von 12 Geschüßen deckt den rechten Flügel dieses Corps, das von den Cavaleriebrigaden Champeaux und Kellermann unterstützt wird. Neben und hinter dieser Avantgarde folgte rechts Lannes' und Monniers Division; links der großen Straße stand Victor mit den Divisionen Gardanne und Chamberlhac, die sehr gelitten, in 2 Tressen. Der Ueberrest der Consulargarde sammelt sich hinter Lannes' linkem Flügel.

6 Uhr. 3ach erreichte die Höhe von Casina-Gross; plöslich schlägt ihm Kartätschenfeuer aus 12 Geschüßen entgegen; sein erstes Tressen wird erschüttert und auss zweite zurückgeworsen, welches das Feuer des Feindes erwidert und avancirt. In diesem Moment hat Rellermanns Reiterei die Weingärten in Jügen passirt; er läßt seine ersten Eskadrons mit Ungestüm auf die österreichische Infanterie eine brechen, während er die andere Halfte gegen die seindliche Cavalerie vorschickt. Auch französische Infanterie ftürzt sich aus den Weingärten in Mitte der österreichischen Bataillone. Hier reißt ein panischer Schrecken ein; von der Straße her rückt die Division Boudet ins Tressen, von Lannes und Monnier unterstützt; General Desaix fällt zwar, durch eine Flintenkugel getrossen, todt vom Pferde; aber der Impuls ist gegeben; die österreichischen Truppen stürzen übereinander, ein großer Theil derselben wird niedergehauen oder gesangen. Lesteres war das Schicksal des Generals Zach nebst 37 Offizieren und 1627 Soldaten.

Der Muth ber Franzosen wuchs. Durch die Reitereibrigade Champeaux und die berittene Consulargarde verstärft wirft sich Rellermann sofort auf die österzeichische Reiterei Pilatti jenseits der Straße bei Cassina-Grossa; diese weicht verzwirrt auf die Infanterie der Hauptcolonne zuruck, in welche Rellermann gleichzeitig und unaufhaltsam einbricht. Alles slieht in wilder Unordnung die über den Fontanone-Graben und hinter den Brückensopf der Bormida.

Da Kellermann nicht auf dem Fuß folgte, vermochte ein öfterreichisches Grenadiercorps sich in Marengo aufzustellen, das hierauf die feindliche Cavalerie mit einem lebhaften Kanonen- und Gewehrfeuer empfing, worauf sich dieselbe zuruckzog. Aber die bereits gewonnene Schlacht war verloren.

D'Reilly und Ott kamen ins alte Lager hinter die Bormida zuruck, ohne bei der Entscheidung mitgekämpst zu haben. Die Sieger lagerten sich Abends 10 Uhr vor Castel-Ceriolo bis gegen sa Bolla; ihre Borhut wieder bei Pietra-buona. Die Desterreicher zählten 963 Todte, 5518 Verwundete, 2921 Mann waren gefangen genommen; endlich versoren sie 13 Geschüße und 1493 Pferde. Die Franzosen versoren (ihrer Angabe zufolge) 1100 Todte, 3600 Verwundete und 900 Gefangene. (?)

Folgen ber Schlacht. Melas knüpft Unterhandlungen an; er muß Piemont, bas genuesische Gebiet, Parma mit allen festen Plägen, den größten Theil der Combardei, nebst der Citadelle von Mailand und der Festung Pizzighetone den Franzosen einräumen. Die öfterreichische Armee muß sich in 3 Colonnen hinter

ben Mincie zurudziehen, behalt jedoch alle ihre Baffen und alles Material. Bonaparte ordnet die wiedergewonnenen Landftriche, übergibt das Comando an Maffena und kehrt nach Frankreich zurud.

(Rheinarmee.) Moreau hatte die Offensive ergriffen. Ereffen bei Engen und Stodach am 3. Mai; fie lieferten fein Resultat.

# Plan zur Schlacht bei Möskirch am 5. Mai 1800.

Feldzeugmeister Kray maschirte am 4. Mai früh nach Möskirch ab (4 Meilen von Engen). Er nahm folgende Stellung: das Corps des Prinzen von Lothringen vor und hinter Möskirch (AA). Fünsundzwanzig Geschüße bestrichen das Dessilee von Krumbach (BB). Nauendorf hatte die Söhen von Heudorf besetzt (CC), die Reserve hatte rückwärts bei Rohrdorf Stellung genommen (DD); Erzherzog Ferdinand stand bei Neuhausen ob Eck (EE), Giulay bei Bonndorf (FF), endslich das bayrische Corps unter Wrede bei Buchheim (GG).

Am 5. Mai rückt Moreau gegen die Stellung der Desterreicher in breiter Fronte seiner Armee vor; Bandamme zieht mit einem Theil seiner Brigade von Bonnborf durch Klosterwald (aa), Montrichard (bb) und die Reserve-Reiterei (cc) durch den Krumbacher Bald nach Möstirch. Lorges (dd) wendet sich von Krumbach links, und stellt sich heudorf gegenüber auf. Moreau selbst folgt mit den 3 übrigen Divisionen theils dieser Richtung, theils der Hauptstraße.

Nachdem der Wald von den öfterreichischen Borpoften gereinigt, stellt sich Montrichard am Saum desselben (bb) auf; er wird jedoch zurückgedrängt. Ein zweiter Versuch, eine Batterie von 18 Geschützen unter dem Schutze seiner Reiterei und einiger Bataillone (ff') der feindlichen Batterie gegenüber aufzusahren, hat keinen bessern Erfolg; die französischen Geschütze werden fast alle demontirt und Montrichard weicht in den Wald zurück.

Lorges (dd), unterstügt durch Reiterei (gg), läßt heudorf, den Schlüffelpunkt ber ganzen Stellung, mit großem Nachdruck, aber lange ohne Erfolg angreifen.

Kray will nun, ehe das ganze feindliche heer auf dem Kampfplat eingetroffen, über Altheim und Bintingen vordringen, um die Stockacher Strafe in der Flanke des Feindes zu bedrohen. Werede (gg) erhält Befehl,nach (II) vorzurücken, Giulay von (FF) nach (KK), Erzherzog Ferdinand von (EE) nach (LL), welch letterer jedoch erst später eintreffen kann; 8 Grenadierbataillone der Reserve und 16 Geschüge muffen von (DD) nach (HH) vorrücken.

Vandamme war mittlerweile vor Möskirch angelangt; 2 Bataillone besselben (hh) bedrohen die Sigmaringer Straße, während Molitor (ii) Möskirch
an der südöstlichen Seite und Montrichard (ff) südlich angreift. Die Stadt muß von
den Desterreichern geräumt werden und das Corps des Prinzen von Lothringen
zieht sich nach Rohrborf zuruck.

Inzwischen wurde Lorges, der zwar nach blutigem Kampfe heudorf genommen, von einem furchtbaren Feuer in der Flanke betroffen, und war nahe daran, dem-Anfall der Desterreicher zu erliegen; in diesem Hauptmoment langt die Division Delmas (ee) aus dem Wald von Krumbach an, und stellt sich (kk) auf; die Desterreicher werden von ihr nach Altheim zurückgebrängt.

Um biefe Zeit langt Moreau mit ber Division Bastoul bei Krumbach an,

und läst sie, Giulay eutgegen, nach (II) einschwenken; ein Theil der ReserveReiterei und die Brigade Durutte muß den Zwischenraum (mm) füllen. Ein
heftiger Rampf entspinnt sich, der durch das Erscheinen der von Boll herbeieilenden
französischen Division Richepanse (nn), von welcher Giulay in der Flanke angegriffen wird, sich zum Nachtheil der Desterreicher wendet. Doch macht erst die
einbrechende Nacht dem Rampf ein Ende.

Rrap zog sich auf die hohen von Buchheim und Rohrdorf zurud. Die Franzosen nehmen die Stellung (pp) ein. (St. Cpr war erst Abends bei Neuhausen ob Ed (EE) eingetroffen und versäumte an der Schlacht sich zu betheiligen.)

Die Schlacht von Mösfirch fostete jeden der gegeneinander fampfenden Theile bei 4000 Mann.

Folgenden Tag wich Kray bei Sigmaringen auf das linke Donauufer gurud. Der Krieg wurde sofort hierorts in verwidelten Manovern und Marschen, begleitet von einzelnen Gefechten, fortgeführt, bis endlich am 15. Juli ber Baffenstillftand von Parsdorf diesem ein Ende machte.

Das französische heer ftand in Bayern. Ulm und Ingolftadt waren übergeben worben. Desterreich ruftete sich mit Anstrengung. Erzherzog Johann wurde an Kray's Statt zum commandirenden General ernannt. Seine Armee (in 5 hauptstheile getheilt) war 91,000 Mann stark. Große Berstärfungen folgten.

Moreau commandirte 110,000 Mann, aber sie ftanden weit von einander entfernt.

#### Schlacht bei Hohenlinden am 3. Dezember 1800.

Die Keindselfgfeiten sollten am 28. November 1800 wieder beginnen. Defterreich wollte offensiv verfahren, zwischen Paffau und Braunau 60,000 Mann concentriren, die Ifar bei Landshut überschreiten, von ba gegen Tyrol sich wenden und bort eine Schlacht annehmen. Schlechte Witterung hinderte jedoch ben gleich= zeitigen Marich fammtlicher Truppen. Um 1. Dezember Befecht bei Ampfing. Die Frangofen zogen fich nach haag zurud, und man war öfterreichischerfeits ber Ansicht, daß es am folgenden Tag dort zu einem entscheidenden Treffen tommen barfte, für welchen Fall die nöthigen Maagnahmen zur Entwicklung der Armee getroffen wurden. Allein bald lief von allen Seiten Meldung ein, daß fich die Frangofen gurudgogen, und es ichien bem öfterreichischen Generalcommando nicht mahrichein= lich, daß fich Moreau biesfeits ber Ifar nochmals ftellen wurde. Unter biefer Boraussetzung wurde am folgenden Tag unter minderen Borfichtsmaagregeln ber Beitermarich ber Truppen angeordnet. Die mittelfte Colonne (unter Colowrat), bei welcher fich viele Kuhrwerke und schwere Artillerie befand, verfolgte die große Strafe nach Sobenlinden; eine Colonne rechte, (9te, Riefch) follte auf Feldwegen über haslach, Albaching, St. Christoph nach hohenlinden; eine Colonne links (bie Division Baillet und Rienmayer) über Oberndorf, Beiber, Mitbach vordringen. Aber ber Weg für die beiden Flügelcolonnen war sehr erweicht; während bes Mariches trat zumal ftarter Schneefall ein; fie fonnten in 5 Stunden faum eine Meile gurudlegen; fo fam es, dag die mittelfte Colonne bald einen großen Borfprung voraus befam, welcher fo groß wurde, daß als dieselbe auf ben Keind fich, 2 Stunden verfloffen, ebe die beiden Flügelcolonnen gum Gefecht tamen.

Einen andern Nachtheil bot der Umstand, daß die Hauptstraße von Mattenbett durch den Wald dis Kreuth 1½ Stunde lang ein völliges Desilee bildet, indem sie zwischen zwei Anhöhen hindurch führt, anch eine etwas sumpsige Stelle berührt, so daß eine Entwicklung der Truppen in diesem Engpaß nicht möglich ist. Am Ausgang desselben zwischen Kreuth und Oberbirkach besindet sich eine große und ebene Waldlücke; hier aber und weiterhin auf der Straße die Harthosen hatte Moreau seine Armee (37,000 Mann) aufgestellt. Grouchy als rechter Flügel stand zwischen Birkach und Hohenlinden; Ney, Bastoul, Legrand, füllten den Raum zwischen diesem Ort und Harthosen; die Cavaleriereserve unter Hautpoul stand hinter Hohenlinden. Auch waren die Divisionen Richepanse und Decaen (22,000 M.) von Wasserburg auf der Straße nach Ebersberg zurückzewichen; erhielten sedoch daselbst von Moreau Besehl, um seine Rechte zu decken, nach St. Christoph und Mattenbett vorzurücken; er selbst ahnte sedoch keineswegs das solgenschwere Gewicht der getrossenen Maaßregeln.

Es war gegen 8 11hr Morgens als die Avantgarde der Colonne Colowrat auf der Chausse bei Kreuth auf den Feind stieß. Es entspann sich ein lebhastes Gefecht, das in ein völliges Handgemenge ausartete. Bier Bataillone und 8 Schwadronen rücken noch zur Unterstügung der Borhut vor; auch zogen sich zwei Bataillone vorsichtshalber, um die linke Seite zu decken, gegen St. Christoph; inzwischen währte das Treffen bei Kreuth mehrere Stunden und wurde von österreichischer Seite gestissentlich hingehalten, um den Flügelcolonnen zum Anrücken Zeit zu lassen. Mittlerweile blieben die übrigen Truppen nebst dem Artilleriepart und Fuhrwesen im Engpaß halten, (2 Kürassierregimenter bildeten bei Mattenbett die Nachhut) bis endlich um 10 Uhr Baillet hinter Weiher, Riesch bei Albaching eintraf.

Letterer, seindliche Borposten gewahrend, hatte auf verschiedenen Wegen mehrere Bataillone und Schwadronen gegen St. Christoph betaschirt; mit 21 Schwastronen und 3 Bataillonen nahm er selbst vor Albaching Stellung. Es war jedoch von seindlicher Seite Richepanse mit der Spize seiner Division schon um 7 Uhr Morgens bei St. Christoph eingetrossen; er setzte seinen Marsch nach Mattenbett sort, gerieth aber im Schneegestöber auf Abweg und wurde plözlich ganz nahe von einem starken Infanterieseuer überrascht. Ohne sich jedoch dadurch aufhalten zu lassen, setzte Richepanse sein Marsch mit 6 Bataillonen, 4 Schwadronen und 6 Geschügen fort, und übertrug dem ihm folgenden Orouet, den Feind zu beseiztigen, was ihm auch nach hartem Kamps gelang, nachdem Decaen nachgerückt und am Gesecht Antheil genommen. So wurde die linke Flügelcolonne der Oesterzreicher bei Albaching sestgehalten.

Gegen 11 Uhr gelangte auch ber rechte Flügel ber Defterreicher ins Treffen. Rienmayers Corps war auf ben Sohen von Buch und Oberbuch aufmarschirt, worauf es bei Saidberg, Dading, Forstern und Kronadern zum lebhaften Gefecht fam. Baillets Corps blieb inzwischen als Reserve bei Mittbach, die Verbindung mit Colowrat unterhaltend.

Deffen Avantgarbe hatte nun bereits 3 Stunden lang bei Kreuth gekampft und man hatte ihr wiederholt Berstärfung gefandt, als endlich auf Seite der Franzosen Ney mit dem größten Theil seiner Division erschien und in Bereinigung mit Grouchy das Gesecht an der Mündung des Defilees in der Waldlude nachbrudslicht aufgriff. Es erfolgte eine blutige Schlacht.

Dhngefahr um diefelbe Beit erschien Richepanse bei Mattenbett und traf bier

auf die obenerwähnten Kürassierregimenter, die abgessen waren, in Erwartung bis Colowrats Colonne den Engpaß hinterlegt hätte. Ein heftiges Gesecht eröffnete sich; aber Richepanse, wohl erkennend, daß ein entscheidender Schlag im Desilee geführt werden müsse, ließ die Hälfte seiner Bataillone und Schwadronen im Rücken der österreichischen Parks und Troscolonne auf der Straße vorrücken, die bald in die größte Bestürzung gerieth, welche in eine völlige Berwirrung der Colonne und in Flucht ausartete, als am andern Ende des Waldes bei Areuth die östersreichische Vorhut so eben eine Niederlage erlitt, worauf Ney von dorther in den Engpaß eindrang.

Der Berlust der Desterreicher war 978 Mann an Tobten, 3687 Berwundeten, 7195 Gefangenen, zusammen 11,860 Mann, 50 Geschütze und 85 Munitions= wagen. Der Berlust der Franzosen sindet sich nicht angegeben.

Der Ruckzug ber erstern ging in folgender Ordnung vor sich: General Riesch von Albaching in vollester Ordnung nach Ramsau; Baillet entkam unverfolgt über Burgrain nach Dorfen; Kienmayer, bei Buch vom Feind umgangen, mußte sich burchschlagen, was nicht ohne Berlust geschah; er sammelte sich bei Längdorf und gelangte am folgenden Tag nach Dorfen.

Die Schlacht bei Sobenlinden, ein Werk bes Zufalls, entschied gleichwohl ben Keldaug in Deutschland.

2m 25. Dezember murbe ein Waffenstillftand zu Steyer unterzeichnet.

Am 9. Februar: Abschluß des Friedens von Lünewille.

#### Seldzug von 1805.

Napoleon hatte rudfichtelose Maagnahmen getroffen zur Ausbehnung seiner Macht. England war mit einer Landung bedroht worden; er ließ sich in Mailand zum Könige von Italien frönen, machte Alessandria zum Central-Waffenplat zahlereicher Streitfräfte, vereinigte Genua mit dem französischen Reich, nahm Neapel, Parma, Piacenza in Besig zc., und gab unverhohlen die Absicht fund, sich als Raiser des Occidents, als Nachfolger Karls des Großen, als den Obersten unter den Monarchen unsers Welttheils geltend machen zu wollen.

Sein Berhalten war verletzend; Rußland erfannte ben neuen Kaisertitel nicht an und verband sich durch einen Alianztraftat mit Großbritannien; Desterreich trat demselben im August 1805 bei; Preußen verhielt sich neutral. Der Krieg begann von Neuem unter dem Aufgebot mächtiger Streitfräfte.

Stärfe ber frangofifden Urmee.

| Erftes   | Armeecorps | unter | Marschall | Bernadotte | 17,482  | Mann |
|----------|------------|-------|-----------|------------|---------|------|
| 3weiter  | 3 ,,       | "     | General   | Marmont    | 20,613  | "    |
| Dr ittes | <i>"</i>   | "     | Marschall | Davoust    | 27,311  | "    |
| Biertes  | "          | "     | ,,        | Soult      | 41,220  | "    |
| Fünftee  | , ,        | "     | "         | Lannes     | 17,761  | "    |
| Sechste  | ð ,,       | "     | "         | Ney        | 24,302  | "    |
| Siebeni  | tes "      | "     | "         | Augereau   | 14,307  | "    |
|          |            |       |           |            | 162,996 | Mann |

(Starte ber Infanterie 139,577 Mann, Die Cavalerie 13,435, Die Artillerie und Sappeurs 9984 Mann.)

Hierzu: Cavaleriereserve unter bem Prinzen Murat

die Referve unter Bennigfen

Engländern gegen

162,996 **Da** 21,991

50,000

30,000

26,000

166,000 Mann

| Die Garben                                                                                                       | 5,934   | "                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| An bayerischen, württembergischen und badischen Truppen                                                          | 22,985  | "                 |
| Die französische Armee in Deutschland war bemnach ftark                                                          | 213,906 | "                 |
| Achtes Armeecorps unter Marschall Massena                                                                        | 52,754  | "                 |
| In Neapel unter Gouvion Saint-Cyr                                                                                | 15,000  | "                 |
|                                                                                                                  | 281,660 | Mann              |
| Stärke der österreichischen und ruffischen Art Die Hauptmacht unter Erzherzog Carl befand sich in Ita            |         | . <i>(G-164</i> 6 |
| und mag betragen haben gegen                                                                                     | 120,000 |                   |
| In Oberösterreich unter Erzherzog Ferdinand, welchem Ge-<br>neral Mack als Generalquartiermeister beigegeben war | 84,000  | ,,                |
| In Tyrol unter Erzherzog Johann                                                                                  | 30,000  | "                 |
| Ein Referve                                                                                                      | 30,000  | "                 |
| <del>-</del>                                                                                                     | 264,000 | Mann              |
| 1tes ruffifches Urmeecorps unter Rutufoff                                                                        | 60,000  | "                 |

Die gegen Napoleon zu verwendenden Armeen hatten also eine Starte von 430,000 Mann erlangen fonnen; allein schon die ersten Schritte der in Deutsch= land operirenden öfterreichischen Colonnen machten den ganzen Feldzug scheitern.

Ein Armeecorps unter Tolftoi gemischt mit Schweben und

Hurbovben

## Nebersichtskarte zu den Feldzügen 1805—6.

(Plan von Ulm.)

Die Desterreicher rudten in Bayern ein, brangen an ben lech vor, und besetzten bereits am 18. September Ulm. Um 26ten Stellung hinter ber Iller, Avantgarbe gegen ben Schwarzwalb.

Napoleon eilte mit seinen Heeresmassen zum Rhein; er beabsichtigte die österreichische Armee anzugreisen, ebe sie sich mit der russischen vereinigt, und hoffte sie zu zernichten, wenn sie ihn unter solchen Umständen erwartete. Er passirt den Mein zwischen Mainz und Kehl am 25. und 26. September und dirigirt die Hauptmassen seines Heeres nach Donauwörth; Davoust über Mannheim in die Gegend von Dettingen und Ingolstadt; Soult über Speyer nach Heilbronn; Ney über eine Schissväcke bei Hagenbach nach Stuttgart; Mürat, Augereau, Lannes gehen über Kehl nach Offenburg, Ettenheim, Renchen; der Artillerpart versolgt die Straße über Hall nach Nördlingen. Bernadotte und Marmont eilen von Hannover und Holland herbei, um sich mit den Bayern unter Wrede bei Würzburg zu versbinden. Mach ist also rechts von 60,000 Mann angegriffen, von 80,000 Mann, ohne daß er es wahrgenommen, umgangen, und vor Ulm von Ney beobachtet; sein Verderben ist unvermeidlich, wenn er sich nicht augenblicklich zurückzieht; die Franzosen sind ihm an Zahl weit überlegen.

|   |   |  | · |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| , |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | , |
|   | , |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

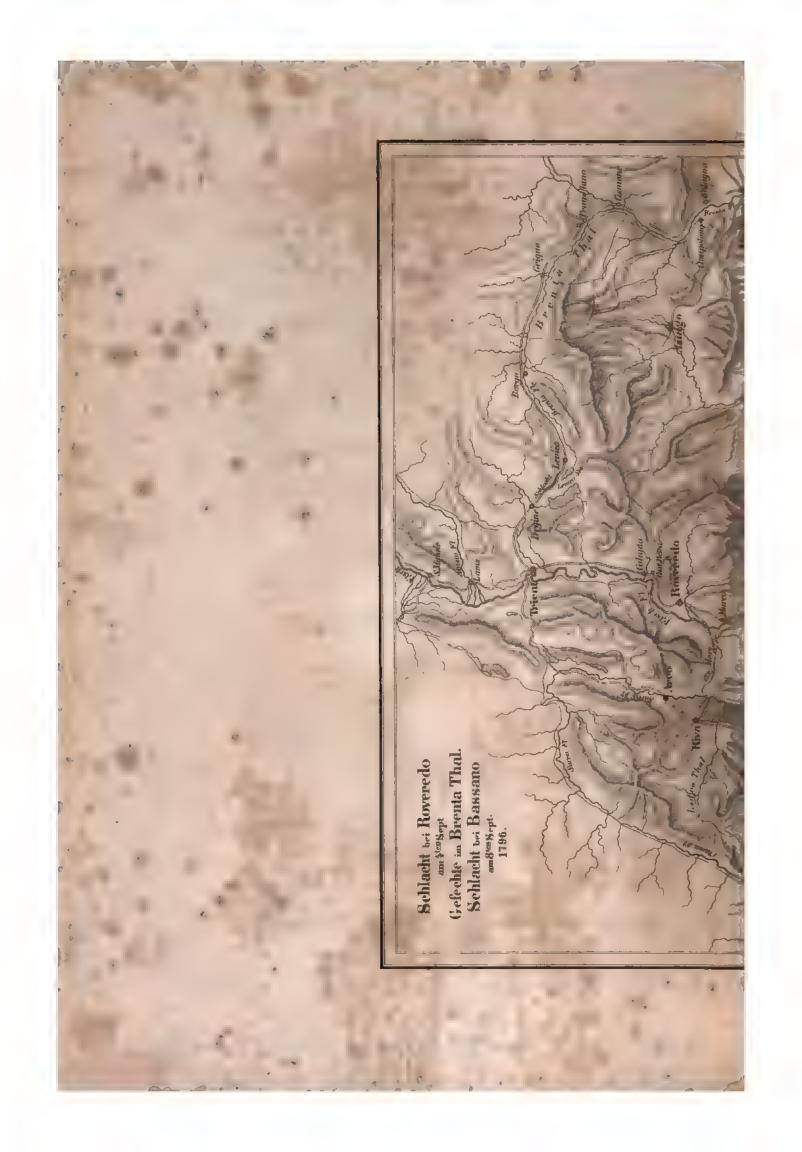

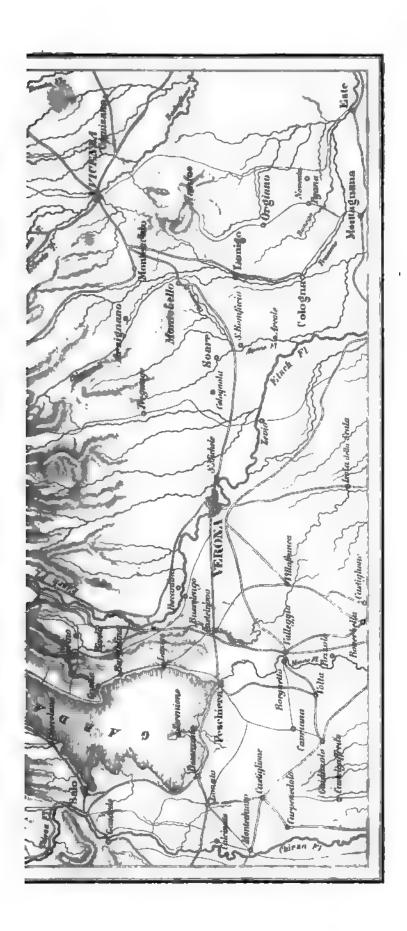



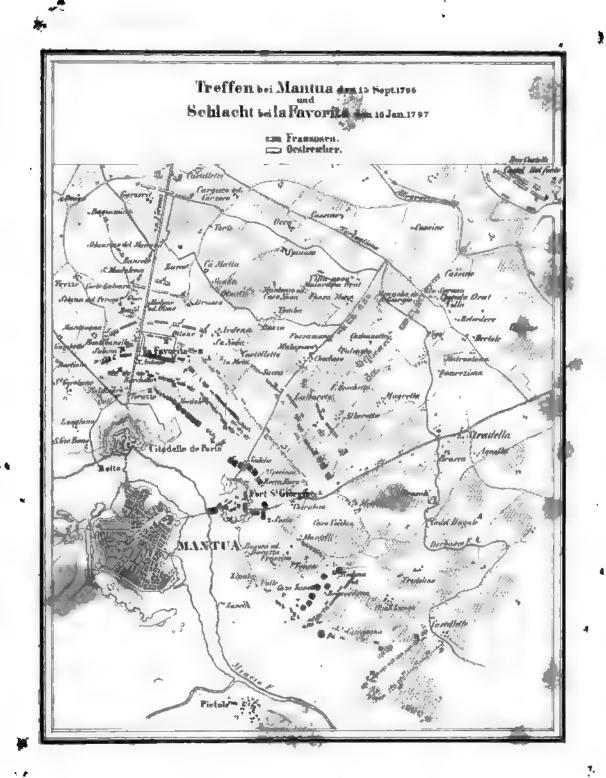

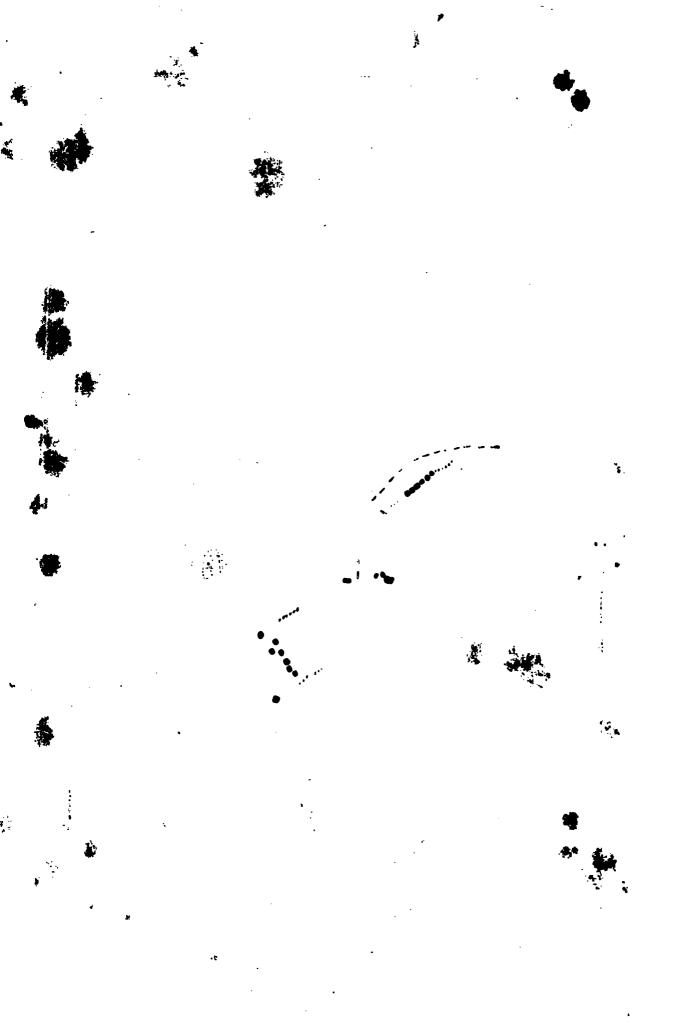





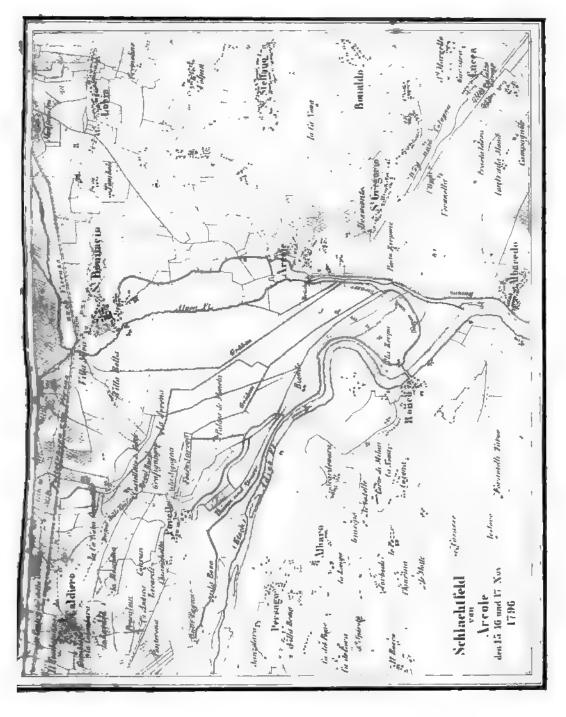

A Charles and an a second seco

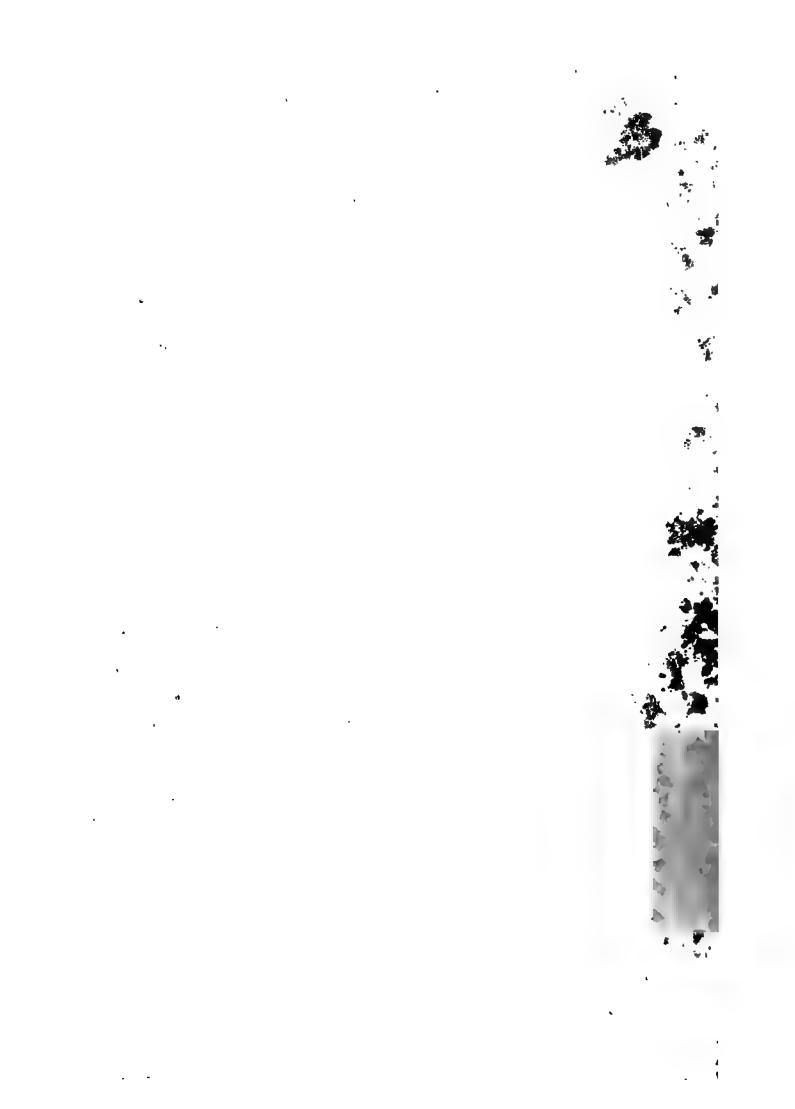

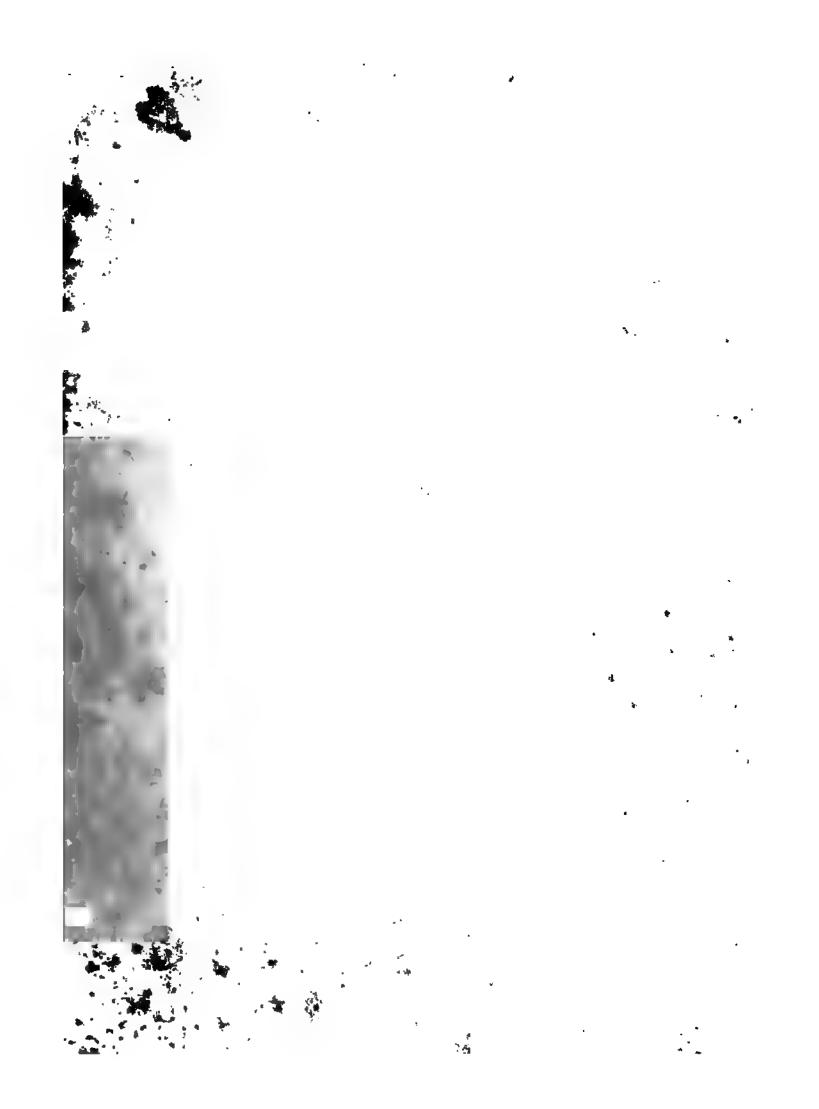

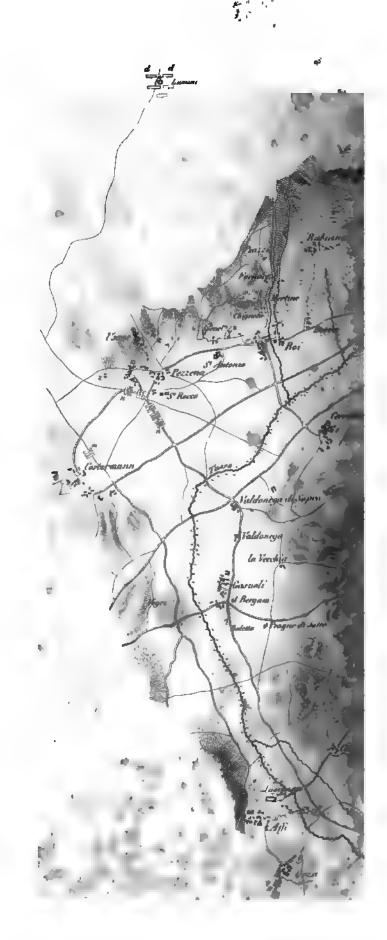





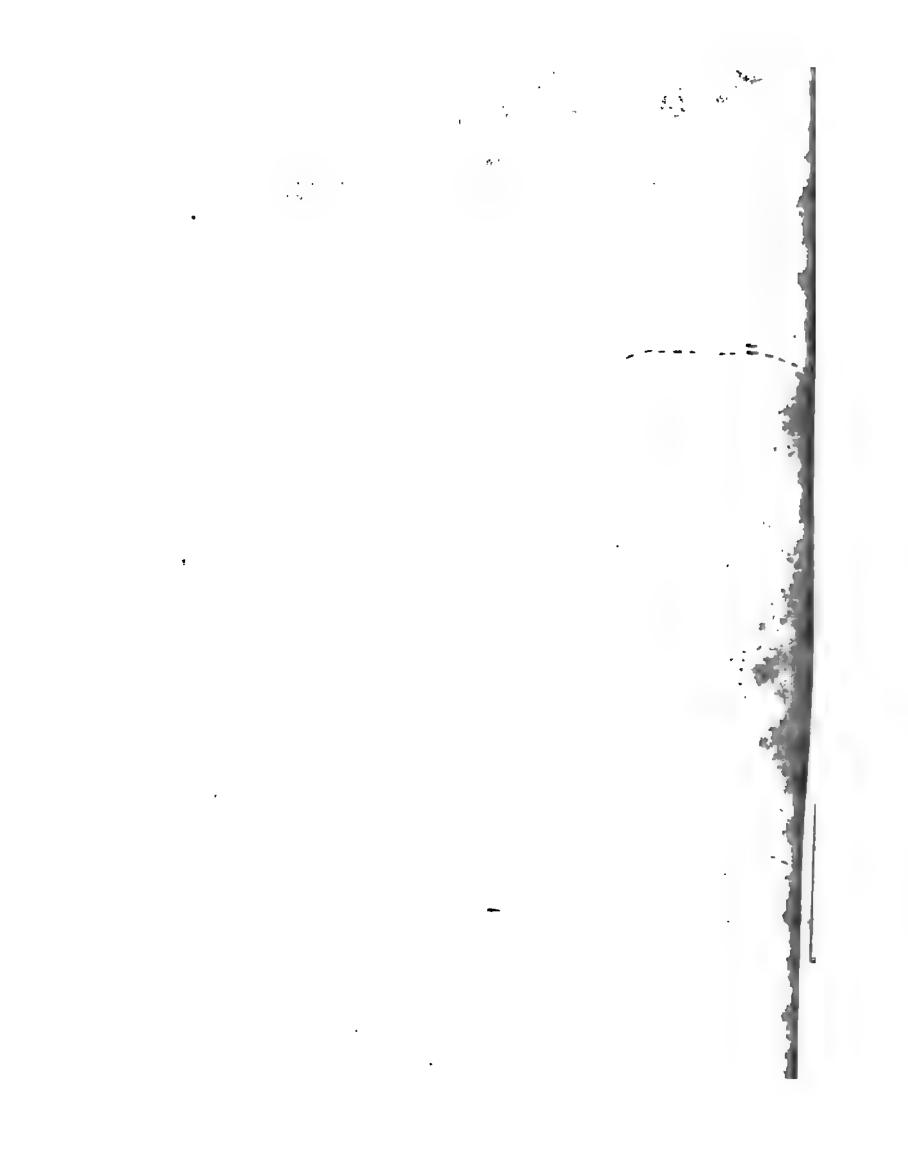



| . • |  |   |   |   |  |
|-----|--|---|---|---|--|
|     |  |   | • |   |  |
|     |  |   |   |   |  |
|     |  |   |   |   |  |
|     |  |   |   |   |  |
|     |  |   |   |   |  |
|     |  |   |   |   |  |
|     |  |   |   |   |  |
| •   |  | • |   |   |  |
|     |  |   |   |   |  |
|     |  |   |   |   |  |
|     |  |   | • |   |  |
|     |  |   |   |   |  |
|     |  |   |   |   |  |
|     |  |   |   |   |  |
|     |  |   |   |   |  |
|     |  |   |   | • |  |
|     |  |   |   |   |  |
|     |  |   |   |   |  |
|     |  |   |   |   |  |
|     |  |   |   |   |  |
|     |  |   |   |   |  |
| •   |  |   |   |   |  |
|     |  |   |   |   |  |
|     |  |   |   |   |  |
|     |  |   |   | - |  |
|     |  |   |   |   |  |
|     |  |   |   |   |  |
|     |  |   |   |   |  |



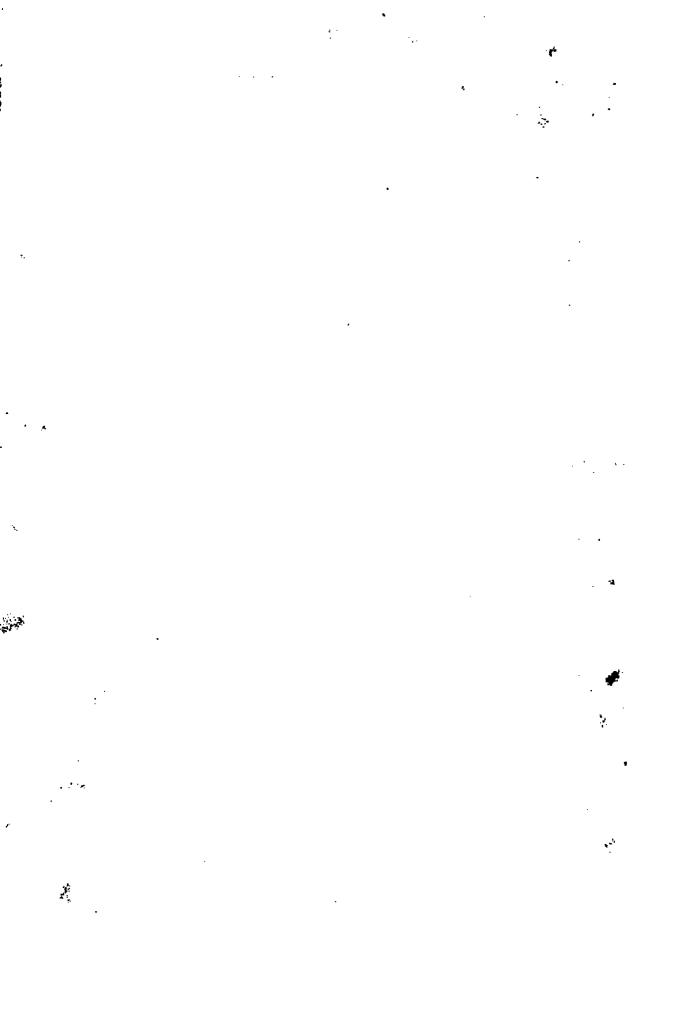



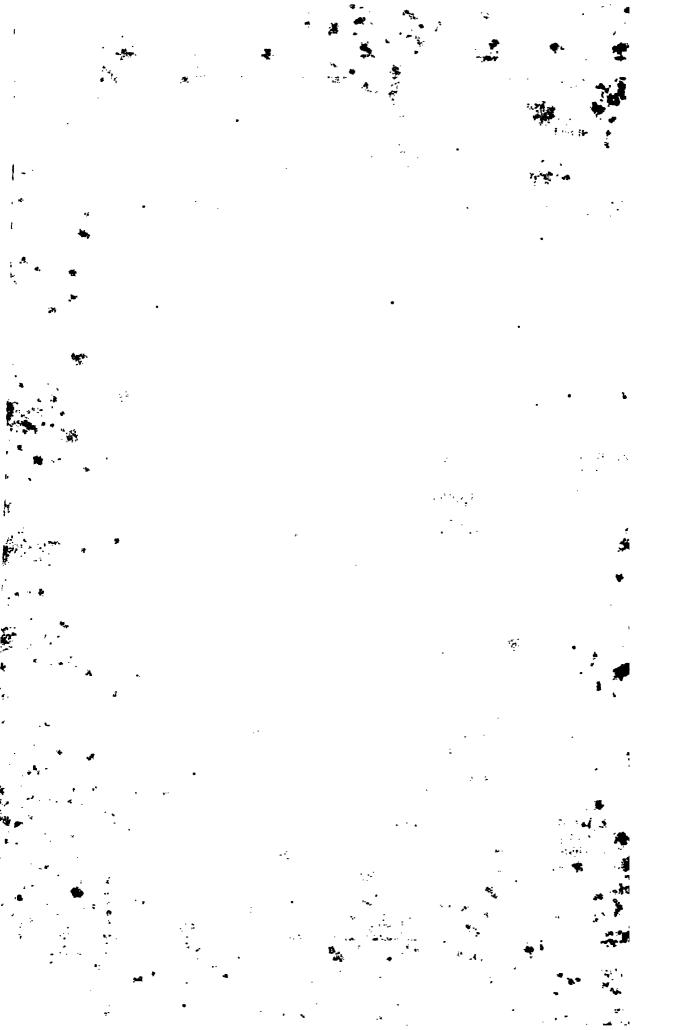



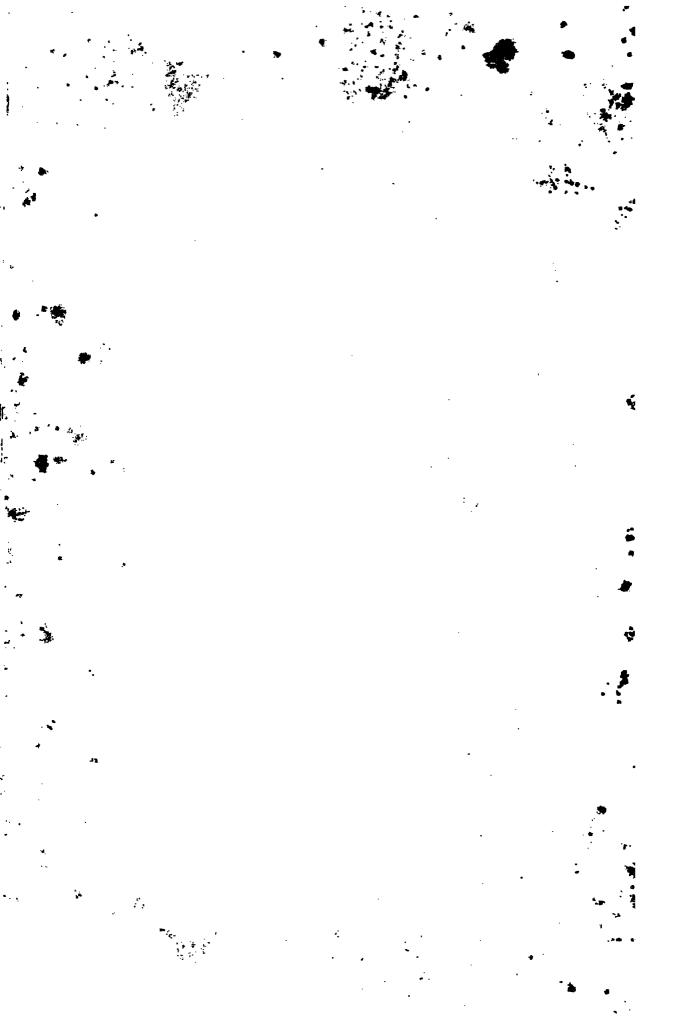



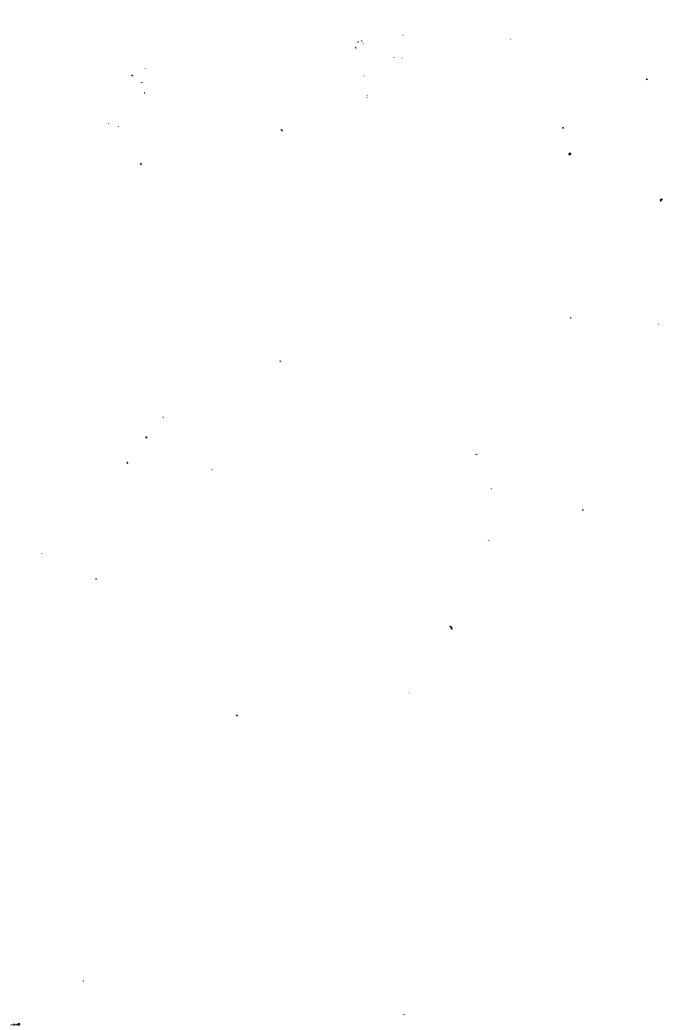

Vebersichts. Karte

sum
Feldzug (199).
Feldzugs

Feldzugs

Reserve Armee 1800.









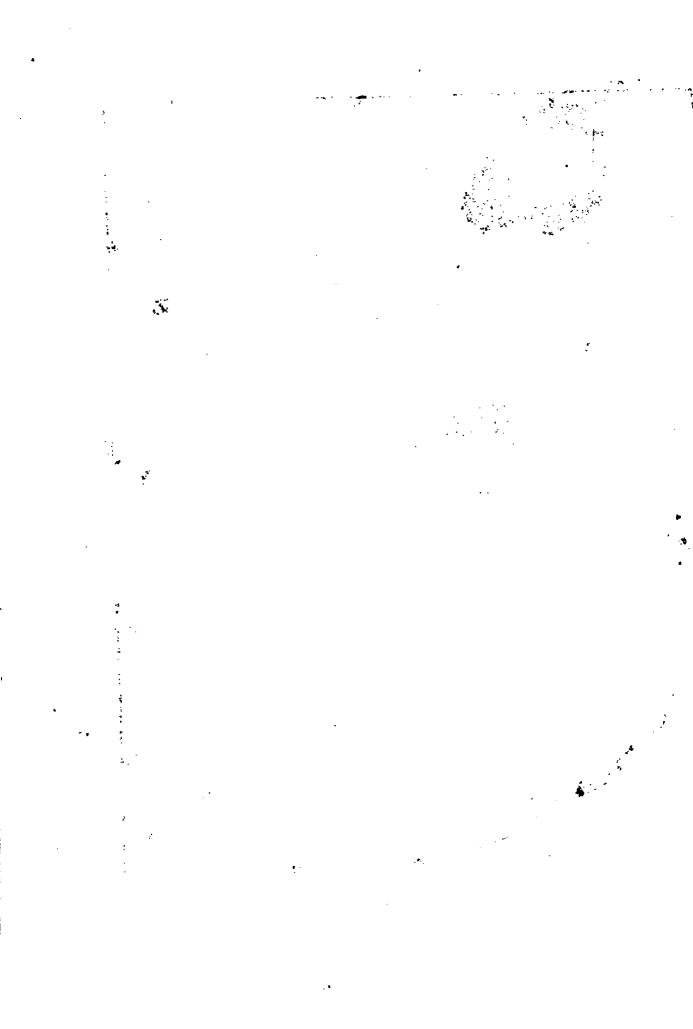



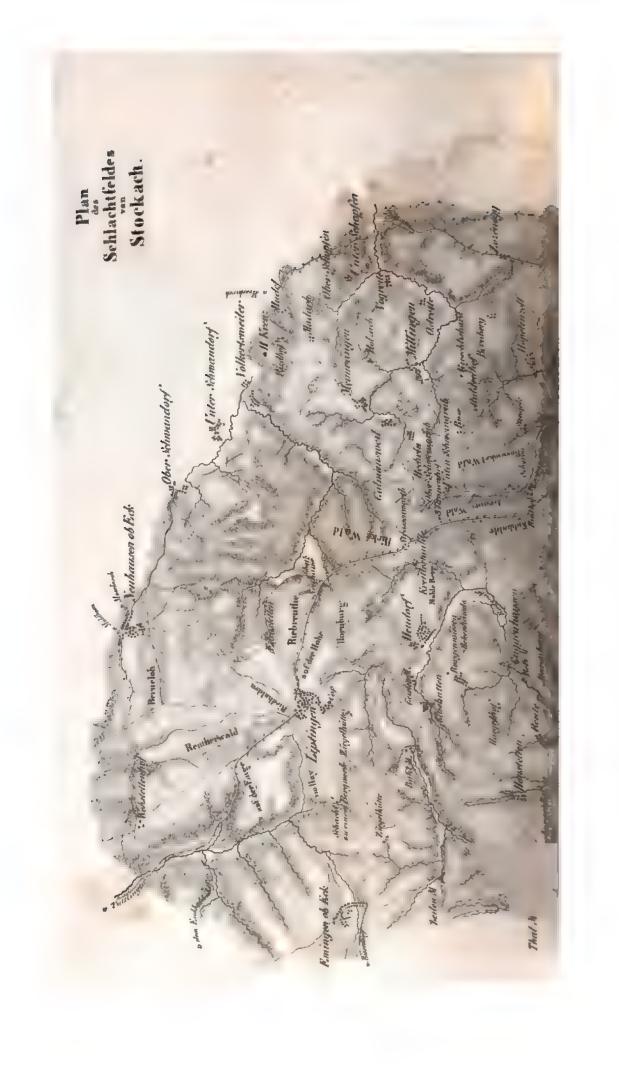

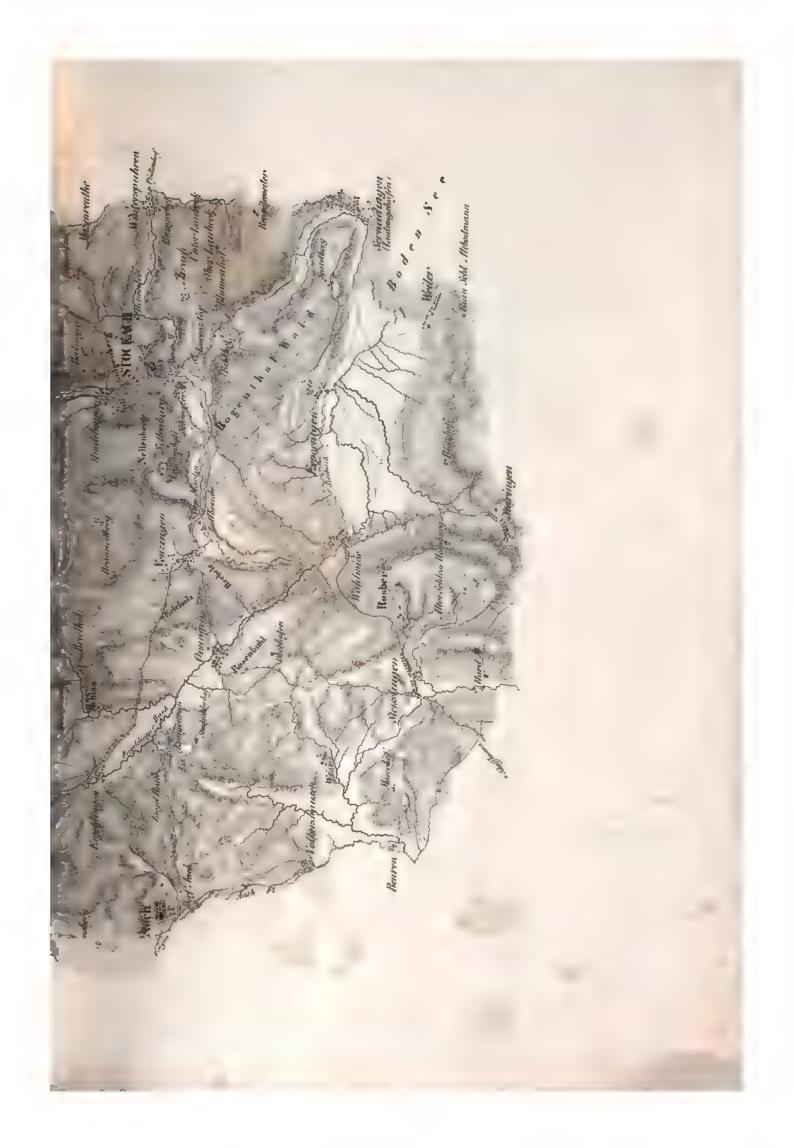









1.5

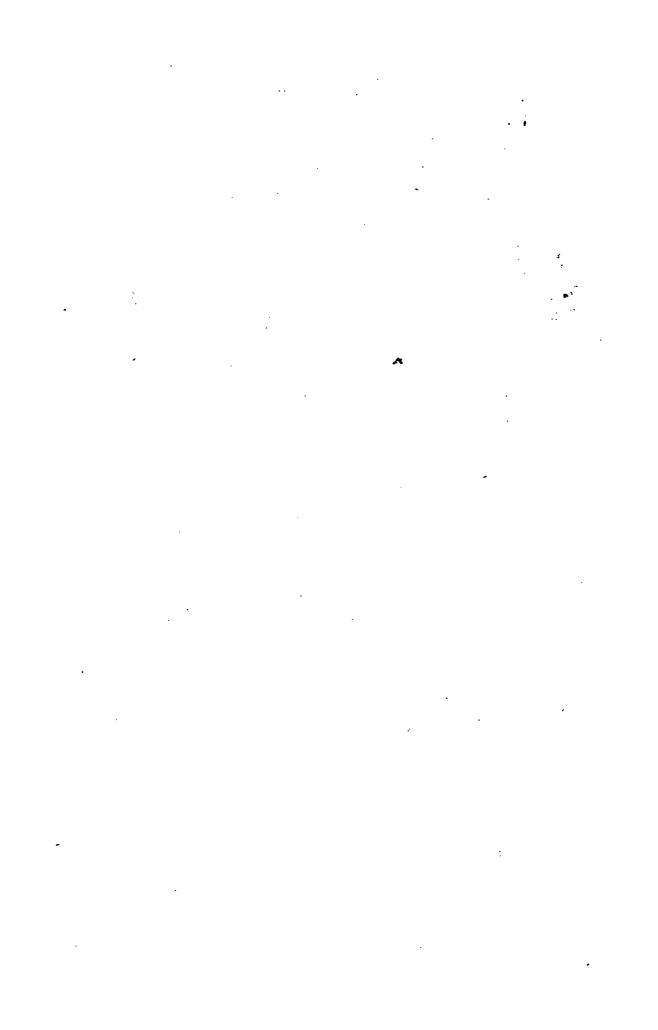



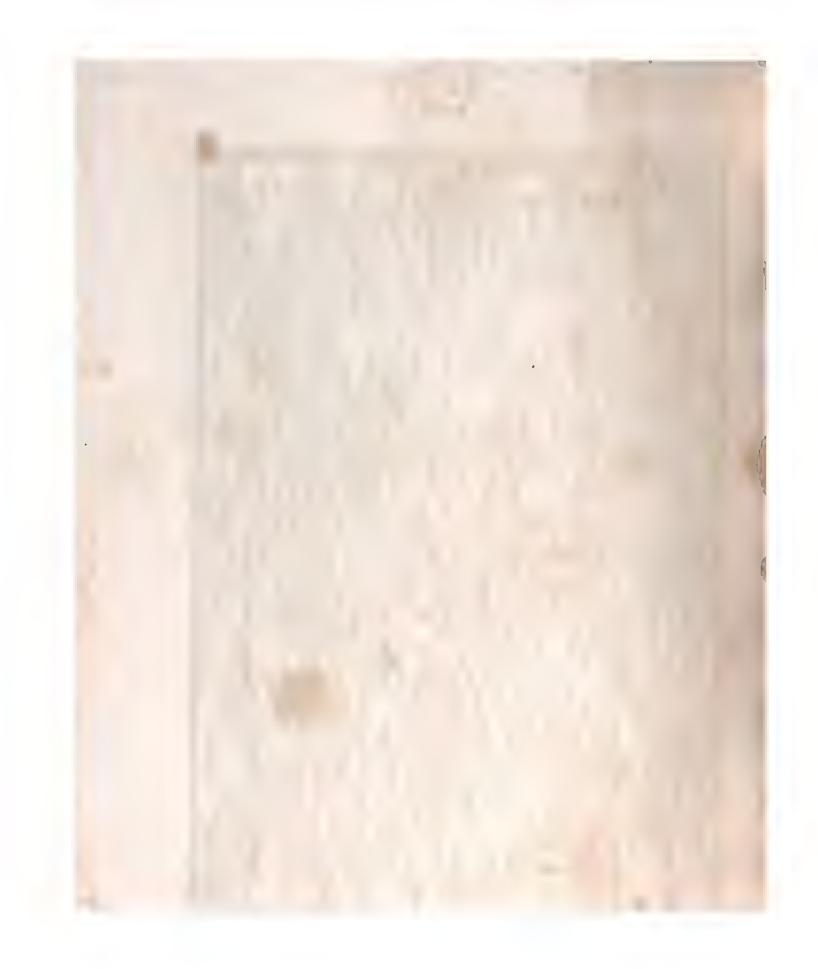



Same of the same o

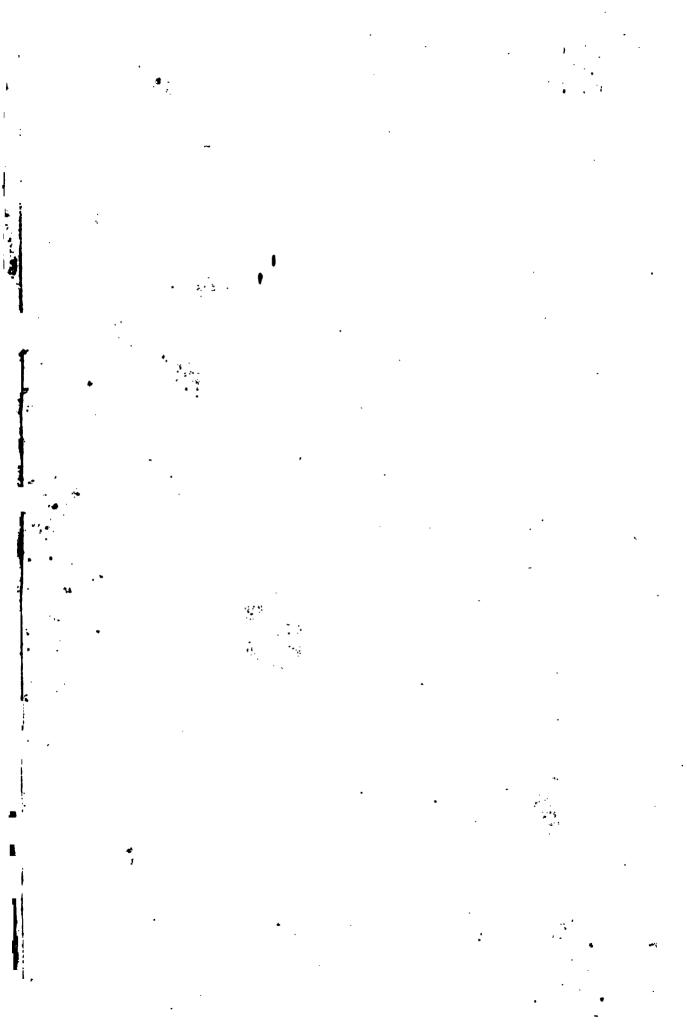





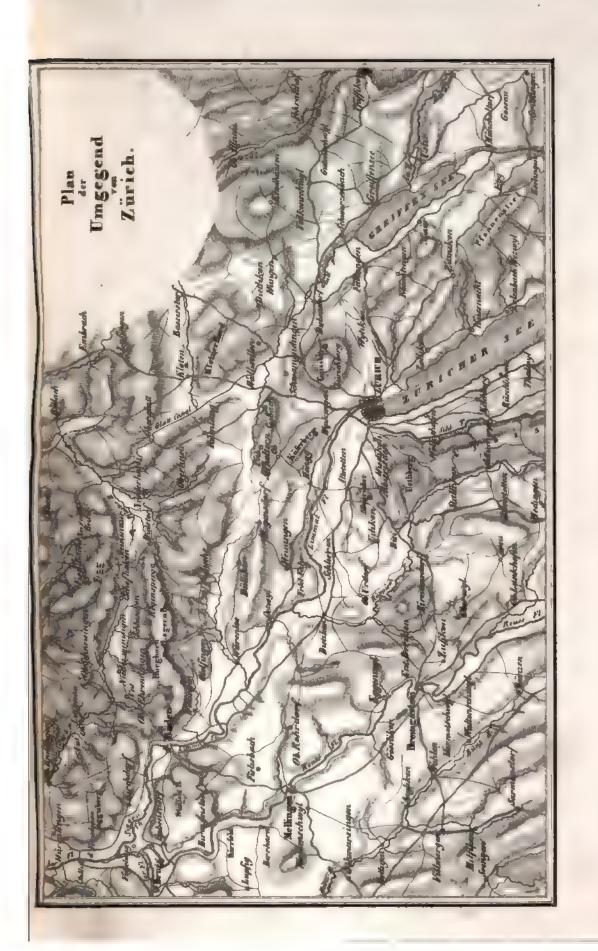



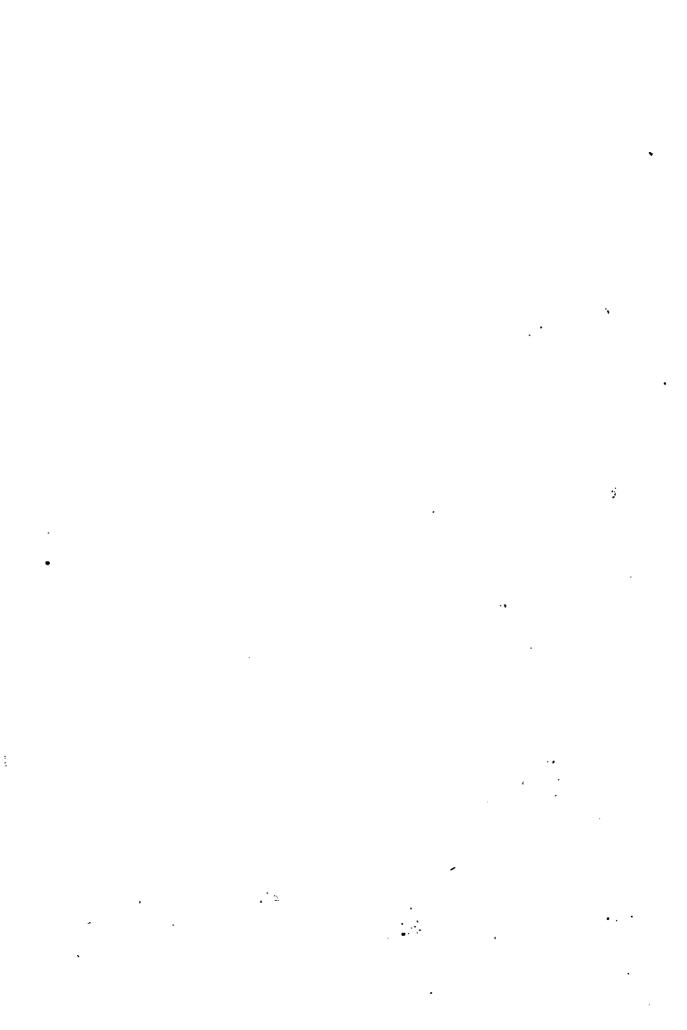

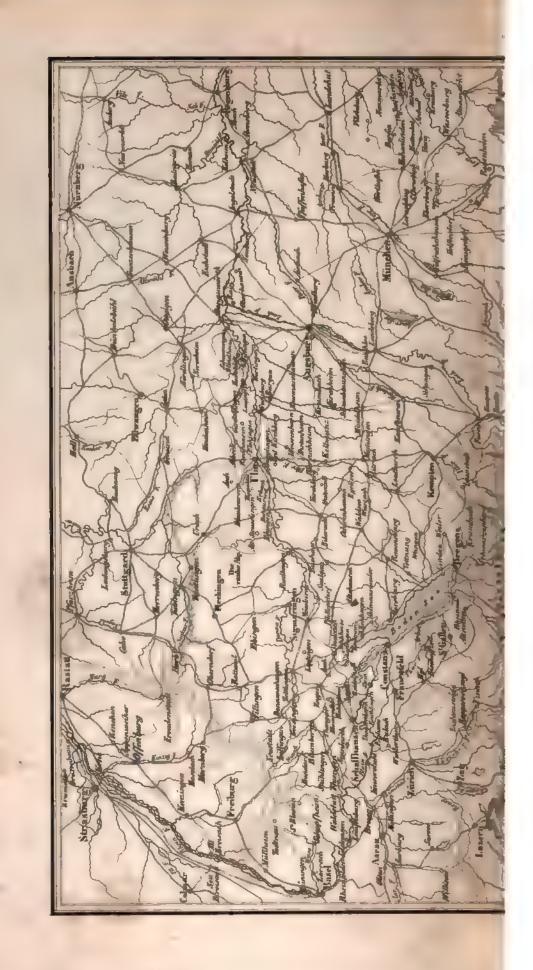

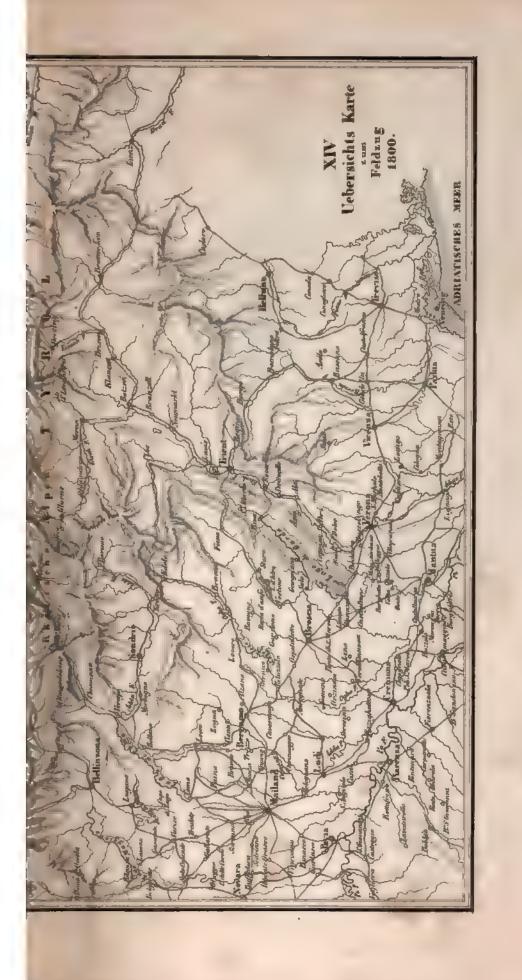

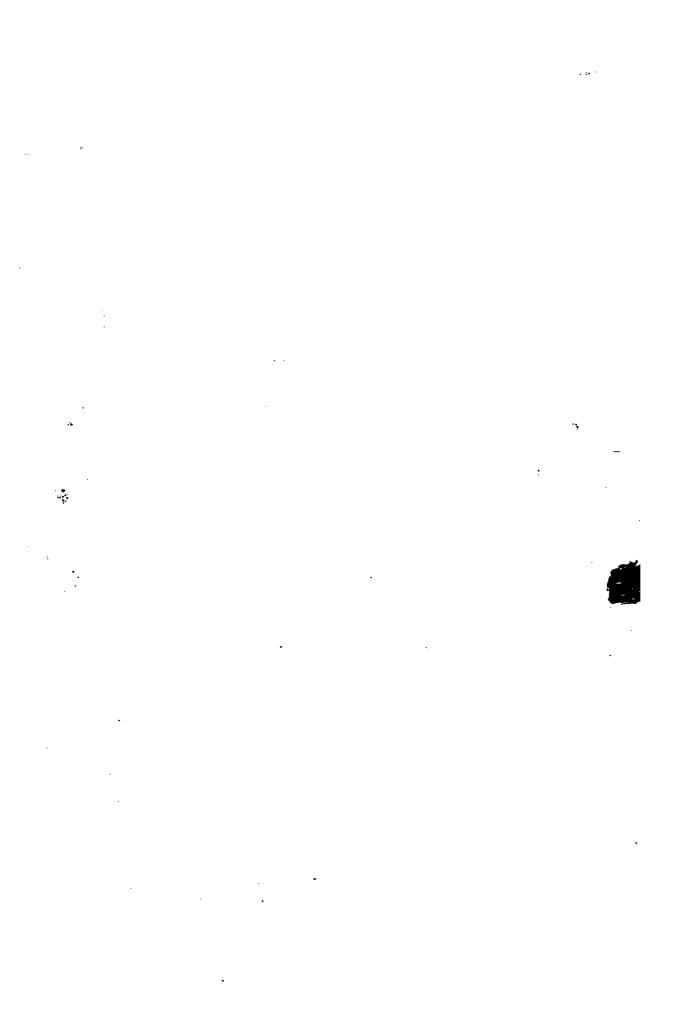

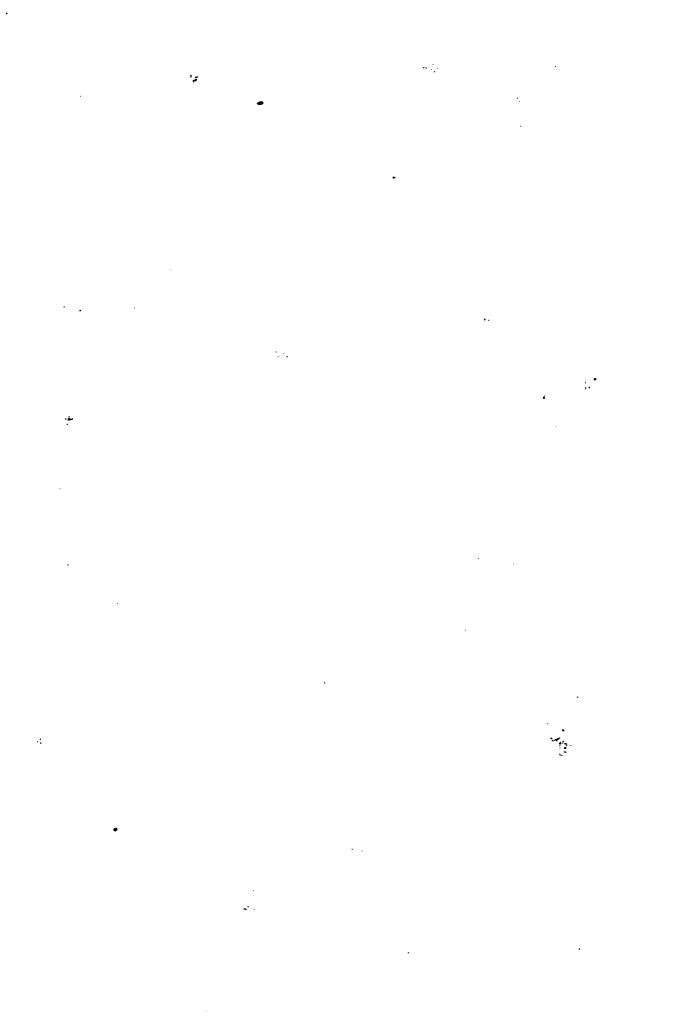



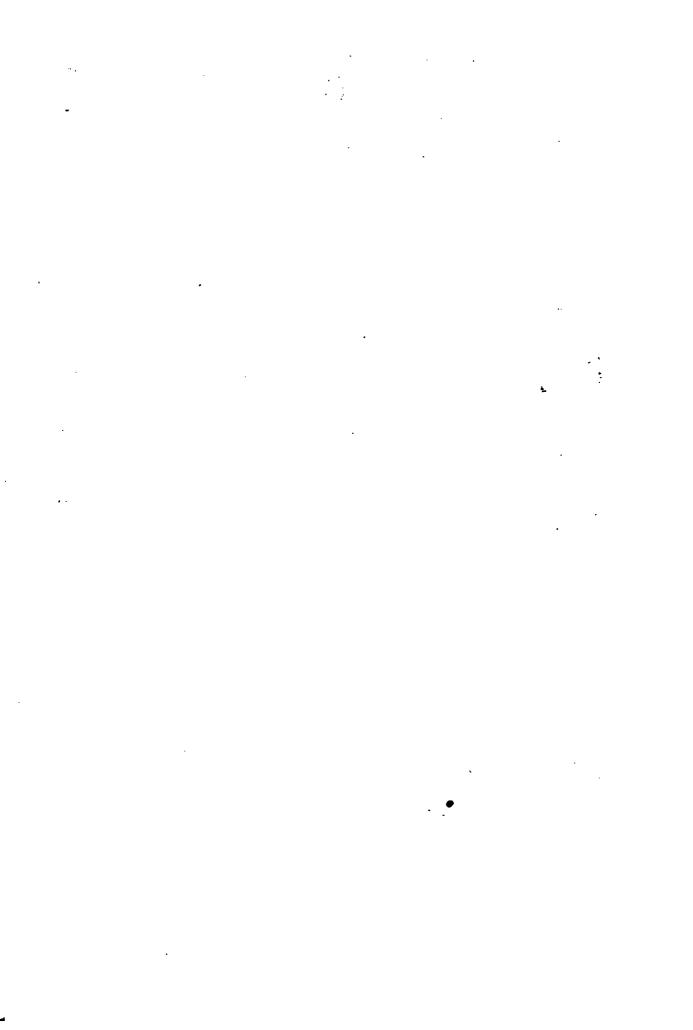



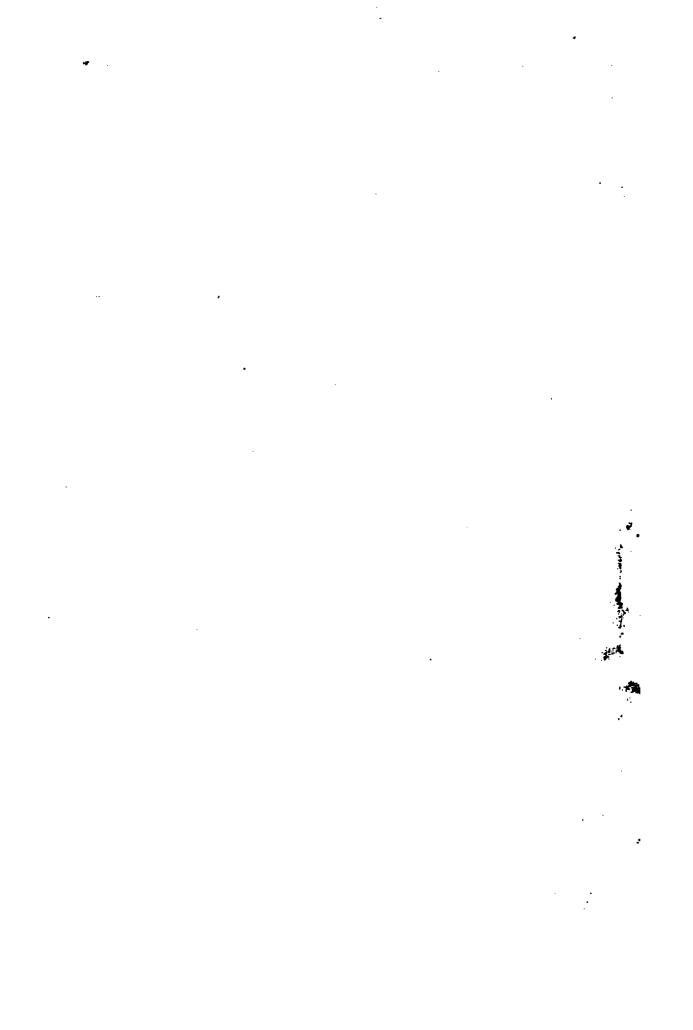



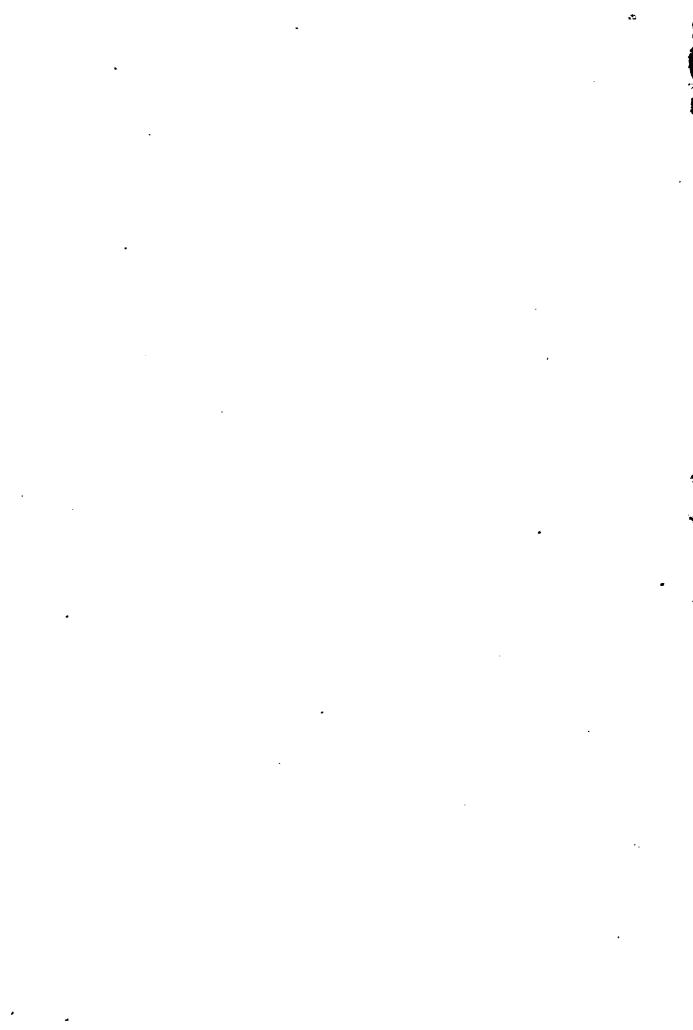

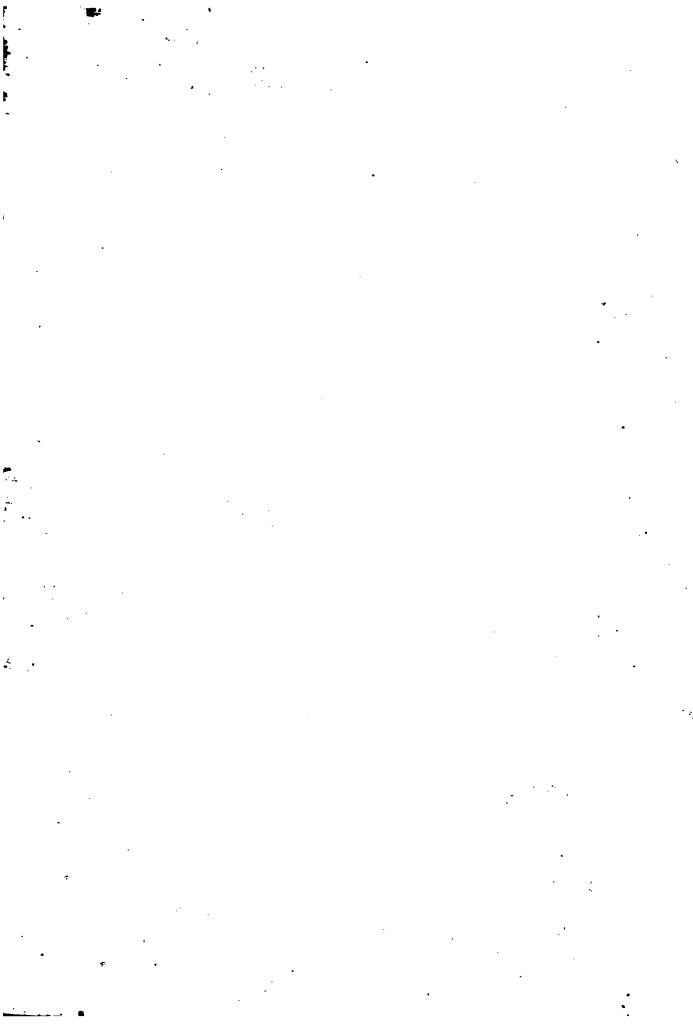





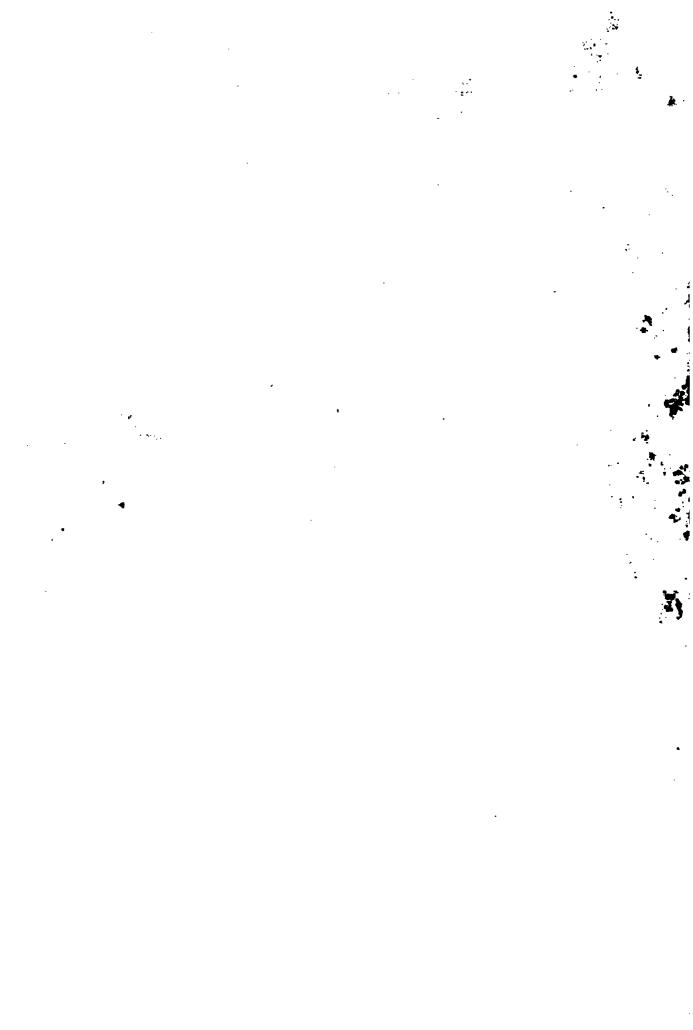



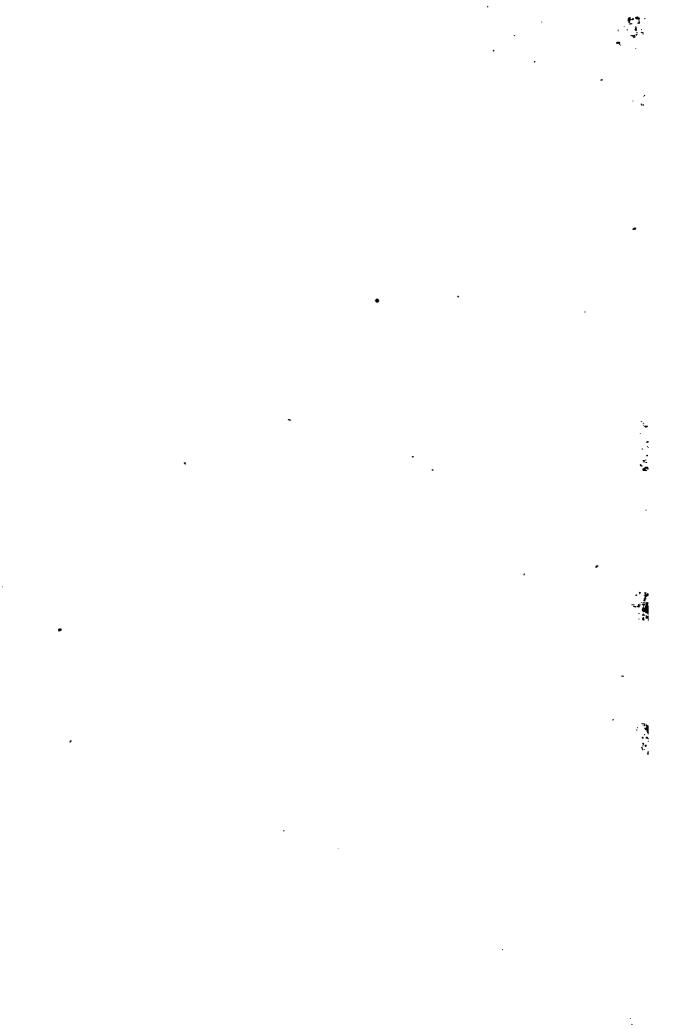



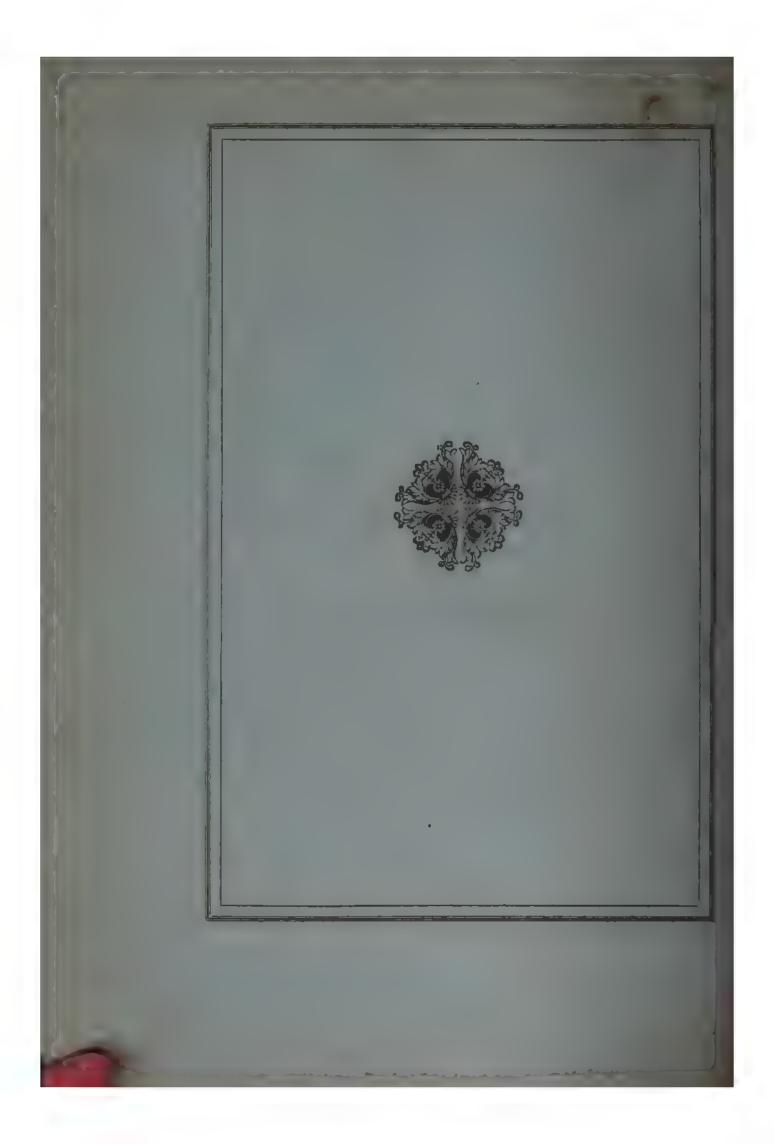



3 11 T

# Beschichte der Kriege

von 1792 bis 1815.

p o n

J. E. 28örl.



V. n. VI. Lieferung.

Freiburg im Breisgau, Herder'sche Berlagshandlung. 1847. Reine größere, ja kaum eine gleich große Begebenbeit in der Beltgeschickte als die französische Revolution. Urplößlich und allgewaltig sich erhebend auf Frankreichs Boden, bat sie ganz Europa in allen Theilen erschuttert. Reine Zeit hat je einen gleich gewaltigen Auswand von Kriegskräften erlebt. Nie bat eine in ihrer Eristenz anzegrissene Nation sich mit foldem Nachdruck vertheicigt, und so mächtig auf ihre Angreiser rückgewirkt. Eine Reibe von Kriegen fullt die verbängnisvolle Periode von 1792 bis 1815. Schlachten, wie sie nie erlebt worden, werden geschlagen, Feldheren erster Größe treten auf die Bübne des Krieges, ein Napoleon beginnt und endet in ihr sein Thatenleben.

Die Geschuhte ber Revolution ift in neuester Zeit webrsach erzählt worden. Sie ist bas Tages-Werf ber Prefie. Richts aber verftändigt bie Geschichte großer Begebenheiten mehr, als wenn fich ber Schauplag, auf dem sie fich zugetragen, bildlich nachgewiesen findet.

Die Zwedmäßigkeit und Raylichkeit eines Wertes, das zur Berftandigung der sämmtlichen politischen Geschichten über die Revolutions, und Raiser-Zeit dieselben in ihren Arisomomenten auffaßt, die Operationen der Heereszüge bildlich geographisch nachweist, sowie Ort und Leitung der Schlachten und Treffen in Plan und Grundiss zur Anschauung bringt, ift bei Erscheinung der "Arzegsgeschichte von 1792 bis 1815" von Kausler und Wörl, wir dürsen sagen: in hobem Grade, erkannt und gewürdiget worden.

Jenes Werk aber konnte vermöge seines Umfanges verhältnismäßig nur Wenigen zugänglich werden. — Auf mehrsach laut gewordenes Berlangen haben wir uns daher entschloffen, von den in demselben enthaltenen, vorzüglich gut ausgeschrten Planen und Karten, welche, dem einstimmigen Ausspruch aller Urtheilsberusenen gemäß, ungemein sehrreich sind, eine besondere Ausgabe mit einer aus schließlich auf dieselben sich beziehenden Erklärung zu verhältnismäßig böchst niedrigem Preise zu veranstalten.

Dieser Atlas wird aus 136 Planen und Karten und etwa 20 Tertbogen bestehen und in

10 Lieferungen à 48 fr. ober 😘 Thir.

erfcheinen.

Da Text und Taseln vollendet sind, können wir ein rasches Erscheinen verfprechen und die pünktliche Einhaltung der angegebenen Anzahl Lieferungen verbürgen.

Freiburg im Marg 1847.

Herder'sche Berlagshandlung.





Rapoleon trifft am 1. October in Ett= lingen, am 6ten in Nordlingen ein.

Rep, ber feinen Standpunft in Dillingen genommen, rudt alsbald nach Bungburg bor.

Lannes folgt biefem und erreicht Gunbelfingen.

Davoust und Marmont überschreiten (7 October) bie Donau bei Reuburg. Erfterer marichirt nach Dunden, ber zweite nach Aichach. Bernadotte und die baverifche Armee paffiren bie Donau bei 3n= golftabt (8 Dctober), geben über Pfaffenbofen nach Munchen.

Murat mit ber Rerfervcavalerie unb Dudinots Grenadieren bringt nach Bertingen vor, ftogt bort auf Auffenbergs größten Theil gefangen.

Murat birigirt sich sofort nach Zusmarshausen, wo Rapoleons hauptquartier ift.

Soult marichirt auf beiben Ufern bes Leds nach Augeburg; Marmont vereinigt über Munchen gurudgebrangt. sich bort mit ihm.

Marat marichirt von Zusmarshaufen nach Burgau.

Mad gewahrt, daß ber hauptangriff nicht vom Schwarzwald brobe; er zieht bie Borpoften nach Memmingen gurud und concentrirt ben größten Theil feiner Ernppen bei Ulm.

Erzherzog Ferbinand fieht mit 15,000 Mann bei Gungburg, Rienmayer foll mit einem Corps von 15,000 Mann bei Donauworth ben rechten Flügel biefer Stellung bilden.

Rienmayer fieht fich bedrobt, umgangen zu werden; er verläßt am 6. Donauworth, zündet bie Brucke an, und becampirt über Michach und Munchen.

Auffenberg mit 9 Bataillonen und 4 Schwadronen aus Tyrol anlangend, wirb von Mad nach Bertingen betaschirt, um Colonne, zersprengt fie und nimmt den die Donau bei Donauworth zu beobachten.

Rienmavere Arriergarde wird von Aichach

Mad verlegt fein hauptquartier nach Bur gau.

Napoleon erfährt ben Unmarich einer ruffischen Armee durch Mähren, die jedoch vor 4 Bochen nicht eintreffen fann. Er beschließt mit 50,000 Mann in Bapern zu bleiben, und mit ben übrigen Gefammtfraften gegen Dad's Urmee= corps zu operiren.

Rey forcirt am 8. October bie Donau! bei Gungburg mit einer Division und diri- von Rey angegriffen, von Murat im Ruden girt zwei andere nach Elchingen und Albect bedroht; er zieht fich nach Ulm gurud. (9. October). Folgenden Tage übernimmt Benige Stunden darauf folgt ihm Mack, Murat bei Gunzburg ben Dberbefehl über ber bei Unnaherung Murats Burgau ben rechten Flügel, und will Rey veran- | raumt. laffen, mit allen feinen Truppen rechts ber Donau zu operiren; Ney jedoch hat bereits Dupont und Baraguen d'hillier nach Albect (links ber Donau) geworfen.

Duvont (6000 Mann) marschirt von Alb= ed nach Ulm.

Am 11ten ift ein großer Theil der öfterreichischen Armee am Dichelsberg aufmarichirt. Dupont überfallt fie bei Jungingen. Gin siebenftundiges Gefecht erErzherzog Ferbinand wird in Gungburg

Mad, ber mit bem Gros feiner Urmee am 10. Oct. von Ulm ausrudt, greift Dupont bei Albect an. Nach bem Ruckzug biefer Division folgen ibm die Corps von Werneck und Laudon; Mack hofft auf bem Beg links ber Donau sich nach Böhmen zu retten.

folge; bie Frangofen bleiben Meifter bes Schlachtfeldes und machen 4000 Befangene. Dupont muß in ber Racht nach Breng marfdiren, um bie Bewegungen bes Ergbergogs Ferbinand zu verfolgen, ber bie Strafe nach Rördlingen einschlägt, um bemnachft Bohmen ju erreichen.

Soutt (4. Corps) ift lebhaft nach Memmingen vorgebrungen (13. October); ber werden an ber 3ller überwältigt. Der Commandant ber Befagung muß capituliren, General Bolfstehl fich ins Tyrol Dberfdmaben abgeschnitten. flüchten. Soult befest Biberach.

Rapoleon birigirt bas 5te Corps, Lannes. und bie Cavalerie von Murat auf Beigenborn. Er felbft marfchirt mit ber Barbe dabin (12. October).

Marmont ift am 12ten von Augeburg aufgebrochen, und erreicht in 2 Märschen bie Soben amifchen Illerdiffen und Beigenhorn, links an Soult rechts an Lannes fic anschließenb.

Eine Division von Ney fteht in Fallbeim, die andere in Riffendorf.

Ney, burch bas Gefecht von Dupont belehrt, daß die öfterreichische Armee nicht hinter ber 3ller ftebe, wie Murat meinte, fommt von Riffenborf nach Eldingen gurud; die Defterreicher brennen bort bie Brudenieber; aber Rey forcirt am 13ten Morgens ben Uebergang, er erstürmt bie Abtei Eldingen; Laudon und Riefd weichen nach | reichischen Stellung war. Haslach zurück.

Die Generale Bolfsfehl und Spangen öftereichischen Armee ift ber Rudjug nach

Laubon halt bie Soben von Eldingen

Berned bringt bis Langenau und Rerenstetten vor.

Laubon wird von Eldingen über Saslach zurückgeworfen, und zieht fich nach bem Michelsberg bei Ulm gurud, ber verfcangt, einer ber ftartften Doften ber öfter-

Die Einschließung Ulms, wodurch bem General Mad fein anderer Ausweg verblieb als nach Blaubeuern zu, was ihm nichts nügen konnte, war ben 13. Detober völlig vollzogen. Die Starte ber öfterreichischen Armee betrug jedoch in Folge ber großen Berlufte und bes Abmariches mehrerer Detachemente (Rienmayer's, Ergherzog Ferdinand's) kaum mehr 30,000 Mann.

Ney hatte im Treffen von Eldingen (wofür er ben Titel eines herzogs von Eldingen erhielt) einige taufend Gefangene gemacht. Gleichzeitig hatte Lannes die Boben bei bem Dorfe Pfuhl befest und den Brudenfopf von Ulm auf bem rechten Donau-Ufer angegriffen; Marmont befeste die Mündung der 3ller in bie Donau; Soult rudte zwischen beiden Fluffen bis Wiblingen vor und befeste bie Strafen von Biberach und Riedlingen. Dupont hatte den General Berned bei Langenau angegriffen.

Napoleon verlegte seine Sauptquartier in die Abtei Eldingen. Er ließ in ber Nacht jum 15ten gannes mit feinem Corps über bie Donau geben und fich mit Marschall Ney vereinigen. hierauf marb bie verschanzte Stellung auf bem Michelsberg erftürmt.

General Mad, in Ulm eingeschloffen, ohne Lebensmittel, von den Batterien bes Michelsberge bedroht, wurde am 15ten Abende aufgeforbert; er munichte eine Frist von 8 Tagen und hegte die hoffnung, inzwischen von einer russischen Armee entsett zu werden; Napoleon ließ die Stadt 24 Stunden lang beschießen. Am 17ten schloß Mad eine Capitulation ab, nach welcher die noch 30,000 Mann ftarte österreichische Armee sich friegsgefangen ergeben mußte, womit auch 200 Rasnonen verloren gingen. Werned und Erzherzog Ferdinand wurden auf der Straße nach Neresheim von Mürat verfolgt. Das Corps des Erstern ward bei Trochtelsfingen ereilt und mußte die Wassen streden. Der rechte Flügel unter Kienmayer, und 3000 Reiter, welche Erzherzog Ferdinand nach Böhmen geleiteten, entsamen allein dem Verderben.

# Operationen in Italien.

Erzherzog Carl zögerte, die Offensive zu ergreisen; der zweideutige Zustand ber Mackschen Armee veranlaßtte ihn, mit Massena einen Wassenstillstand abzusschließen, der am 18. October abließ. Inzwischen erhielt dieser von Napoleon Befehl, die Offensive zu ergreisen. Die österreichische Armee stand an der Etsch mit dem rechten Flügel gegen Pescantina, mit dem linken gegen Arcole; sie hatte den linken Stadttheil von Verona besetzt. Die französische Armee stand mit dem rechten Flügel bei Zevio, mit dem linken bei Bussolengo, und hatte den rechten Stadttheil von Verona besetzt; die Brücken waren von beiden Theilen barricadirt.

Massena ließ mit dem Glodenschlag Nachts 12 Uhr, womit der Wassenstilltand ablief, die Etsch-llebergänge an drei Punkten forciren; der Widerstand war kräftig, und eine freiwillige Wassenruhe von 10 Tagen erfolgte. Um 28ten traf die Nachericht von der Capitulation von Ulm ein. Der Erzherzog erkannte für nothwenstig, sich ebenfalls zurückzuziehen; doch kam es noch vorerst zur

## Schlacht bei Caldiero am 30. October.

Die Desterreicher hatten Veronette geräumt und sich in eine Stellung bei Calbiero begeben, die an sich start, auch durch Werke verstärft worden war. Massena rückte nach, bestimmte den General Verdier mit seiner Division, die seindliche Stellung im Rücken zu überfallen, \* während er mit dem Hauptcorps sie in der Fronte angreisen würde. Allein der Erzherzog kam seinem Gegner zuvor, indem derselbe am 30. October Vormittags selbst zum Angriff überging. Beide Armeen waren ziemlich gleich start, sebe 50,000 Mann.

Die Franzosen standen bald schlagsertig vor ihrem Bivouak; die Division Duhesme auf dem rechten Flügel, Gardanne in der Mitte und Molitor auf dem linken. Letzterer wurde zuerst angegriffen, er warf jedoch den österreichischen rechten Klügel bis in die Schanzen von Colognola zurud. Der französische rechte Flügel wurde von Nordmanns Colonne den ganzen Tag über bei Gombion sestgehalten; dagegen gelang es dem französischen Centrum nach einem hartnäckigen Gescht Caldiero wegzunehmen. Schon glaubte sich Massena Sieger, als der Erzherzog selbst an der Spize der Reserven vordrang und die Franzosen trot ihrer Anstrengung zurückwarf. Massena brachte die Nacht von 30/31. October zwischen Ca del Ara und Gombion zu, und wich solgenden Tags gegen Berona zurück. Sein Berlust betrug 8000 Mann, darunter 1700 Gesangene. Die Desterreicher zählten 5672 Todte, Berwundete und Gesangene.

<sup>\*</sup> Diefe Divifion tam gar nicht ins Gefecht.

Die Schlacht bei Calbiero, von dem Erzherzog für die Ehre der kaiserlichen Waffen geschlagen, sollte zumal den Abmarsch der öfterreichischen Armee mastiren, welcher in der Nacht vom 1/2. November begann und über Bicenza, Baffano x. nach Laibach stattfand.

## Schlacht bei Austerlitz 2. Dezember 1805.

Nach ber Capitulation ber öfterreichischen Armee bei Ulm eilten bie französischen Colonnen in forcirtem Marsche unaufhaltsam gegen Wien, um das Armeecorps Rutusoffs vor ber Anfunft einer zweiten russischen Armee, und jener bes Erzhers zogs Carl, ber sich aus Italien in möglichster Gile zuruckzog, einzeln zu überfallen.

Bien mußte capituliren und wurde am 13. November von den Krangofen befent. Ravoleon bemächtigte fich fammtlicher Bruden über die Donau; er fchidte Davouft nach Presburg, um bort bem Erzherzog Carl zuvorzufommen und Ungarn im Schach zu halten, mahrend Bernadotte nach Iglau in Bohmen marfdirte, um ein Corps, welches Erzherzog Ferdinand jusammenzog, zu übermachen. Gleich= zeitig follte Mormont die Gebirgepäffe aus Italien beobachten, Murat aber bie Armee Rutusoffe verfolgen, beffen Arriergarde (6000 Mann unter Bagrathion) in bem Gefechte bei Sollabrunn 50,000 Frangofen gegenüber 8 Stunden lang einen bewundernswerthen Widerstand bot ohne vernichtet zu werden. Rutufoff gelang es biedurch Olmug zu erreichen, lebhaft verfolgt von Napoleon, der die Roth= wendigfeit einfah, einen Sauptichlag vorzunehmen, um die Waffenruftungen Preugens au bemmen, beffen Ronig am Rrieg fich zu betheiligen brobte, nachdem fein Territorium von ben frangofischen Colonnen unter Migachtung ber Neutralität auf eine rude fichtelofe Beife war verlett worden. Die Stadt und Festung Brunn mar von ben Berbundeten ju fonell geräumt worben; Napoleon, dafelbft angetommen, erfannte ben Bortheil dieses wichtigen Postens, und beschloß ihn als Pivot seiner weitern Operationen zu benügen, wozu ihm die Localität von Aufterlig ein vortheilbaftes Schlachtfeld bot. Davoust hatte Befehl erhalten, Presburg zu verlaffen und fic mit zwei Divisionen nach Nifoloburg zu begeben, um fich ber Armee anzuschlieffen. Bernadotte follte die Bayern allein in Iglau laffen und mit feinen übrigen Trups pen nach Brunn marschiren; mittlerweile ward bie Avantgarbe Murate nach Bifdau vorgeschoben. Soult wurde von Nitoleburg nach Aufterlig birigirt. Dem Erfolg ber getroffenen Anordnungen entgegensebend, blieb die frangofische Armee mehrere Tage in ber vorläufig eingenommenen Position fteben.

Raiser Alexander, nachdem Rutusoffs und Liechtensteins Bereinigung stattgefunben, fühlte die Nothwendigkeit, jest die Offensive zu ergreisen. Die Stellung der verbündeten Armee bei Olmüß war vortheilhaft; aber es fehlte an Magazinen und Subsissenzmittel, während Napoleon damit reichlich versehen war. Die Verbündeten beschlossen daher ihre Stellung aufzugeben und jene ihres Gegners anzugreisen, ehe er seine sämmtlichen Streitkräfte vereint hätte. Seine defensive Haltung lud sie ein, das Vorhaben zu beschleunigen. Uebrigens waren sie über die Stärke und Vertheilung seiner Armee im Ungewissen.

Die alliirte Armee rudt also gegen Wischau vor, woraus Murats Avantgarbe vertrieben wird; lestere macht, verstärft, bei Rausnis halt; eine Ranonade erfolgt; bie Franzosen weichen aus dem Städtchen zurud, die Alliirten nehmen am 28ten Abends in 5 Colonnen in dortiger Umgegend Stellung.

Rapoleon concentrirt sich in Brunn, Davoust und Bernadotte erwartend, die erst am 29ten eintressen können; er will die Entwicklung der seindlichen Operationen abwarten und die genau recognoscirte Gegend von Austerlis zu seinen Unternehmungen benußen; die Alliirten dagegen lassen ein Schwanken in ihrem Angrissplane erkennen; sie verlieren Zeit; der 29te, der 30te, selbst der solgende Tag verstreicht ohne entscheidende Schritte; Bagrathion war am 29ten nach Posorss, Kienmayer bis Austerlis gekommen; am 30ten marschirte die verbündete Armee in 5 Colonnen links ab und nahm Stellung bei Nimczan mit dem rechten Flügel, bei Krzizanowig mit der Mitte, wo das Hauptquartier war; mit dem linken Flügel bei Herspis.

Napoleon ließ am 29ten Menis, Telnis, Sofolnis, Robelnis und Schlapanis besesen; Borposten standen bei Ausest, Girgitowis und Arug. Er selbst ließ seinen Bivouat auf der Höhe über dem Dorfe Dwaroschna einrichten, von wo das Terrain zu übersehen war.

1. Dezember. Mit Anbruch bes Tages Vorpostengefecht; Recognoscirungen. Die erste Colonne ber Alliirten, 24 Bataillone unter General Doctorow, rudt über Berspig, Wischau nach Hostierabed und marschirt auf ben Höhen vor diesem Dorfe in zwei Treffen auf (aa). Ein Jägerregiment besett Ausest.

Die zweite Colonne, 18 Bataillone unter Langeron, marschirt über Austerslig und Krzenowig nach den Höhen von Pragen und formirt rechter hand der 1ten Colonne ebenfalls zwei Treffen (bb).

Die dritte Colonne, 18 russische Bataillone, gebt über die Walkmühle nach ben höhen rechts von Pragen wo sie in einem Treffen aufmarschirt (cc).

Die vierte Colonne, 12 russische Bataillone und 2 Schwadronen unter Milotadowitsch und 15 österreichische Bataillone unter Kolowrath, marschiren über St. Urbans Kapelle hinter die dritte Colonne (dd).

Die fünfte Colonne, 82 Schwadronen unter dem Fürst Liechtenstein, folgte ber 3ten Colonne, binter welcher sie sich unterhalb ber Unböben entwickelt (eo).

Die Referve, 10 Bataillone und 18 Schwadronen Garde unter Groffürst Conftantin, nahm eine Stellung auf den Soben über Austerlis, mit dem rechten Flügel an die Strafe gelehnt (ff).

Die Vorhut Bagrathions, 15 Bataillone, 46 Schwadronen, stellte sich zwischen Hollubig und Kowalowig auf (hh). Die Vorhut bes linken Flügels, 5 Bataillone Kroaten, 22 Schwadronen Desterreicher und 10 Schwadronen Kosaken unter Kiensmayer, nahm Stellung vor Ausest (gg). Das Hauptquartier fam nach Krzenowig.

Der Feind verhielt sich ruhig und zog seine Borposten hinter den Bach und die Teiche und sumpfige Wiesen, die seine Front schützten und den Zugang zu den senseitigen Dörfern erschwerten, welche seine Armee besetzt hielt, zurück. Solcherzgestalt hatte es den Anschein, als wolle Napoleon sich auf die Desensive beschränsten. Er erkannte aber auch aus den Bewegungen seiner Gegner, daß zu allernächstein rechter Flügel angegriffen werden sollte, daß aber in einem solchen Fall die Colonnen der alliten Armee in Folge der Terrainschwierigkeiten von einander getrennt und die Stellung ihres Centrums auf den Plateaus von Pragen und Blasowis entblöst würden. Sein Entschluß ist gesaßt: im Besig aller auf sene Plateaus sührenden Desileen, will er zuwörderst das seindliche Centrum durchsbrechen und sofort die getrennten Flügel der feindlichen Stellung überfallen.

Die Starte bes verbundeten heeres war 84,000 Mann, die Frangofen geben thre 3ahl zu 65,000 Mann an.

Die Angriffsbisposition ber Berbündeten gründete sich auf die irrige Boraussseyng, daß Napoleons linter Flügel in den Waldhöhen links der Brünner Straße stehe, der rechte gegen Kobelnis und Sokolnis dis an die dortigen Teiche sich ausdehne, und daß wenn das Desilee bei Sokolnis von den Angriffscolonmen passirt wäre, zugleich der seindliche rechte Flügel umgangen sein würde. Dierauf sollte der Angriff ienseits Schlapanis dis Bellowis fortgesest und die Desileen umgangen werden, wovon man glaubte, daß sie die Fronte der französsischen Stellung deckten. Ferner hatte man angenommen, daß der linke französsische Flügel durch eine Verstärtung des Centrums geschwächt worden sei; deshald erhielt Bagrathion die Weisung, vereint mit Liechtenstein zwischen Owaroschna und Krug mit Nachdruck vorzudringen, und während die Hauptkräfte der verbündeten Armee vom andern Ende her mit Napidität durch das Thal zwischen Telnis und Sokolznis heranstürmten, hier den Feind zu beschäftigen und durch Wegnahme des Desilee's von Bellowis sich mit den Angriffscolonnen des linken Flügels in Verzbindung zu segen.

Dieser Grundidee gemäß wurde den fünf Colonnen am 2. Dezember Morgens 2 Uhr folgende Instruction ertheilt:

Rechter Flügel: Fürst Liechtenstein (5te Colonne) foll zwischen Blasowis und Krug aufmarschiren und vorrückend ben Angriff Bagrathion's becken, ber die Sobe von Dwaroschna (Santon) einzunehmen hat. Das Corps der Referve bes Großfürsten Constantin stellt sich zu beider Unterstützung hinter Blasowis und Krug auf.

Linker Flügel: die 1ste Colonne geht über Telnis, wendet sich rechts gegen die Teiche und halt gleiche Höhe mit der 2ten Colonne, die von Prazen links abmarschirt, um den Uebergang bei Sokolnis zu erzwingen. Die 3te Colonne soll beim Schloß von Sokolnis vorgehen, von wo die Teten sämmtlicher drei Colonnen bis zu den Teichen von Robelnis vorrüden. Die 4te Colonne (dd) sollte auf gleichem Weg zu folgen bereit sein. Rienmayer (Avantgarde des linken Klügels) (gg) hat die erste Colonne zu decken, und wenn diese das Destlee passirt, die Gegend des Klosters Raigern zu beobachten. Aufbruch sämmtlicher Colonnen Worgens 7 Uhr.

In der gleichen Nacht hatte aber Napoleon, der nun sein Bivouak bei Schlapanis nahm, seinen Truppen eine andere Stellung gegeben, so daß obige Angriffscolonnen, welche den Feind hinter den genannten Defileen zu treffen wähnten, dort nur schwache Posten antrasen, mit welchen sich ein nusloses versberbliches Gefecht anknüpfte, während Napoleon seine Kraft auf das entblöste Centrum der Alliirten, auf die hohe von Prazen, richtete, und dort die Schlacht zu entscheiden Anstalt tras.

Er hatte folgende Stellung genommen:

Der linke Flügel, 18 Bataillone und 8 Schwadronen unter Marschall Lannes links an Bellatis, rechts an die Straße gelehnt (ik); die Anhöhe Santon wird von 1 Infanterieregiment und 18 schweren Kanonen besetzt (11). General Claparrède erhält den Auftrag, diesen Posten auf's Aeußerste zu vertheidigen. Bor dieser Höhe bis Girgitowis stehen 3 leichte Reiter-Divisionen, um das vorliegende Thal zu beobachten. Rüdwärts von Lannes, zu beiden Seiten der Straße, als Reserve (nn) steht Mürat mit 44 Cürassier-Schwadronen.

Das eigentliche Centrum der französischen Armee, nämlich bas Corps von

Soult, nahm seine Stellung mit einer Division (Bandamme) bei (rr), mit der zweiten (St. Hilaire) bei (ss) auf dem Plateau vor Schlapanis. Jur Verbindung mit dem linken Flügel nahmen die Divisionen Rivaud bei (00) und Drouet bei (pp) unter Vernadotte's Commando Stellung. Das Dorf Girgisowis ward kark besetzt. Hinter Schlapanis standen in Reserve die Grenadierdivision Dudinot, 10 Bataillone Garde und 9 Schwadronen unter Bessetzt nebst 40 Kanonen (99).

Soult's dritte Division (Legrand) bilbete allein den äußersten rechten Flügel hinter Sokolnis und Telnis; ihr zur Unterfühung und um die Schwarza-Riesderung zu beobachten, nahm Davoust auf der Höhe des Klosters Raigern mit der Division Friant und der Dragonerdivision Bourgier (vv) Stellung.

Rapoleons hauptmacht stand also zwischen Schlapanis und bem Santonberge, und nur der kleinste Theil seiner Armee befand sich dort, wo er den hauptangriff ber Gegner erwartete und wo er auch stattfand.

Am Morgen des 2. Dezembers entzog ein dichter Nebel den Verbundeten bie Stellung Napoleons.

Rienmaper's Vorhut eröffnete das Gefecht bei Telnis. Die Franzosen ftanden vortheilhaft; der Rampf währte bereits eine Stunde, als die Tete der ersten Colonne eintraf und die Franzosen weichen mußten. Die russische Colonne machte jedoch halt, um das Erscheinen der zweiten zu erwarten, deren Ankunft sich verzögerte. Inzwischen rückt Davoust von Raigern hinter den See von Ottmarau (xx), von wo er der angegriffenen Division beträchtliche Verstärkungen sendet. Eine lebhafte Ranonade kündet den Anfang der Schlacht.

Die zweite und dritte Colonne der Alliirten treffen gleichzeitig bei Sokolnig ein; sie erreichen, nicht in bester Ordnung, unter dem Tirailleursfeuer der Franzosen die senseitigen Söhen.

Sobald Napoleon überzeugt war, daß sich der ihm gegenüberstehende Theil ber feindlichen Armee nach Sofolnig binabgefenft, ließ er bie Colonnen feines Centrums ben Bach überschreiten, und Soult erhielt ben Auftrag, die Bobe von Pragen, ale ben Schluffelpunkt bes Schlachtfelbes, zu erfturmen. Dieg gefchah um 9 Uhr, um welche Zeit ber Nebel allmählig fiel, und ber Ungriff erfolgte mit folder Schnelle, bag die Frangofen die 4te Colonne, bei welcher fich ber Raifer von Rugland und Rutufoff befanden, bei Pragen gleichsam im Marich überfiel, eben als fie den drei erstern Colonnen folgen wollte. Rutusoff erfannte im Moment die Bichtigfeit der höhen von Pragen; um fo größer war aber seine Befturzung, ba außer ber 4ten Colonne feine Reserve vorhanden war, um auf diesem wichtigen Punkt, von bem jest ersichtlich bas Schidfal bes Tages abhing, einen hartnäckigen Biberftand leiften ju fonnen. Er ließ auf ber Stelle bie ruffifchen und ofterreichischen Truppen ber 4ten Colonne sich bei Pragen in zwei Treffen ftellen; von ber noch nicht zu entfernten 3ten Colonne fonnte eine Brigade Infanterie noch gurudbeordert werden, auch von ber Cavalerie Liechtensteins wurden 4 Regimenter berbeigezogen. Ein erbitterter Kampf begann um den Besit der Höhen; allein bas Corps von Soult, (ungerechnet, daß ihm noch 20 Bataillone in Reserve fanden), war der 4ten Colonne weit überlegen; Soult bemächtigte fich der Soben; ein mit Entidloffenheit ausgeführter Bajonett-Angriff ber Alliirten icheiterte an bem naben, wohlgezielten Feuer der frangofischen Jufanterie; bas öfterreichisch-ruffice Corps ward jurudgetrieben und verlor mit ben Soben nach einem zweiftunbigen blutigen Rampf ben größten Theil seiner Beschüte im lehmigen Boben.

In ber Zwischenzeit war auch bas rechte Centrum und ber rechte und linke Flügel ber Alliirten in eine schwierige Lage gerathen.

Bernadotte war dem Corps von Soult gefolgt und hatte sich auf den Soben von Blasowis formirt; die Reserve-Cavalerie des Prinzen Mürat marschirte links zwischen Girgisowis und Krug in mehrere Tressen auf. Marschall Lannes endlich nebst den Divisionen Cafarelli und Suchet rückte neben der Reserve-Cavalerie voran und nahm Stellung auf beiden Seiten der Straße.

Die fünfte Colonne unter dem Fürsten von Liechtenstein, beauftragt, das ebene Terrain zwischen Arug und Blasowis zu decken, war etwas zu spät von ihrem Lagerplat aufgebrochen, wogegen das russische Gardecorps unter Großfürst Constantin, welches diesem Flügel als Reserve dienen sollte, zur bestimmten Stunde eintraf, was zur Folge hatte, daß nun genanntes Reservecorps ins vordere Tresent fen fam, während Liechtensteins eintressendes Cavaleriecorps, welches sich auf bem linken Flügel des Corps von Bagrathion hatte setzen sollen, ersteres in seinem Anmarsche freuzte.

Gleichzeitig rückten die feinblichen Colonnen vor; Liechtenstein, ihrem Bordringen Einhalt zu thun, entwickelte seine Schwadronen; doch Constantin's Uhlanenregiment, ohne zuzuwarten, warf sich im selben Augenblick auf die französische Reiterei, durchdrach deren erstes Tressen und war im Begriff sich auf das zweite zu stürzen, als sein tapferer Führer, General Essen, siel und das Regiment ins Arenzseuer der Divisionen Rivaud und Cafarelli gerieth, so daß es sich in Unordnung zum Posizer Posithaus hinter Bagrathions Corps (hh) zurückzog. Unter einem mörderischen Geschüßseuer drangen die Franzosen immer weiter gegen Blasowis vor. Um diese Zeit entschied sich die Schlacht auf den Söhen von Prazen zu Gunsten der Franzosen; schon richtete sich ein Theil des dortigen Geschüzes gegen Liechtensteins Reiterei und ihrem Rückzug drohte Gesahr, als sie denselben in Stasseln hinter das Desilee von Arzenowis antrat, wo sie, nun den Rückzug der 4ten Colonne decend, die zum Abend siehen blied. Auch Großfürst Constantin, nachdem er noch einen nachdrücklichen Angriss Bernadottes unter tapserer Gegenswehr bei Blasowis bestanden, zog sich langsam gegen Austerlis zurück.

Auf diese Weise war Napoleons Plan, die feindliche Mitte zwischen Ausest und Krug zu durchbrechen, vollfommen gelungen.

Auf den beiden äußersten Flügeln ging seine Absicht dahin, den Feind zu beschäftigen und ferne zu halten. Deshalb wurde Bagrathions Corps von Marsichall Lannes lange kanonirt, und erst, als bereits die Schlacht entschieden, wurde es nachdrücklicher von Suchets, Mürats und Cafarelli's Colonnen angegriffen, worauf es sich, nach erhaltenem Befehl, gegen Austerlitz zurückzog. Durch diese Rechtswendung gab Bagrathion jedoch die Straße nach Wischau preis, wodurch der größte Theil des Gepäckes der Allierten in die hände der Franzosen siel.

Auf dem linken Flügel der alliirten Armee hatte seit dem anfänglichen Erfolg der 1ten Colonne das Gesecht eine höchst nachtheilige Wendung genommen, woran zuwörderst das Kreuzen der im Bormarsch begriffenen 2ten und 3ten Colonne einige Schuld trägt, indem aus Anlaß des dichten Rebels diese Colonnen in einander geriethen. Bald hierauf von den jenseitigen Divisionen Davoust und Legrand auf ungünstigem Terrain angegriffen, verloren sie schon einen Theil ihrer Artillerie. Dieß geschah in dem Augenblick als Soult die Höhen von Prapen eroberte. Die 1te, 2te und ein Theil der 3ten Colonne hatten die Stellung bei AA inne, als sich

nachbaltiges Geschützfeuer von genannter Sobe vernehmen ließ, und alsbald mebrere feindliche Colonnen gegen Sofolnig berabrudten, Die ben von biefer Seite feines Ungriffe gewärtigen linten Flügel ber Alliirten im Ruden überfielen, und mit bem erften Unlauf 2 Regimenter gerfprengten und gefangen nahmen. Diefes unerwartete Ereignif verbreitete Schreden und Berwirrung unter ben ruffifchen Colonnen. Davouft ging nun feinerseits ebenfalls zur Offenfive über; feine Batterien überschütteten bie Ruffen mit Kartatichen; Die größte Unordnung rif Schon wandten fich einzelne Bataillone gur Flucht gegen unter biefen ein. Aufest gurud: aber bie Division Bandamme fommt von ber Sobe von Bragen berab und nimmt bort gegen 3000 gefangen; Biele ber Ruffen wollen über ben See von Satichan und Melnig flüchten, ber mit Gis belegt ift; aber biefes bricht, und eine große Babl russischer Truppen findet baselbst seinen Tod. Auf einem schmalen Damm unter bem Augelhagel ber Frangofen rettet fich ein Theil ber ruffifchen Bataillone; aber fast all' ihr Geschus geht verloren. Doctorow und Rienmayer führen unter unfäglichen Anstrengungen bei beftigem Regen bie Trummer biefes Armeecorps (gegen 8000 Mann) über Reuhof gurud.

Um Abende des blutigen Tages standen beide Heere durch das Thal, welches von Rausnis nach Klein-Hostieradeck herabzieht, getrennt. Die Franzosen übernachteten in der Stellung, welche die Alliirten am vorigen Tage inne gehabt; die lettern standen bei Hodiegis und marschirten nach Mitternacht auf Czeitsch und bemnächst nach Ungarn.

Der Verluft der Desterreicher betrug 5822 Mann, der der Russen 21,000 Mann und 160 Kanonen, wovon der größte Theil im durchweichten Boden und in den Teichen versank.

Am andern Morgen 4 Uhr überbrachte Fürst Liechtenstein Namens der Raiser ben Borschlag zu einem Waffenstilltand. Er ward angenommen. In Folge dessen kehrte Kaiser Alexander am 7ten nach Petersburg zurück; seine Armee folgte in 3 Colonnen.

Am 27. Dezember ward ber Prefburger Frieden mit dem Wiener Cabinet geschlossen. Die Auflösung des deutschen Reiches, die Errichtung der Rönigreiche Bayern und Würtemberg, die Abtretung Tyrols an Bayern und der venetianisschen Staaten an das Königreich Italien waren die Folgen des denkwürdigen Keldzugs und der Schlacht von Austerlis.

## feldzug von 1806 und 1807.

(Siebe Ueberfichtsfarte XV und XVI.)

Der Krieg im Jahr 1806 war ein von Napoleon erzwungener Krieg. Er wollte Preußen aus seiner bis bahin bewahrten Neutralität herausreißen, sich im Könige dieses Reiches einen Bundesgenossen sichern, oder falls ihm dieß nicht gelingen sollte, die preußische Monarchie vernichten. Napoleon hatte im Januar 1806 seine Armee aus Desterreich nach Süddeutschland gezogen, woselbst sie stehen blieb, um Preußen zu beobachten. Sein rechter Flügel unter dem Marschall Ber-nadotte besetzt Ansbach, sein linker, unter Augereau, stand im Darmstädtischen und in Frankfurt. Zögernd entschloß sich Preußen bei so zweiselhafter Lage der Dinge zur Gegenrüstung; aber arglistig erklärte Napoleon die Anstalten dieser Rüstung

als Friedensbruch, und eröffnete den Krieg, indem er ungefaumt die Kriegsheere bes Rheinbundes zu den frangösischen Fahnen rief.

Wie in den vorigen Feldzügen imponirte er auch dießmal wieder durch Demonstrationen, womit er den Gegner über den eigentlichen Angrisspunct zu täuschen wußte. Die französische, 195,000 Mann ftarke Armee dirigirte sich in den ersten Tagen des Octobers in 3 Abtheilungen vorwärts, und zwar: der rechte Flügel unter Soult und Nep über Hof; die Mitte unter Bernadotte und Davoust über Cronach und Lobenstein; der linke Flügel auf Coburg und Gräfenthal unter Lannes und Augereau. Das Hauptquartier über Lichtensels den Iten nach Cronach.

Die preußisch-sachsische Armee \* befand sich am 7. October mit ihrer Avantsgarde in der Gegend von Ohrdruff, mit ihrer Hauptstärfe von 3 Divisionen bei Eisenach, bei Gotha und zwischen Gotha und Erfurt; die Reserve unter General Kalfreuth zwischen Gräfentonna und Erfurt; das rechte Flügelcorps zwischen Eissenach und Bacha; die Armee des Fürsten Hohenlohe zwischen Stadt-Im, Saalsseld und Jena. Hauptquartier in Erfurt.

Herzog Carl Ferdinand von Braunschweig hatte die Führung des Heeres wieder übernommen; aber er war seit 1792 um 14 Jahre älter geworden, und nicht mehr der Mann, Napoleons fühne Plane zu überbieten. Noch erwartete man preußischer Seits von Napoleon eine eigentliche Kündigung des Krieges, als bereits am 7. October die Soult'sche Abtheilung des französischen Heeres das Corps Tauenziens (5—6000 Mann), welches die Hof vorgeschoben war, mit dreisacher llebermacht angriss und mit einem Berlust von 6—700 Mann die nach Auma zurückwarf. Drei Tage später, am 10. October, wurde ein preußisches Corps, das als Borhut der Hohenlohe'schen Armee dei Saalseld stand, vom überzlegenen Feinde zersprengt, und der Prinz Ludwig Ferdinand von Preußen, der, voll Feuer und von der Armee geliebt, von Begierde entbrannt, die Offensive zu ergreisen, es in den Kampf geführt hatte, von einem französischen Wachtmeister im Reitersampf getödtet.

Als hierauf das hohenlohesche heer hinter Jena zurückgegangen war, und auch die hauptarmee, um sich an dasselbe anzuschließen, von Ersurt über Weimar nach Auerstädt rückwärts zog, geschah am 14. October eine Doppelschlacht, in welcher beide preußische heere, durch den Raum mehrerer Meilen getrennt und ihrer beiderseitigen Schickgale unfundig, gleich unglücklich kämpften.

Die preußisch= sächsische Armee stand auf einer Entfernung von 35 Stunden zersplittert, nämlich der Herzog von Weimar bei Ilmenau, General Rüchel bei Weimar, Fürst Hohenlohe bei Kapellendorf, die Hauptarmee unter dem Könige bei Edarbsberge, und die Hauptreserve unter dem Herzog Eugen von Württem=berg zwischen Magdeburg und Halle.

Die französische Armee ftand bagegen am Abend bes 13. Octobers folgender Geftalt concentrirt (siehe Plan bei Jena):

a) Soults Corps im Bivonat vor Jena, rechts vom Landgrafenberg, um burch bas Rauthal vorzubringen (ee);

<sup>\*</sup> Die gesammte Armee hatte i. 3. 1806 folgende Bestandtheile: an Feldtruppen — 3n-fanterie 136,300; Cavalerie 45,500; Feldartillerie 11,900 Mann, in Summa 193,700 Mann. An Besahungstruppen 57,500 Mann — zusammen also 251,200 Mann.

- b) Augereau, links von diesem Berg, am Fuß des Flohberges, theils im Mühlthale (ff);
- c) Lannes und die Garben (bei welchen Rapoleon in Perfon) auf dem Landgrafenberg und zu beiden Seiten (aa);
- d) Rep mit 3000 Mann seines Corps um Jena (gg);
- e) Mürat mit 60 Escadronen der Cavalerie-Reserve zwischen Kamburg und Dornburg (siehe Plan der Schlacht bei Auerstädt);
- f) Bernadotte auf bem Marsch nach Dornburg;
- g) Davoust in und bei Naumburg.

# Schlacht bei Jena \* den 14. October 1806.

Napoleon ertheilte den commandirenden Generalen seiner Armeecorps auf den 14ten im Wesentlichen folgende Dispositionen:

Marschall Augereau bildet den linken Flügel; er sest seine erste Division auf der Straße nach Weimar bis dahin in Marsch-Colonnen, wo der General Gazan (vom Corps von Launes) seine Artilleric auf das Plateau der Anhöhe hat bringen lassen. Wenn die Division Gazan zum Angriff vorrückt, debouchirt das Corps Augereau's auf dem Plateau.

Lannes soll vor Tagesanbruch sein Geschütz vor der Front haben. Die Garde ift beschligt, in 5 Linien hinter bem Plateau aufzumarschiren.

Das Dorf Kloswiß soll von der ganzen Artillerie der Division Süchet (der Zten des Corps von Lannes) beschossen, darauf sogleich angegriffen und wegsgenommen werden. Der Kaiser wird hierzu bei Tagesanbruch ein Signal geben lassen.

Ney soll sich bereit halten, durch das Desilé zu rücken, und sobald Kloswis genommen, sich rechts an Lannes formiren.

Soult soll den äußersten rechten Flügel bilben.

Im Allgemeinen soll die Schlachtordnung aus zwei Treffen bestehen, eine jede Linie von der andern 300 Schritte entfernt.

Die schwere Reiterei war angewiesen, sich bei ihrem Eintreffen als Reserve hinter den Garden zu halten.

Der Hauptaccent wurde darauf gelegt, so bald als möglich in die Ebene zu bebouchiren.

Die Stellung ber preußischen Armee unter bem Fürsten Sobenlohe mar nachstebende:

A. Ein Lager bei Rapellendorf theils in Zelten, theils im Bivouaf; 5 Bastaillone bei Kötschau; 3 Schwadronen vor Hohlstädt.

B und C. Unter dem General Tauenzien 3 Bataillone in Kloswig, Lügerode und im Ifferstädter Forst; 9 Bataillone hinter Kloswig, am Dornberg und im Pfarrholz; 10 Schwadronen hinter ihnen; 2 Batterien bei Lügerode.

Der Generallieutenant von Holzendorf hatte seine Bataillone verlegt nach Wormstädt, Utenbach, Kosnis, Edolstädt, Hirschrode, Hainichen, Stiebris, Zimmern, Rödchen, Nerkwis, Pfuhlsborn, Porstendorf. General Senft seste seine Borposten bis Dornburg; General Schimmelpfenning bis Kamburg.

7.

<sup>\*</sup> Auch bei Rapellenborf ober Bierzehnheiligen benannt.

Die gegen ben Fürsten hohenlohe anrudende französische Armee war vom Beginn ber Schlacht an mehr als 21/2 mal stärker, und ba Napoleon bie febr vereinzelten Colonnen ber preußisch-sächsischen Armee mit vereinigten großen Massen angriff, so ward seine Ueberlegenheit manchenorts auf bas Sechsfache gesteigert.

Am 14ten um 6 Uhr Morgens ertheilte Napoleon das Zeichen zum Angriff. Lannes formirte die Division Süchet zum Angriff auf Kloswiß; die Division Gazan folgte in 2 Treffen links vor der Division Süchet (hh). Eine Plänkler-Linie zog beiden Divisionen voraus und wurde von Tauenziens Truppen mit lebhaftem Feuer empfangen; doch ein dichter Nebel entzog 3 Stunden lang die kämpfenden Truppen dem gegenseitigen Anblick. Nach 9 Uhr fiel der Rebel allmählig, und Süchet dirigirte, nachdem er Kloswiß genommen, einen Theil seiner Division gegen 3 preußische Grenadier-Bataillone (EE), welche dem heftigen Angriff der Franzosen erlagen und ihre fämmtlichen Geschüße verloren.

Soult (ee) hatte sich noch vor Tag mit der Division St. Hilaire und der leichten Reiterei seines Corps auf dem Wege nach Zwegen durch die Schlucht des Rauthales in Marsch gesetzt. Er fand bei Rödigen die Truppen des Generals von Holzendorf (FF) ausmarschirt. Nach vierstündigem Feuergesechte wurde dieser bis gegen Stobra (GG) zurückgeworfen.

Die Franzosen hatten hiemit bereits ben nöthigen Raum zur Entwicklung ihrer Maffen gewonnen.

Inzwischen war auch Ney (gg) mit dem Kern seines Armeecorps (gegen 4000 Mann) den Landgrafenberg hinaufgerückt (m). Er dirigirte es zwischen dem Lannes'schen Corps hindurch auf Bierzehnheiligen; Augereau hatte mit der Division Desjardins den Flohberg erstiegen und marschirte dem Lisstauer Thale gegenüber in zwei Tressen auf (kk), während seine zweite Division (Seudelet) sich im Mühlthale auf der durch Geschüß gesperrten Straße nach Weimar langsam vorwärts bewegte (11). Es standen somit gegen Mittag die französischen Armeescorps in einer zusammenhängenden Linie auf der Höhe der Ebene.

Preußischer Seits war der verderbliche Jrrthum verbreitet, daß Napoleon am 14ten keineswegs einen Angriff oder eine Schlacht beabsichtige. Auch Hohenslohe theilte diese Meinung, so daß er noch, nachdem das Gesecht schon begonnen, zögerte, die bei Kapellendorf stehenden Truppen zu entwickeln. General Grawert mußte sich deßhalb persönlich die Erlaubniß erwirken, seine Division zur Unterstügung des Tauenzien'schen Corps gegen Vierzehnheiligen (siehe Plan Nr. 2 HH) aufmarschiren zu lassen. Nun erst seste sich auch Hohenlohe an die Spise seiner Reiterei und rücke mit dieser in schachbrettsörmiger Schlachtordnung gegen Vierzehnheiligen vor (KK), während die Division Grawert, im Geschwindschritt avancirend, 1000 Schritte davor (II) Halt machte; 4 sächsische Bataillone stellten sich in zweiter Linie hinter dem rechten Flügel auf. Der Rest der sächsischen Truppen nahm zwischen dem Liefauer Thale und der Schnecke Stellung, den Schwabhauser Grund vor der Front und die vortheilhaften Höhen mit Geschüß beseth haltend (LL). Dieß war Alles, was der seindlichen Armee entgegengesetzt werden konnte.

Gegen 11 Uhr war, wie oben bemerkt, Ney mit dem Kern seines Armeecorps in dem Thale zwischen Krippendorf und Vierzehnheiligen eingetroffen, und
suchte sich der gegenüberstehenden preußischen Batterie zu bemächtigen, die ihn
sehr wirksam beschöß; allein seine Reiterei ward von der feindlichen geworfen,

und sein Fusvolk mußte rasch ein Viereck bilden (0), bis ihm zwei französische Cavalerieregimenter (p) Luft machten. Jur selben Zeit wurde Vierzehnheiligen von seinen und Lannes' Truppen (nn) genommen, worauf der letztere gegen den linken Flügel der Division Grawert vorrückte (qq), der lebhaften Widerstand leistete. Nep wandte sich von Vierzehnheiligen links und schritt mit einigen Regimentern zum Angrisse der preußischen Mitte (ss), wodurch die Anstrengungen Lannes' gegen den linken seinblichen Flügel unterstützt wurden. Napoleon dirigirte die Division Süchet gegen Issersädt (tt) und ließ die Garden und Reserve gegen Vierzehnheiligen (rr) nachrücken. Die Division Desjardins von Augereau's Corps erhielt Besehl, durch den Liskauer Grund zum Angrisse von Issersädt vorzusrücken (vv).

Zu dieser Zeit (es war Nachmittags 1 Uhr) hatte gleichwohl das Gesecht ein für die Preußen sehr günstiges Ansehen gewonnen. Fürst Hohenlohe, welcher das Corps des Generals von Nückel von Weimar her erwartete, ließ diesen benachrichten, sein Herbeikommen möglichst zu beschleunigen: "in diesem Augen-blicke schlage er den Feind;" allein Hindernisse verzögerten den Marsch dieses Truppencorps, während französischer Seits die Zahl der Bataillone sich immersort mehrte.

11m 1 Uhr melbete ber sächsische General Zeschwis, daß sich französische Colonnen auf der Weimarer Straße gegen die Schnecke bewegten (xx). Zu gleicher Zeit gewahrte Hohenlohe, daß das Feuer, welches man seither von Nerkwis und Stobra her vernommen hatte, aushörte, woraus er schließen konnte, daß seine linke Flanke bloßgegeben sei. Er hielt es daher für rathlich, die Angriffe auf Bierzehnheiligen auszugeben und sich bis zu Nückels Ankunft in seiner Stellung zu behaupten. Zeschwig erhielt Besehl, das Desilé der Schnecke zu vertheidigen.

Inzwischen brang man feinblicherseits zum Angriffe bes Afferstädter Forftes vor; Lannes ichwentte gegen bie linke Rlanke ber Division Gramert ein, mabrent Soult in ber linken Rlanke ber preußischen Reiterei erschien und burch fein beftiges Beschütgfeuer biefe gwang, bis binter hermftabt (MM) gurudguweichen. Jest brach die gange frangofifde Linie unaufbaltfam gwifden Biergebnbeiligen und Ifferstädt vor und marf die Division Grawert bis Groß-Romftädt gurud. Bergebens suchte Sobenlohe bie Flüchtigen aufzuhalten und eine Frontveranderung rechts rudwarts auszuführen. Die fachfische Brigade bes Generale Dyberrn behauptete fich auch noch langere Zeit Ifferstädt gegenüber; bald aber ward fie von ben Divisionen Desjarding (vv) und Guchet (tt) angegriffen und über den haufen geworfen. Die preugische Infanterie, ber ein zweites Treffen und eine Referve fehlte, jog fich in Unordnung an Groß- und Rlein-Romftadt vorbei jurud (NN) und suchte, Bierede formirend, vergeblich fich bier zu behaupten; Die preußische Reiterei, von Soult auf's Neue angegriffen (yy), wich bis an die große Straße von Beimar nach Raumburg gurud (00). Das Schlachtfelb mar in ben Sanben ber Frangosen.

Um diese Zeit endlich (zwischen 3 und 4 Uhr) erschien bas Corps bes Ge= nerals v. Rüchel auf bem Schlachtfelbe, konnte aber jest ber nachtheiligen Wen= bung ber Schlacht nicht mehr abhelfen.

Rüchel mochte sich nicht zu einer blogen Dedung bes Rückzugs entschließen; er zog es vor, sich bein Feinbe durch einen Angriff entgegenzuwerfen. Er ließ (siebe Plan Nr. 3) 7 Bataillone und 9 Schwadronen bei Frankendorf (PP) als

Reserve zurud, mit dem Reste, 17 Bataillonen und 4 Schwadronen, zog er rechts an Kapellendorf vorbei und stellte sich in 2 Tressen auf dem Sperlingsberge (QQ) auf, wobei seine Reiterei auf dem linken Flügel gegen Groß-Romstädt einen Haken bildete. General Zeschwiß war mit der sächsischen Reiterei über Kapellendorf nach Frankendorf zurückgegangen und nahm dort auf dem rechten Flügel der Rückel'schen Reserve Stellung (RR).

Sobald Rüchel seinen Ausmarsch unter bem feindlichen Feuer vollendet hatte, ließ er seine Truppen vorrüden; allein kaum hatte er eine kleine Strecke zurückgelegt, so sah er sich von allen Seiten angegriffen, er selbst wurde schwer blessirt; rechts war Soult (aa), bessen Geschüß seine Infanterie der Länge nach bestrich; in der Front war die Brigade Wedell (bb), und in der linken Flanke war die Division Desjardins (cc); zwar wurde ein Angriff der französischen Reiterei (dd, ee) von der preußischen zurückgeworfen, allein bald darauf rückte die Division St. Hilaire (aa) mit dem Bajonette vor, und die Preußen wurden jest nach einem hartnäckigen Kampse über den Sperlingsberg und Kapellendorf auf die Straße von Weimar zurückgeworfen.

Die Unordnung, in welcher das Nüchel'sche Corps zurückeilte, ergriff auch ben bei Frankendorf stehenden Theil desselben (PP), so daß, als Hohenlohe über Umpferstädt dahin zurückehrte, in der Hossnung, das ganze Corps gesammelt hier anzutressen, er bereits auf französische Reiterei stieß. Er ertheilte dem Obersten Wassendach, seinem Chef des Generalstades, Befehl, so viele Truppen als möglich beim Weibichtbusche unweit Weimar zu vereinigen. Denjenigen Truppen, welche die Im bereits überschritten hatten, ward die Gegend zwischen Sachsenhausen und Liebstädt als Sammelplas bezeichnet. General Cerini wurde angewiesen, sich mit seiner Brigade beim Weibicht (SS) auf der Straße nach Weimar aufzustellen und die sächsische Division aufzunehmen, die noch immer hinter dem Schwabhäuser Grunde stand und um die man besorgt war, da Hohenlohe's Besehl zu ihrem Rückzuge ihr nicht zufam.

Dieses Corps (LL) war jedoch bereits von der Hauptarmee abgeschnitten und von französischer Cavalerie (hh) im Rücken genommen. Nachdem es seine Stellung lange tapfer vertheidigt, mußte es sich zurückiehen (TT), wurde jedoch theilweise umringt und niedergehauen. Nur General v. Zeschwiß mit einigen hundert Kürassieren, Dragonern und Husaren schlug sich durch und erreichte seines Bruders Cavalerie, worauf diese fechtend das Desilé von Dornstädt passirte und jenseits der Im ihren Rückzug fortsette.

Nachmittags um 4 11hr war die Niederlage des preußisch sächsischen Heeres vollständig entschieden. Napoleon, noch immer der Meinung, er habe die gesammte preußische Armee vor sich gehabt, ertheilte Besehl, dieselbe über Weimar zu versfolgen, wozu er die schwere Reiterei unter Mürat bestimmte. Die Brigade Cestini (SS), welcher sich mehrere Abtheilungen Flüchtige angeschlossen hatten, stand jedoch noch vor dem Weibichtbusche, mit dem Austrage, ihre von der Schnecke sich zurückziehenden Landsleute aufzunehmen; nachdem aber Hohenlohe die Niederslage jener Division ersahren, gab er Cerini Besehl, sich über die Im gegen Buttelstädt zurückzuziehen. Allein in dem Augenblicke, wo dieser General sich zum Rückzuge anschieke, sah er sich durch einen Schwarm französischer Plänkler (ii) angesallen, dem die schwere Französische Reiterei solzte. Nach einem kurzen

lagerte bei (DD), Wartensleben bei (EE), die Reserve-Division bei (EG), zwischen Ranstädt und ber Im. \* Auf diesem Marsche war preußischer Seits für Lebensmittel nicht gesorgt, so daß sich der Soldat am Abend auf Wasser und Brod beschränkt sah, während die Franzosen im Besize der Magazine von Raumsburg in Lebersluß lebten.

Davousts Corps \*\* stand an demselben Tage (13ten) zwischen Flemmingen und Naumburg (b, c, d), und hielt das Desile von Kösen, eine Meile von Auersstädt entsernt, mit 2 Bataillonen besetzt. Am 14. October Morgens um 3 Uhr erhielt Davoust vom Kaiser einen Besehl, (batirt aus Jena vom 13ten Nachts 10 Uhr) des Inhalts: über Apolda im Nücken des Feindes vorzudringen. Napoleon ging hiebei von der Ansicht aus, daß er selbst bei Jena die Hauptmasse bes Feindes vor sich habe. Dem Marschall Bernadotte stellte Napoleon frei, entweder gemeinschaftlich mit Davoust zu operiren, oder über Dornberg sich der Armee des Kaisers zu nähern. Bernadotte entschied sich nehst Mürat für lesteres und somit ward Davoust seinen Streitkräften überlassen.

Da die Straße von Naumburg nach Weimar durch Kösen und über die bortige Brücke führt, und dieß der einzige fahrbare Weg war, um nach Apolda zu geslangen, so suchte Davoust vor allen Dingen das Plateau von Hassenhausen zu gewinnen. Am 14. October, Morgens um 6 Uhr, passürte die Division Gudin (bb) die Saale auf der Brücke von Kösen, während die 2 Bataillone, welche die Nacht hindurch das Desilé von Kösen besetzt hatten (aa), dieses rasch hinterlegten und, von einer Schwadron begleitet, auf das Plateau (ee) rückten. Die Divisionen Morand (c) und Friant (d) folgten der Division Gudin.

Am Morgen bes gleichen Tages sette sich aber auch die preußische Armee in Bewegung. General Blücher formirte eine besondere Avantgarde, und rückte auf der Straße nach Naumburg vor. Dichter Nebel deckte die ganze Umgegend. Bei Hassenhausen stieß Blücher (II) auf feindliche Cavalerie und Infanterie. Er ließ Marsch blasen und setzte seine Linie in Trab. Diese Attake wurde vom Feuer' feindlicher Artillerie empfangen; schon hatte sich jedoch die preußische Cavalerie dem Feinde auf wenig hundert Schritte genähert, als eine preußische Batterie, vom Nebel getäuscht, auf Blüchers eigene Colonne feuerte, wodurch er das Pferd verlor, seine Linie aber zur Flucht getrieben wurde. Blücher vermochte sie erst bei Spillberg wieder zu sammeln (TT). Die französische Brigade Gauthier (gg) rückte vor und besetze mit einem Regimente (h) Hassenbausen.

Mittlerweile hatte die Division Schmettau (kk) Befehl erhalten, ben Angriff

| * Diefe Sauptarmee beftant aus              |      |       |    |          |     |       |
|---------------------------------------------|------|-------|----|----------|-----|-------|
| ber erften Divifion, Pring von Dranien,     | 12   | Bat., | 15 | Schwatr. | , 3 | Batt. |
| ber zweiten Divifion, Gen. v. Bartensleben, |      |       |    |          | 4   | "     |
| ber britten Divifion, General Schmettau,    | 11   | ,,    | 15 | "        | 3   | ,,    |
| aus ber Referve unter bem Gen. Ralfreuth,   |      |       |    |          |     |       |
| Divifion Rubnbeim                           | . 8  | ,,    | 10 | "        | 3   | "     |
| Division Arnim                              | . 10 | "     | 15 | "        | 3   | "     |
|                                             | 52   | Bat.  | 70 | Schwad   | 16  | Batt. |

gegen 45,000 Mann, barunter 9600 Pferbe.

<sup>\*\*</sup> Das Armeecorps unter Davoust zählte in den 3 Divisionen Gubin, Morand, Friant 36 Bataillone und 15 Schwadronen leichte Reiterei, im Ganzen gegen 30,000 Mann, darunter 2000 Pferde.

Der König eilte nach Magdeburg, um die lleberreste des Heeres dort zu sammeln, aber Unglück folgte auf Unglück. Das Bündniß mit Sachsen löste sich, Erfurt capitulirte am 16ten; am 17ten griff Bernadotte den Herzog Eugen von Bürttemberg (13,000 Mann) bei Halle an und schlug ihn; am 23. Det. wurde Spandau genommen; am 27ten gab sich Hohenlohe mit 10,000 Mann friegsegesangen, zwei andere in der Irre herumziehende Heerhausen mußten in den nächsten Tagen Gleiches thun; am 29. Detober und 1. November capitulirten die Obersestungen Stettin und Küstrin; am 10. November ergab sich Magdeburg mit 20,000 Mann. Napoleon, in Berlin, belegte die Preußen und deren Alliirte mit einer Contribution von 160 Millionen. Der unterhandelte Frieden ward nicht bewilligt.

#### XVII. Ueberfichtstarte.

Der Ronig von Preußen versammelte bie Trummer seines heeres jenseits ber Beichsel; hier mar es auch, wo er seinen nordischen Bundesgenoffen erwartete.

Es standen zwischen Graudenz und Thorn 18,000 Preußen unter Lestocq. Die Besatzungen in Schlesien, von Danzig, Graudenz, Colberg, Dirschau und Stralsund betrugen gegen 50,000 Mann. Eine erste russische Armee unter Bennigsen, 54,000 Mann, stand bei Warschau mit einer Vorhut an der Bzura. Eine zweite russische Armee unter Burhörden, 36,000 Mann, rückte zum Narew vor. Eine Reserve von 50,000 Mann ward am Niemen gebildet.

Die französische Armee wurde durch 80,000 Conscribirte ergänzt, und betrug mit den Rheinbundtruppen, dem sächsischen und polnischen Corps einen Effectivbestand von 200,000 Mann.

Napoleon verließ den 25. November Berlin; den 27ten war er zu Posen; den andern Tag rudte der Großherzog von Berg in Warschau ein. General Bennigsen zog sich zurud; nach einer Reihe von Gesechten kam es zur

## Schlacht bei Pultusk am 26. December.

Bennigsen hatte vom Feldmarschall Kaminsti den Befehl erhalten, sich auf Oftrolenka zurückzuziehen, allein diesen Marsch wegen des aufgelösten, einem Morast gleichen Bodens, in welchem die Artillerie versank, auf eigene Berantswortlichkeit unterlassen. Er beschloß, bei Pultusk stehen zu bleiben, selbst wenn er eine Schlacht annehmen müßte. Seine Armee betrug 42,000 Mann, und er nahm Stellung den linken Flügel an Pultusk, den rechten an ein Gehölz gelehnt, welches eine halbe Stunde davon bei dem Dorf Moszin liegt.

Marschall Lannes war von Napoleon nach Pultust beordert worden, um bort dem Feinde seine Hauptrückzugslinie über den Narew abzuschneiden. Er tras am 26. December von Kaczycze her ein, und konnte, mit Davoust's Corps verstärkt, etwa 30,000 Mann in's Treffen führen.

Er griff gegen Mittag bas vor bem linken Flügel ber russischen Stellung vorgeschobene Corps bes Generals Baggohofwut an, und wurde zurückgeschlagen. Das vor dem russischen Flügel bei Moszyn stehende Corps des Generals Barclay de Tolly wurde zu gleicher Zeit angegriffen und anfangs zum Beichen gebracht, bald aber unter dem Schus einer fräftig wirkenden Batterie wieder

# Schlacht bei Preußisch-Enlau am 8. Jebruar 1807.

Bennigsen mußte zur Vertheidigung von Königsberg, unn Residenz des allierten preußischen Monarchen, sowie zur Ehre der russischen Bassen eine Schlacht liefern. Napoleon mußte beenden, was er begonnen. Am 8ten fanden sich die beidersseitigen Seere auf halbe Kanonenschußweite einander gegenüber: die russische Armee in 126 Bataillonen und 195 Schwadronen 58,000 Mann zählend (erwartet wurden noch die Preußen mit 5600 Mann). Napoleon hatte über die Garden, die Corps von Davoust, Soult, Ney, Augereau und Mürat zu verfügen, welche sich in 118 Bataillonen und 148 Schwadronen auf wenigstens 70,000 Mann beliefen.

(Siehe Schlachtplan Rr. 1.) Fünf Infanterie-Divisionen bes russischen Heeres standen auf den flachen hügeln 1000 Schritte hinter Eylau in zwei Treffen, eine Division als Reserve; die Reiterei war auf beiden Flügeln und der Mitte vertheilt; die Artillerie wurde in großen Batterien von 40 bis 50 Geschüßen insbesondere zur Bestreichung der aus der Stadt führenden Ausgänge gestellt. General Tutschow besehligte den rechten, Graf Tolstop den linken Flügel, General Sacken die Mitte und General Doctorow die Reserve. Barclay de Tolly war die Bertheidigung von Eylau übertragen; 4 Infanteriebrigaden unter Bagrathion standen rechts und links der Straße von Eylau.

Am 7. Februar Nachmittags 2 Uhr bebouchirte Mürats Cavalerie und Soults Armeecorps von Grünhöfchen gegen Eylau; Soult ließ die Vorhut der Ruffen durch 2 Infanterie-Regimenter in der Front angreifen und sandte die Brigade Biviez zur Umgehung ihres linken Flügels über die seft gefrorenen Teiche ab. Die russische Reiterei sah sich genöthigt, gegen die Stadt zurückzuweichen. Basgrathions Fußvolk hielt inzwischen noch immer Stand, die die Brigade Viviez hinter der linken Flanke derselben angelangt war, wodurch Bagrathion endlich zum Rückzug nach Eylau gezwungen wurde. In den Straßen kam es zu einem blutigen Kampfe, besonders hartnäckig vertheidigten sich die Russen auf dem versichanzten Kirchhofe, und erst Nachts 10 Uhr zog sich die russische Vorhut auf ihre Hauptstellung zurück.

(Siehe Plan Nr. 2.) Die Franzosen blieben im Besitze von Eplau. In ber Nacht vom 7/8. Februar bivouafirte tie gesammte Urmee berselben links und rechts ber Stadt bis Nothenen.

Am Morgen bes 8. Februar vor Tagesanbruch formirte Bennigsen einen Theil seiner Mitte und Reserve in Colonnen zum Angriff auf Eplau, und eröffnete ein heftiges Geschüpfeuer gegen die Stadt. Napoleon begab sich auf die Höhe bes Kirchhoses, von wo er die Schlacht leitete, und ließ 40 Geschüße seiner Garde auffahren, um das feindliche Feuer zu erwidern. Anfangs litten die Divisionen Legrand, St. Hilaire und Leval vom Soult'schen Corps sehr durch das russische Geschüß, die sich das Feuer ihrer Artillerie mit demjenigen der Garde vereinigte und in den dichten Massen der Russen große Verheerungen anrichtete.

Während bieses Geschütztampfes griffen 2 Divisionen von Augereau's Corps bie feindliche Mitte an. Allein Augereau, durch ein dichtes Schneegestöber gesblendet, dirigirte sich mit seinen Divisionen zu weit links und stieß auf den rechsten Flügel der Russen, statt auf deren Mitte. Es erfolgte ein blutiges Handgemenge.

Ì.

der Alle und dem Pregel aufzubrechen und die Offenswe zu ergreisen. Bennigsen griff Bernadotte bei Spanden, Soult bei Lomitten an, und übersiel Rey bei Gutstadt in der Absicht, dessen linken Flügel zu umgehen, ihm an der Passarge zuvorzukommen und die französsische Cantonnirungslinie in zwei Theile zu zerssichneiden. Der Plan scheiterte an dem Widerstand und der Borsicht der französsischen Marschälle.

Schon war aber auch Napoleon aufgebrochen, um ber feindlichen Bewegung mit seinem Gesammtheere zu begegnen. Er passirte am 8ten die Passarge auf ben drei Punkten, welche die Gegner zu forciren versucht hatten; Lestocas Corps mußte sich gegen Königsberg zurudziehen; Bennigsen kehrte eiligst in die versschanzte Stellung von Heilsberg zurud; die französische Armee rudte in Eilmärschen auf dem linken Ufer der Alle vor diese Stadt.

# Plan zur Schlacht bei Beilsberg den 10. Juni 1807.

Die Truppen, welche Napoleon auf Heilsberg birigirte, betrugen 65,000 Mann Infanterie und 20,500 Mann Reiterei; die Russen zählten 84,000 Mann in 9 Divisionen. Ihre Ausstellung war am Abend des 9. Juni: rechts der Alle (AB) hinter einer Reihe von Berschanzungen 7 Divisionen nebst einer Anzahl leichter Truppen im Wald (DD). Man erwartete den Anmarsch des Feindes von Gutstadt her. Links der Alle (CC) stand hinter 4 nicht geschlossenen Berschanzungen Kaminsti's Corps in mehreren Treffen; die russische Feungische Cavalerie (EE) behnte sich rechts die Grossendorf aus; vier Brücken sollten die Berbindung der durch die Alle getrennten Heeresmassen erleichtern.

Um Morgen bes 10ten setze jedoch Napoleon die Corps der Marschälle Soult und Lannes auf der Straße links der Alle nach Heilsberg in Marsch; die Reiterei unter Mürat bildete die Vorhut; Nep und die Garden folgten als Reserve.

Mürat (HH) griff die russische Borhut, welche die Höhen von Bewerniken besetzt hielt (FF), an, und warf sie in's Desilé zurück, wo sie durch 5 Bataillone, 5 Schwadronen und 2 Batterien Bagrathions verstärft ward, die mit dem Groß der russischen Armec sich vom rechten auf das linke Ufer der Alle begaben. Marschall Soult (II) war im Begriff vorzurücken, als eine Batterie Bagrathions (G) durch ihr Feuer den Bersuch hintertrieb. Inzwischen wurde französischer Seits durch ein Feuer von 30 Geschüßen die russische Artillerie überdoten, und Soult konnte vorrücken, worauf er mit seiner Infanterie das Desilé von Bewerniken forcirte. Die Division Legrand (bb) erhielt Besehl, sich entlang dem Walde von Launau gegen Lawden und von da nach dem von den Russen besetzten Gehölze (D) zu dirigiren. Die Division St. Cyr (cc), welcher St. Hilaire (dd) in zweiter Linie folgte, nahm Bewerniken und warf die russische Worhut.

Unterbessen hatte Mürats Reiterei bas Dorf Langwiese passirt, und war im Begriffe, sich jenseits besselben zu entwickeln (ee), als sie sich von einem Theile ber russischen Reiterei (KK) unter bem General Uwarow angefallen sah und geworsen ward; balb jedoch gewann sie mit Hülfe ber leichten Reiterdivision Gusot (f) bas verlorene Terrain wieder und wies die Angrisse ber Russen zurück. St. Cyr brängte nicht ohne hartnäckigen Widerstand die russische Borhut (MM) hinter den Bach, der von Lawden herab sich in die Alle ergießt, zurück. Hier scheiterten jedoch (gg) alle Angrisse an der entschlossenen

Aber schon beeilte sich Napoleon, seinen Gegner zu verfolgen, um ben Feldzug mit einem minder zweiselhaften Erfolg, als jenem bei Heilsberg, zu beenben. Um 12ten hatte er bereits sein Hauptquartier nach Preußisch=Eylau verlegt, während seine Colonnen vorauseilten, ben Russen auf ihrer Rückzugslinie zuvor= zusommen.

Bennigsen, die Absicht seines Gegners gewahrend, strengte sich an, wo moglich Friedland vor den Franzosen zu erreichen. Die Stadt war jedoch bereits von einem französischen Husaren-Regiment besetzt, als General Rollogribow mit 33 Schwadronen und 18 Geschüßen daselbst die Alle überschritt, die Franzosen angriff und vertrieb.

# Schlacht bei friedland den 14. Juni 1807.

In der Nacht vom 13. auf den 14. Juni traf der Rest des russischen Seeres in 7 Divisionen vor Friedland ein, und dieses nahm, etwa 60,000 Mann stark, von Sortlaf bis zum Domnauer Walb (AA) Stellung. Vier Brüden stellten die Verbindung über den Mühlensließbach her. Eine Reserve von 12 Bataillonen und mehreren Schwadronen blieb auf dem rechten Ufer der Alle (BB). Einige Batterien (CC) beckten die beiden Schiffbrüden (DD).

Bennigsen erhielt burch einige eingebrachte Gefangene bie irrige Nachricht, bag nur ein französisches Armeecorps (Lannes) von Domnau auf Friedland vorrude; er beschloß beghalb, bieses anzugreifen, es auf Domnau gurudzuwerfen, sofort seinen Marsch nach Königsberg fortzusegen und sich bort mit bem Corps unter Leftocq und Raminofi zu vereinigen. Bennigsen war eben im Begriffe, mit seinem rechten Flügel vorzuruden, als Lannes aus bem Dorfe Voftbenen bebouchirte und fich in ber Ebene von Friedland ausbreitete. Eine Batterie (a) bedte ben Aufmarich seiner Truppen. Bom Raifer beauftragt, die Ruffen in ihrer Stellung festzuhalten, nahm lannes bie Stellung (bb), ben rechten Alugel an ben Sortlader Bald gelehnt, die Mitte vor Posthenen, und ben linken Alugel gegen heinrichsborf ausgedehnt, welches Dorf er besetzte. Eine Planflerlinie entlang ber gangen Fronte biefer Stellung eröffnete fogleich bas Gefecht, wobei gannes, bem erhaltenen Auftrage gemäß, jede unbedeutende Terrainbededung und selbst bas hochstehende Getreide benütte, um seine Minderzahl dem Feinde zu verbergen. Auf diese Beise gelang es, ben Feind ftundenlang bingubalten, und awar mit entschiedenem Bortheile, ba bie Ruffen in ihrer zusammenhangenben Linie ungleich mehr leiden mußten, ale die zerftreuten und möglichft gededt fiebenben frangösischen Truppen.

Bennigsen unternahm mehrere Ungriffe gegen die beiden Flügel des lannes'= fchen Corps, ward aber jedesmal zurudgewiesen.

Um die Mittagszeit langte Napoleon bei Posthenen (c) an, recognoscirte die feindliche Stellung und stellte sein allmählig eintressendes Heer (d) in folgender Ordnung auf: das Corps des Marschalls Ney zwischen Posthenen und Sortlack (ee); links von Ney das Lannes'sche Corps in 2 Linien (ff); links von Lannes das 8te Corps unter Mortier (gg); auf dem linken Flügel die Neiterdivission d'Espagne und Grouchy (hh); zwischen Posthenen und Grünhof die Garden und das 1te Corps unter Victor, nebst der Reiterdivission la Houssaye als Reserve (ii); zur Unterstützung des rechten Flügels, unter Ney's Besehl gestellt, die

Ç,,

nach Königeberg zurud: Auf die Kunde von der Riederlage Bennigsend bei Friede land räumten beide Generale Königsberg am 16. Jumi und Soult nahm aleband: Besitz von dieser Stadt. Drei Tage später stand die große französische Armee am Niemen.

Napoleon befand sich in der Lage, den Krieg auf russisches Gebiet zu tragen, als von Seite der Verbundeten Unterhandlungen angeknüpft wurden, welche den Vertrag von Tilst herbeiführten.

Die Continentalsperre, die Königreiche Holland, Sachsen und Westphalen wurden auerkannt. Der Kaiser nahm den Titel eines Protectors des Rheinbundesan, der sich durch die Errichtung des Großherzogthums Warschau die Grenzen von Russand ausdehnte.

# Arieg auf der pyrenaischen Salbinsel.

Während der Conferenzen zu Tilsit faßte Napoleon den Entschluß, England vom sublichen Europa aus anzugreifen. Auf Spanien war längst sein Augenmerkgerichtet; jest bot sich Zeit, es mit seinen Waffen heimzusuchen.

Schon beim Ausbruche des preußischen Arieges war in Spanien bei Manchen bie Hoffnung erwacht, sich dem französischen Joche zu entziehen; eilige Rüstungen fanden statt, und es erschien ein Aufruf an das Volk, Gut und Blut für das Vaterland einzusehen. Napoleon erhielt am Schlachttag von Jena die Kunde dieser unserwarteten Bewegung; er erkannte die Gefahr, die ihn bedrohen durfte, wofern ihm in seinen nordischen Unternehmungen ein Unfall begegnen würde; er faßte baher den Entschluß, das spanische Haus zu entihronen.

Doch die Siege des Kaifers über Preußen und Anfland schlugen den-Muth bes spanischen Hofes nieder. Der Friedensfürst suchte durch Entschuldigungen Napoleon zu versöhnen, und dieser nahm vorerst den Schein der Befriedigung an. Er verlangte nur und erhielt die Bewilligung des Durchzuges einer Armee, welche bestimmt war, um die englischen Waarendepots zu Lissabon und Oporto zu zerstören, in Portugal einzurücken, dessen Anhänglichkeit an England zu vielsfachen Beschwerden Anlaß gegeben hatte.

## Die Seldzuge von 1808 und 1809.

XVIII. Ueberfichtstarte jum Rriege auf ber pyrenaischen Salbinfel pon 1807-1814.

Die pyrenäische Halbinsel bildet ein abgeschlossenes Ganzes für sich. Sie besteht aus einem weit ausgedehnten innern Plateau, umgeben von einem Gebirgssgürtel, ber nach 4 Seiten in stufenförmigen Widerlagen abfällt. Destlich, südlich und westlich erstreden sich diese Abfälle bis an das Meer. Auf der Nordseite erheben sich dieselben und bilden die Pyrenäenkette und deren Fortsetzung bis zu dem äußersten Ende von Galizien. Eine große Verschiedenheit der Temperatur und der Fruchtbarkeit hängt von der größern oder kleinern Höhe der schiefen

Machen ab. Das Plateau bes Centrums, das sich etwas gegen Besten fentt, umfaßt weite unangebaute Räume voll schwer zu passirender Desiden. Der west-liche Theil, welcher ganz Portugal umfaßt, zeichnet sich durch raube Gebirge und besonders durch eine natürliche Mauer aus, welche das Land von Spanien schwidet und gewissermaßen ein weites verschanztes Lager aus demselben macht.

Beide Castilien und Madrid liegen auf dem Plateau des Centrums. Man gelangt nach Uebersteigung der Pyrenäen auf den beiden Hauptstraßen von Bayonne und Barcelona und auf dem Bege von Pampeluna und Saragossa dahin. Diese Communicationen führen über den Ebro, und die erste, welche auch die directe ist, geht aus dem Ebrothale in das des Duero. Eine französische Armee kann sich daher in Madrid nur behaupten, wenn sie im Besize des Lauses dieser beiden Flüsse ist; in ihrem Gebiete liegen die sesten Pläze Spaniens und wohnen jene friegerischen Volkstämme, welche nie ein fremdes Joch duldeten. Aber Napoleon, der Europa eingeschüchtert hatte, legte kein Gewicht auf diese Berhältnisse und ließ seine Truppen vordringen, als gälte es, sich eines leichten Raubes zu bemächtigen. Er begann damit, sich Portugals zu versichern.

Unterdessen wartete der hof, der keine Gegenmaßregeln vorbereitet hatte, den tödtlichen Stoß nicht ab; der königlichen Familie blieb nichts anderes übrig, als sich nach Brasilien einzuschiffen. Am 1. December wurde in Lissabon statt der portugiesischen Zeichen der französische Abler aufgepflanzt.

Hierauf fam die Reihe der Untersochung an Spanien, dessen Lage um so bedenklicher war, da in der königlichen Familie selbst Zwietracht herrschte, die der berüchtigte Godoy anfachte und unterhielt. Die Halbinsel wurde von französsischen Heeresmassen überzogen; diese lebten auf Rosten des Landes; ein Bolksaufstand stürzte Godoy, während Carl IV. in Folge einer Palastrevolution vom Thron berabstieg und Ferdinand VII. denselben einzunehmen Anstalt tras. Aber Naposteon zog deren Sache in Bayonne, wohin sich die gesammte Königsfamilie begeben mußte, vor seinen Richterstuhl; Ferdinand wurde von ihm kicht als König ansersannt, und Carl IV. mußte am 8. Mai der spanischen Nation verkünden, daß er alle seine Rechte auf deren Beherrschung an den Bundesgenossen und Freund Napoleon abgetreten habe.

Unterbeffen gabrte es in Spanien, und die Ungufriedenheit des Bolfes mit ben Gewaltthaten ber Frangofen führte manchen Bolfsaufftand berbei. Um 2. Mai mußte Murat bereits in ben Stragen Madrids mit Kartatichen unter die Bolfsmaffen feuern; die hauptstadt ward bezwungen; am 20. Juli hielt Joseph Napoleon seinen Einzug in Madrid, und 5 Tage barauf wurde er feierlich zum Rönig von Castilien ausgerufen; aber das spanische Bolf mard nicht gewonnen. Schon zeigte fich in Ufturien, Leon, Galizien und anderen Provinzen ein weitverzweigter Aufftand; allenthalben bildeten sich insurrectionelle Junten; bie von Sevilla bemächtigte fich in der Folge im Namen Ferdinands VII. der Centralgewalt, und National-Armeen, von ben Englandern unterflügt, rudten ben Franzosen entgegen, wohin diese vordrangen. In Andalusien organisirte sich unter Castanos ein heer von 65,000 Mann; in Leon bildete ein solches General Cuesta; in Afturien Blake, in Balencia Caro, in Catalonien Bives, in Aragonien Palafor; boch ba bie ungeübten Bauernschwarme anfange bei jedem Busammentreffen mit den Franzosen unterlagen und zersprengt wurden, so befestigte sich Napoleon in ber Meinung, daß ber fich erhobene Biderftand in Balbe burfte bezwungen sein. Eine Schlacht bei Rio-Secco, in welcher Cuesta mit Bessieres tampfte, endete mit der völligen Aussolung der spanischen Armee in Leon, und wohl glaubeten Biele, daß das spanische Bolf die Wassen nur ergriffen habe, um die Zahl der Triumphe Frankreichs zu vermehren; — da erscholl die Kunde durch Europa, daß ein französisches heer, welchem die Deckung des südlichen Spaniens über-

#### \* Schlacht bei Medina del Rio-Secco am 14. Juli 1808.

Medina liegt auf bem rechten Ufer bes Rio-Secco und ift im Often burch eine hugelgruppe gebecht, welche ben Rio Secco von bem Bal be Junate trennt.

Der öftliche Abhang biefer Sugel ift febr fteil.

2m 14. Juni hatte General Cuefta mit feiner aus 7 Bataillonen bestehenben Borhut ben Sobenpunkt (AA) befest. 4 Schwadronen ftanden links im Thale an ber Strafe nach Belmonte (BB). Das hauptcorps (im Gangen 30,000 Mann ftart) befand fich noch auf bem rechten Ufer bes Rio-Secco (CC). Das frangofische Armeecorps hatte selben Tages die Stellung bei Palazzio (abode) inne, und betrug ohngefahr 12,000 Mann. Dberft Builleminot, ber Chef bee Generalftabe, beftimmte nach vorgenommener Recognoscirung ber feindlichen Stellung ben Maricall Beffieres jum ungefaumten Ungriffe, ebe noch fammtliche Streitfrafte ber Spanier auf bem Bugel angelangt waren. In Folge ber hierauf ertheilten Befehle fandte Lafalle ein Regiment (f) jum Angriffe ber 4 feindlichen Schwadronen bei (B) ab. Mit bem Refte feiner Reiterei rudte er auf bem Saumpfabe nach ben Soben bei (ff), wo er die linke Flanke ber feindlichen Borbut bedrobte. Meunier griff biefe Borbut in ber Fronte an (gg). Es tam bier ju einem lebhaften Gewehrfener; ben Bajonnet-Angriff wartete jedoch bie fpanische Borbut nicht ab, und ale Lafalle mittelft einer Linksschwentung an ber Spipe einiger Schwadronen in ihre linke Flante einbrach, trat fie (DD) ben Rudjug nach Debina burch bie Schlucht rud. warts an.

Bei biesem Anblicke beschlennigte General Cuesta den Heranmarsch seiner Aruppen. Zwei Infanterie-Colonnen rückten in den Richtungen E und F nach dem Hügel vor. Die dritte, aus Reiterei bestehende Colonne (G) wandte sich links; da jedoch die Division Mouton bereits das Plateau bei (hh) bescht hatte, so nahm die spanische Reiterei ihr gegenüber (H) Stellung. Die linke Flügelcolonne der Infanterie marschirte bei I in zwei Tressen, die rechte bei K aus. Bei letzterer befand sich General Cuesta in Person. Er griff die Brigade Meunier, welche inzwischen das Plateau erstiegen und daselbst eine Batterie von 8 Geschützen (g') ausgesahren hatte, mit Ungestüm an und warf sie gegen den Fahrweg von Palazzio (i) hinab, wobei sie 5 Geschütze verlor. Doch Marschall Bessieres besahl dem General Merse, der auf der Fahrstraße von Palazzio vorgerückt war, den rechten Flügel der Spanier anzugreisen (kk), während die Brigade Ducos der Division Mouton den linken Flügel Cuesta's ansiel (11). Zwei Schwadronen von der Garde unterstützen diesen Angriff, und Lasale folgte nach.

Cuefta's Truppen (KK) warteten indeß Lafalle's Angriff nicht ab und zogen fich gegen ben Rio-Secco jurud, wobei auch ber linte Flugel (I), von panifchem

Schreden ergriffen, alsbald gurudwich.

Mittlerweile hatte die spanische Borhut (DD) sich in Medina wieder gesammelt und hinter den dortigen Gärten Stellung genommen (LL), während ihr Geschüs auf vortheilhaften Puntten auffuhr, um die Zugänge der Stadt zu vertheibigen. Als aber Lasalle mit der französischen Reiterei den beinahe ausgetrockneten Flußetwas oberhalb überschritt (mm) und ihm Mouton mit seiner Division folgte (nn), suchte Euesta, auf seiner Rückzugslinie bedroht, in Eile auf der Straße nach Palazuelo und Villa-frescos zu entsommen (M), ehe noch der Acft des französischen heeres bei (00) angelangt war. Lasalle versolgte die Fliehenden und machte viele Gefangene und reiche Beute.

wundeten, ber besten Pferde und von: 52. Stud Gefchus. Rur 8 englische und 4 fpanische Ranonen ließ, er bei ben Truppen gurud.

Am 15. Januar ruftete man fich von beiden Seiten gur Schlacht; die Engländer gablten noch 14,500 Mann, die Franzosen 20,000 Mann.

Sobald Moore die Nachricht erhielt, daß die Franzosen Ankalt zum Uebersgange über den Mero trafen, bezog er vorwärts von Cornna die Stellung ABCDE; die 12 Geschütze vor der Fronte.

In der Racht vom 15/16. Januar gelang es dem Marschall Soult, mit vieler Mühe 11 3wölfpfünder auf die Felsenkuppe (aa) zu bringen, welche seinem linken Flügel zum Stüppunkte diente. Sosort bildete am 16. Januar die Divission Laborde (cc) den rechten, Merle (dd) die Mitte, und Mermet (ee) den linken Flügel. Die Oragonerdivision la Houssaye (ff) stand links von der mit Geschütz besetzen Felsenkuppe; die Reiterdivision Franceschi hatte bei (bb). Stelslung genommen; eine Brigade der Oragonerdivision Lorges hinter dem äusenken rechten Flügel an der Straße von El Burgo (gg); die andere Brigade (hh) auf dem rechten Mero-Ilfer bei dem Oorse Perillo.

Nachmittags um 3 Uhr eröffnete Soult das Gefecht durch ein lebhaftes Geschüßfeuer entlang der ganzen Fronte. Die Batterie (aa) bestrich die erste Linie der Engländer der Länge nach die zu ihrer Mitte. Hierauf ließ Soult die feindsliche Stellung durch 3 ftarke Colonnen angreisen; die Division Mermet räckte gegen Elvina vor, bemächtigte sich dieses Dorfes und sendete eine Colonne zum Angriff der Division Baird in der Fronte (ii), eine zweite links zum Angriff der rechten Flanke desselben (kk) ab. Die Division Merle bemächtigte sich desse Dorfes Portoso und marschirte jenseits des Thales auf (11). Laborde rünkte auf dem rechten Flügel vor und griff Palavia Abaro an (mm).

Sobald Moore ben Angriff auf Elvina bemerkte, zog er die Division Paget (C) nach (FF), befahl dieser, sich in das Thal hinabzusenken und Mermets Division in der linken Flanke anzusallen. Die Reserve-Division Frasne (E) ward zu ihrer Unterstühung herangezogen (GG). Moore selbst seste sich an die Spise zweier Infanterieregimenter (HH) und führte sie den aus Elvina vordringenden Franzosen entgegen. Gleichzeitig rückte die Division Baird (A) und hope (B) auf den Abhang des Berges vor (II), und der Kampf ward hier allgemein. Elvina wurde zweimal von den Franzosen genommen und wieder verloren. Paget senkte sich in das Thal hinab und drängte die abgesessenen Dragoner la houssaye's (nn) zurück.

Als Moore an der Stelle des verwundeten Generals Baird die Leitung von bessen Division übernahm, ward er selbst durch eine Kanonenfugel schwer verswundet. Er übertrug dem General Hope den Oberbefehl und ward nach Coruna gebracht, wo er bald darauf starb.

Die Englander kamen in Besit ber beiben Dorfer Palavia und Elvina, als bie Nacht bem Kampfe ein Ende machte. Sope ließ auf bem Schlachtfelde Lagersfeuer anzunden und zog sich gegen Morgen nach Coruna zurud, wo er sich unter bem Schutze der Brigade Sill, welche die Balle besetzte (LL), einschiffte.

Die Franzosen rudten am Morgen bes 17. Januars in die Stellung (00) vor. Soult ließ unweit dem Dorfe St. Luzia eine haubisbatterie (p) auffahren und die englischen Transportschiffe beschießen. Ein englisches Linienschiff (M) von 74 Kanonen legte sich dieser Batterie gegenüber und bedte durch sein Feuer die

firedten bleich und abgezehrt die Waffen, welche sie kaum noch zu tragen vermochten. Die Franzosen hatten über 8000 Mann verloren.

Saragosfa's erhabene Ausbauer erregte die Bewunderung des ganzen spanischen Bolkes, und die Junten gaben die Hosstnung nicht auf, den Franzosen diese blutige Eroberung wieder abzunehmen. Nachdem das 5te Corps sich entsernt hatte, um in Castilien Cantonnirungen zu beziehen, von wo es sich später nach Estremadura begab, zog Blate an der Spize von 40,000 Mann von Tortosa aus, um Saragossa dem Iten Corps zu entreißen, an dessen Spize Süchet gestreten war. Die Spanier siegten bei Alcaniz und drangen bis an die Guerve vor, allein bei Maria und Belchite geschlagen, wichen sie theils nach Catalonien, theils nach Balencia zurück. Süchet blieb Herr von Aragonien.

## Schlacht bei Oporto den 29. März 1809.

Nicht minder gunstig zeigte sich ben Franzosen das Glück in Portugal. Die von Soult gegen dieses herrscherlose Königreich geführte Expedition fing am 12. März mit der Einnahme von Chaves an, wo sich reiches Artilleriematerial befand; am andern Tag unterlagen die Portugiesen in dem Treffen bei Braga; am 29ten endlich siel die große Schlacht vor, die der Bischof von Oporto dem Marschall unter den Mauern dieser Stadt lieferte.

Oporto gablte 60-70,000 Einwohner und war, ale eine offene Stabt, erft unter Leitung englischer Ingenieur-Offiziere mit einer Reihe von Berichangungen umgeben und mit 200 Geschützen armirt worden. Die Armee ber Portugiesen unter ben Generalen Lima und Pareiras zählte gegen 42,000 Mann und fand binter ben Berschanzungen in einem Zeltenlager. Soult traf mit 13,500 Rann und 3500 Pferden am 27ten bei S. Mamebe ein und ordnete seine Colonnen jum Angriff fur ben folgenden Tag. Zwei Divisionen wurden bestimmt, auf bie äußerften Flügel ber Portugiesen zu operiren, um Diese zur Theilung ihrer Streitfrafte zu veranlaffen, mabrent eine britte Division bie Mitte berfelben burdbrechen follte. Sein Plan gelang. Um folgenden Morgen fturmte die Division Laborde im rafden Angriff mehrere Schangen von Billa Flora, und fchnitt felbft einen Theil bes portugiesischen rechten Klügels auf ber Strafe nach Balengo von Oporto ab. Die Division Merle hatte Befehl, langfamer gegen Passos vorzuruden und die Linke ber Portugiesen zu bedroben, wohin diese ungefaumt ibre Referve birigirten, während fie einen Theil bes Centrums gegen Laborde rechts betachirten. Jest ertheilte Soult ber Division Mermet ben Befehl zum Angriff. Die Schanzen ber geschwächten Mitte wurden erfturmt, ber Feind wich, bie Franzosen brangen in Oporto ein, mabrend im felben Augenblid Laborde mit ber Spige eines Infanterieregiments die Brude, welche von Oporto über ben Duero führt, zu erreichen suchte. Unter bem Andrange ber Fliebenden brach bieselbe. und eine Menge fand in den Bellen den Tod. Bahrend Diefer Ereigniffe hatte auch Merle bie portugiefischen Berschanzungen auf bem rechten Flügel burchbrochen. bas Fort Foy im Sturm genommen; ber Kampf mahrte hierauf noch eine Zeitlang in ber Stadt fort, bis auch bort mit einbrechender Racht ber Wiberftand übermältigt murbe.

Der Berluft der Portugiesen betrug nur allein an Todten 8000 Mann.

Die Engländer mochten gegen 20,000 Mann gablen, so bag sich bie Ge-fammistärte des verbundeten heeres auf 54,000 Mann und 100 Kanonen betief

Französischer Seits nahmen an der Schlacht im Ganzen gegen 56,122 Mann mit 80 Geschützen Theil. Am 27. Juli überschritten diese Truppen die Alberche und septen sich gegen die Stellung der Engländer und Spanier in Bewegung; Victor gegen den linken Flügel, der Rest gegen die Mitte und den rechten Flügel. Abends um 8 Uhr ließ Victor durch die Division Russin (A) einen Angriss auf die vorderste Höhe aussühren, der sedoch von der Brigade Donkin (k) kräftig zurückgewiesen wurde. Um dieselbe Zeit unternahm die Division Lapisse (B) einen Scheinangriss auf die linken Flügel-Vataillone (ee), während die Division Villatte zur Unterstützung beider Angrisse bei (C) ausmarschirte: Nachdem Russin's Angriss abgeschlagen war, verstummte das Feuer allmählig. Während der Racht zog Wellington seine ganze Keiterei (I, m) hinter den äußersten linken Flügel.

Am Morgen bes 28. Juli ließ Bictor bie vortheilhaften Soben bei (DD) mit ftarten Batterien befegen und einen Theil ber englischen Linie enfiliren. Unter bem Schuge biefes Feuers rudte bie Division Ruffin (E) in mehreren Colonnen gegen ben linken Flügel ber Englander vor, icheiterte jedoch abermals nach einem hartnädigen 3/, ftunbigem Kampfe an ber entschloffenen Saltung ber Division Sill, und ward von bieser mit einem Berlufte von 1500 Mann ben Abhang binabgeworfen. Babrend biefes Kampfes marschirte bie Division Laviffe (G) und die Reiterei des Generals Latour-Maubourg (I) ber englischen Division Cherbrod gegenüber auf, die Division Villatte (F) und Beaumonte Reiterei (H) birigirte fich binter bas frangofische Geschüt. Rach bem vergeblichen Angriff ber Division Ruffin trat beiberseits wegen ber großen Erschöpfung ber Truppen eine vierftundige Waffenruhe ein. Während biefer Zeit erfuhr Wellington, bag fic auf der Sierra de Montalban frangofische Truppen zeigten; er ließ daher seine Reiterei (00) in das Thal zwischen beiden Bergruden vorgehen und fiellte eine vom rechten Flügel herbeigerufene spanische Infanterie-Division (p) auf ber Sierra be Montalban gur Beobachtung ber feindlichen Bewegungen auf.

In einem während ber Waffenruhe gehaltenen Kriegsrathe wurde gegen ben Rath Jourdans von König Joseph ben Borschlägen Bictors Gehör gegeben und ein nochmaliger allgemeiner Angriff beschlossen. Die Franzosen sesten sich sofort auf der ganzen Linie nochmals in Bewegung. Sebastiani (KK) griff die Division Campbel mit großem Ungestum an; 80 Geschütze eröffneten ihr Feuer der ganzen Schlachtlinie entlang; allein alle Anstrengungen waren vergeblich, und Sebastiani mußte mit einem Berluste von 10 Geschützen zurückweichen.

Während dieser Ereignisse auf dem französischen linken Flügel war auch Billatte (L), gefolgt von 2 Cavalerieregimentern (M), auf dem rechten Flügel im Thale vorgerückt, und Ruffin sette sich gegen die Hügelgruppen in Bewegung. Wellington warf die Reiterbrigade Anson (qq) der Division Villatte entgegen; doch auf etwa 500 Schritte vor der Vierede formirenden Division Villatte ansgelangt, stieß die Brigade Anson auf einen tiesen Erdspalt, welchen sie zwar übersete, wobei sie jedoch so sehr in Unordnung kam, daß der Stoß des Ansgrisses badurch gänzlich gebrochen ward. Das 23te englische Dragonerregiment wurde theils durch das Feuer, theils durch die über dasselbe herfallende französische Reiterei (M) bis zur Hälfte aufgerieben, und die Brigade Anson mußte sich nach großem Berluste hinter die Reserve-Reiterei zurückziehen.

Durch biefen Erfolg ermuntert, unternahmen Billatte und Anffin noch einen Angriff auf den linken Flügel der Engländer, während Lapisse (N.) gegen die Mitte derselben vordrang. Die englischen Garden (s, t) warfen sich jedoch diesem Angrisse entgegen, worauf die Franzosen sich nuter dem Schupe eines Tirailsleurschwarmes in ihre anfängliche Stellung zurückzogen und den Verbündeten den Sieg überließen. Abends um 6 Uhr hörte das Feuer auf, und am 29. Juli wichen die Franzosen nach einem Verluste von 10,000 Mann hinter die Alberche in ihre anfängliche Stellung zurück. Der Verlust der Engländer wird zu 5300 Mann, der der Spanier zu 1200 Mann angegeben.

Dieser Sieg hatte auf die Spanier einen großen moralischen Einfluß. Wellington wurde mit Ehrenbezeugungen überhäuft, von Seite Spaniens im Namen Ferdinands VII. zum Generalcapitän ernannt und in Eugland zum Pair des Reiches unter dem Titel eines Biscount Wellington von Talavera und der Grafsichaft Somerset erhoben. Aber dieser Feldherr, den das Glück so oft begünstigte, hatte das seltene Berdienst zeitgemäßer Vorsicht. Auch dießmal beurtheilte er seinen Erfolg richtig, indem er es vermied, die Franzosen zu verfolgen. Am andern Tag fand sich seine Vorsicht gerechtsertigt, indem die Kunde einging, Soult bebouchire aus Plasencia an der Spise von 36,000 Mann im Rücken der combinierten Armee.

Bellington mußte, um nicht ins Gebräng zu kommen, seine Armee über Babajoz nach ber portugiesischen Grenze zurückziehen, auf welchem Marsch sein Nachtrab noch von Mortiers Corps erreicht wurde und bedeutenden Berlust erlitt. Er verhielt sich nach Bollendung seines Rückzugs ruhig bis zum Schluß des Jahres, größere Plane im Einverständniß mit der spanischen Central-Junta zu Sevilla vorbereitend, die außerordentliche Anstrengungen machte, die spanischen Armeecorps zu ergänzen.

## Schlacht bei Ocana am 19. November 1809.

Die Armee der Mancha war auf 60,000 Mann gebracht worden, mit zahl= reicher Cavalerie verschen, und hatte die Bestimmung, vor Jahredschluß die Offen- sive nochmal zu ergreifen. Leider kam ein unerfahrener General, Areizaga, an ihre Spige.

Die englisch portugiesische Armee war bereits mit der Avantgarde nach Erurillo vorgeschoben und ftand im Begriff, sich gegen den untern Tajo in Beswegung zu setzen; eine andere spanische Armee hielt sich von Burgos her bereit, nach Neu-Castilien vorzudringen; sämmtliche spanische Freicorps waren angewiesen, die ihnen gegenüberstehenden Franzosen anzugreisen. Doch König Joseph übertrug auf die ersten Anzeichen eines drohenden Angriffs Soult das Obercommando, und dieser traf schleunige und entscheidende Maaßregeln, dem Feinde zu begegnen, während Areizaga von Despena-Perros auf dem Wege nach Toledo in die Ebene der Mancha vordrang, und unter frucht- und fraftlosen Bersuchen, um den Tajo zu gewinnen, eine volle Woche kostbarer Zeit versor.

Soult concentrirte bei Aranjuez Victor, Sebafiiani, Mortier und die Resferve (48,000 Mann), seste hierauf Victor (14,000 Mann) benjenigen Truppen entgegen, welche bereits auf das rechte Ufer des Flusses übergegangen waren, und rückte mit 34,000 Mann auf das linke Ufer dem Feind entgegen. Areizaga

wich zurud bis Ocana, wo er Stellung nahm. Soult eröffnete die Schlacht. Aber sein Gegner benutte weder die ihm zu Gebot stehende Uebermacht noch das Terrain; er hielt seine Cavalerie in zweiter Linie zurud, so daß sie sich nicht entwickeln konnte, und bestieg sogar, als ob er während der Schlacht keine Bessehle zu ertheilen hätte, den Kirchthurm der Stadt, um dort wie unbetheiligt den Begebnissen zuzuschauen. Die spanische Armee mußte weichen, verlor 45 Gesschüße, sämmtliches Gepäck, 30,000 Gewehre und 26,000 Gesangene nebst 3000 Pferden. Der Rest des Armeecorps sloh nach Andalusien.

#### \* 3um Plan der Schlacht bei Ocana.

Als Mortier am 18. November mit bem 4ten Corps ben Tajo überschritt und auf ben hohen von Ontigola Stellung nahm (aa), gewahrte er das spanische Heer in der Ebene von Ocana vor sich (AA). Arcizaga, auf seine Uebermacht vertrauend, hatte sich entschloffen, eine Schlacht anzunehmen, und er befahl der Borhut und dem linken Flügel, am Morgen des 19. Novembers entlang der Straße nach Madrid vorzurücken; die Mitte und der rechte Klügel sollten dieser Bewegung folgen.

vorzurücken; die Mitte und ber rechte Flügel sollten bieser Bewegung folgen.

Am 19. Morgens rücke auch General Lascy mit der spanischen Borhut nach Ontigola (B) vor und stieß im Thale des Ballemayor mit den Borposten der Division Leval (db) zusammen. Gleichzeitig rücke Zayas mit dem spanischen linken Flügel (CC) in Colonnen rechts und links an der großen Straße vor; sein Geschüß suhr (D) auf den Höhen von Cabeza-Gorda auf und beschoß den rechten seindlichen Flügel mit Nachdruck. Lascy's Borhut wurde angegriffen und in die Schluchten von Cabeza-Gorda und Cochillo zurückgeworsen. Zayas, auf einen hartnäckigen Widerstand durchaus nicht gesaßt, marschirte in Bataillonscolonnen (EK) auf, um die geworsene Borhut auszunehmen; allein die Fortschritte der Franzosen nöthigten ihn bald, über die Schlucht von Ocana zurückzweichen, worauf er zwischen diesem Punkte und Dos Barios Morgens 10 Uhr so ziemlich seine erste Position (AA) wieder einnahm.

Als Mortier die Stellung des Feindes durch ein tiefes Ravin getrennt sah, beschloß er, auf der Oftseite vorzugehen und den linken spanischen Flügel gänzlich unberücksichtigt zu lassen, wodurch er das Misverhältniß der Streitkräfte auszugleichen hosste. General Balence erhielt daher Befehl, mit den links von Ontigola stehenden polnischen Truppen auf dem Wege nach Noblejas auf die höhen von Carro de l'Aquila vorzurücken und durch den Olivenwald den rechten Flügel des Feindes zu umgehen, während General Leval mit der deutschen Division durch das Val d'Ojo del Moro einen Front-Angrisf aussühren sollte. General Desolles sollte bei dem Kloster San Francisco die feindliche Mitte im Schach halten und General Sebastiani mit der

Reiterei bei bem Ungriff auf ben feindlichen rechten Flügel mitwirken.

Demgemäß erstürmte Balence mit 3 Infanterieregimentern (cc) die höhen von Carro de l'Aquila, ward jedoch von der 5ten spanischen Division (FF) und 2 Batterien mit einem wohlgenährten Feuer empfangen und nach einem blutigen Kampfe in das Bal Cocillo zurückgeworfen (dd). Unterdessen hatte General Senarmont auf den höhen von Cobeza-Gorda 30 Geschüße (e0) aufgesahren, unter deren Schuße Leval auf dem Plateau von Meseta in Bataillons-Colonnen aufmarschirte (fl), während die Polen auf dem linken Flügel (cc) ihren Angriss erneuerten und Desolles durch das Thal von Buela heraufrückte und in 2 Tressen rechts und links der Straße von Aranjuez aufmarschirte (gg). Die Spanier suchten jeht mit ihrem rechten Flügel eine Frontveränderung links rückwärts auszusühren. Allein zu einem so schwierigen Manöver sehlte es den Truppen an taktischer Ausbildung; die beiden rechten Flügelbivisionen wurden von den Franzosen über den Hausen geworfen, und erst hinter dem Wege von Ocana und Noblejas gelang es den spanischen Generalen, sie wieder zum Stehen zu bringen (GG).

Runmehr ward ben beiben spanischen Divisionen ber Mitte (G'G') unter bem

zu, als jene in den blutigften Schlachten erkitten. Catalonien und Aragon waren die hauptschaupläge solcher morberischer Scenen.

# Die Velagerung von Gerona vom 8. Juni bis 10. Pecember 1809.

Diefe beroifde Stadt ertrug mit unerschutterlicher Standhaftigfeit eine Belagerung von 6 Monaten, die St. Cyr leitete. Don Mariano Alvarez, ein tuchtiger Offizier war Gouverneur biefes Plates, ber eigentlich nur aus einzelnen isolirten unbedeutenden Berfen bestand, wovon bas wichtigste: Fort Mont-In war. Die Laufgraben wurden bereits am 8. Juni geöffnet; bas Keuer begann am 17. Juni. Mont-Jup wurde zu einem Schutthaufen zusammengeschoffen, und von der Mitte Septembers bis zum Tage der Capitulation (10. December) lagen brei große Brefchen in ben zerftorten Ballen ber Stadt beständig ben feindlichen Colonnen offen. Man hatte fie, sobald man fie branchbar gefunden hatte, mei mal wuthend gefturmt, aber sie wurden so tapfer vertheidigt, daß die Feinde, mit großem Berlufte gurudgewiesen, solche Entmuthigung ergriff, bag fie feinen weitern Berfuch mehr wagten und endlich bie Bertheibiger burch hunger m bezwingen beschloffen. Nunmehr begann bie bartefte Prufung eines ausbauernben Muthes. hungerenoth rif ein; Fieber und Ruhr richteten große Berwuffungen an; täglich ftarben 30-40 Menschen. Während dieser Leiben ward die Beidiefiung Tag und Racht fortgesegt. In ber gangen Stadt gab es taum ein unbeschädigtes Gebäude; die Sauser lagen in Trummer, Die Einwohner ichliefen in Gewölben und Rellern, ober gruben fich Soblen unter bem Schutte. Gleichwohl behaupteten die tapfern Bertheibiger nicht nur die Brefchen, welche Bochen lang ohne Ausbesserung offen lagen, sondern machten selbst am 7. December noch einen Ausfall, um die Besatung der 2 letten übrig gebliebenen Augenwerfe abzulofen. Dieß war jedoch die lette Anstrengung; alle Munition war erschöpft; die Krantbeit nahm mit fo furchtbarer heftigfeit gu, bag die Bahl ber Sterbefälle taglic bis auf 70 flieg. Am 10. December bewilligte Augereau, welcher in ber letten Beit, nachbem St. Cyr ben Abschied genommen, die Belagerung geleitet batte. ben heldenmuthigen Bertheidigern eine ehrenvolle Capitulation.

## feldzug von 1809.

XIX. Ueberfichtstarte ju ben Operationen zwischen ber Donau und Ifar.

Der Friedensschluß von Presburg trug den Reim zum neuen Rrieg in sich. Desterreich hatte ein Menschenkapital von fast 3 Millionen Seelen eingedüst; die deutsche Raiserkrone war dahin; Napoleons Sprache blieb fortan drohemd. Zede Unternehmung des Gewaltigen, seine hinweisungen auf Carl den Großen bezeicheneten das Ziel, welches er im Auge hatte. Ein Feind der bestehenden Fürsten gab er unverholen die Gesinnung zu erkennen, Land um Land zum Erbgut seiner Familie zu machen. Spanien bot hiefür einen neuen Beweis: aber der Widerstand des spanischen Bolkes machte einen tiesen Eindruck auf ganz Europa;

Napoleons Befehl feste alsbald fammtliche Corps in Bewegung. Er übertrug, bis zu feiner eigenen Anfunft bei ber Armee, Berthier bas Generals Commando, ber am 13. April im hauptquartier zu Donauwörth eintraf, nachbem am 10. April bie öfterreichische Armee bei Braunau, Scharbing und Bafferburg ben Inn überschritten batte. Erzberzog Carl hoffte burch schleunige Ergreifung ber Initiative ber Anfunft bes Raifers zuvorzukommen, und bie ibm entgegengeführten frangofischen Truppen bis an ben Rhein zurudzuwerfen. Allein folechtes Wetter und grundlose Wege verzögerten ben Marich seiner Colonnen, und ale biefe am 17ten bei Landshut, Dingolfing und Moosburg die Ifar überschritten. mar Rapoleon bereits bei feiner Armee eingetroffen. Er batte am 12ten Abends in Paris burch ben Telegraphen die Nachricht vom Uebergang ber Desterreicher über ben Inn erhalten, worauf er am 13ten frub 2 Uhr abreiste und gerabe gur rechten Beit im Beerlager anlangte, um einem brobenben Unglud gu begegnen; benn Berthier batte eine 20 beutsche Meilen lange bunne Linie, von Regensburg ab bis Schwahmunchen und landsberg, ben anrudenben Maffen bes Erzberzoge entgegengesett, und folde Unordnungen getroffen, bag wenn es ber öfterreicischen Armee möglich gewesen ware, über Neuftadt und Relbeim rafc porzubringen, die Franzosen in ihrer Mitte durchbrochen und vereinzelt bis binter den Rhein über den Saufen geworfen werden fonnten. Davouft mit feinen 60,000 Mann war nämlich von Berthier nach Regensburg birigirt worben; bie baperifche Armee unter Lefephre nabm Stellung bei Neuftadt und Abensberg: Banbamme an ber Spige ber Burttemberger (10,000 Mann), Beffieres mit ber Referve=Reiterei (12,000 Mann) ftanden in Stufen=Abtheilungen an ber Donau, bei Bobburg, Neuburg, Ingolftabt und Donauwörth; endlich Dubinot: (24,000 Mann) und Maffena follten die Ufer des Leche vertheibigen von feiner Mündung bis Schongau, wonach fich bie beiben hauptmaffen ber frangofischen Armee auf ben beiben außerften Enden in einer Entfernung von 6-7 Marichen von einander getrennt fanden, mabrend ber concentrirte Reind gegen ibre Mitte in Unmarsch war.

Es bedurfte des schnellen und sichern Blide Napoleons, um ungeschlagen aus dieser fritischen Lage hervorzugehen, und es gelang ihm. Doch schon sein Name verminderte die Gefahr; denn sowie der Erzherzog ersuhr, daß Napoleon beim Heere eingetroffen, so stellte er seinen Offenswarsch gegen Kelheim ein, und änderte die Richtung seiner Colonnen rechts nach Negensburg, um sich daselbst mit Kolowrath und Bellegarde, die mit ihren Armeecorps aus Böhmen herbeisgekommen waren und bereits gegen Davoust operirten, zu vereinen.

Napoleon erließ an seine Generale die genauesten, bestimmtesten Weisungen. Zuvörderst befahl er Davoust, unverzüglich ausst rechte Donau-User überzugehen und sich gegen Ingolstadt in Marsch zu sepen; sein Plan war: die Armee zuvörberst näher bei Ingolstadt zusammenzuziehen; Lesewbre erhielt Besehl, nach Biburg zu marschiren, dort das baperische Corps zu vereinen, um den Marsch des Marschalls Davoust gegen seindliche Unternehmungen zu sichern. An Massena erpedirte er (am 17ten Abends) die Weisung: mit äußerster Beschleunigung seines Marsches von Augsburg über Aichach und Pfassenhosen vorzugehen, beisügend: daß der Erzherzog mit 80,000 Mann von Landshut nach Regensburg marschirt sey, daß Davoust sich von Regensburg nach Neustadt herwärts dirigire, um mit den Bayern gegen die österreichische Armee vorzugehen; wenn also Massena's

Corps und bas von Dubinot unerwartet über Pfaffenhofen herankame und ben Feind im Ruden angriffe, so burfte biefer einen schweren Stand haben und gesichlagen werben. "Um 18ten, 19ten ober 20ten," seste er hinzu: "wurden alle beutschen Angelegenheiten entschieden sein."

Doch die Entfernungen waren größer, als daß die verschiedenen Armeecorps so rasch ihre angewiesenen Stellungen hätten erreichen können. Massena tras erst am 19ten bei Pfassenhosen ein; aber schon erreichte ihn wieder Napoleons Befehl: Dudinots Division nach Neustadt, eine zweite nach Freising zu detaschiren, und seine 4 Divisionen bei Pfassenhosen dergestalt aufmarschiren zu lassen, daß jede ungesäumt als Tete einer Colonne vorrücken könne. "Bon Freising und Au," fügte er bei: "werde ich Euch nach Gestalt der Umstände nach Landshut dirigiren; dadurch wird der Erzherzog seinen Rückzug über die Isar verloren haben."\* Lefedvre hatte Besehl erhalten, bei Abensberg mit 21,000 Mann Bayern eine gute Stellung zu nehmen, in der er seine 72 Geschüße wirksam gebrauchen könne. Napoleon selbst verlegte sein Hauptquartier von Ingolskadt nach Bohburg.

Der Marich bes Marichalls Davoust von Regensburg ber, ber burch Desisleen führte, bot Gefahren, und er nahm die möglichsten Borsichtsmaßregeln, um unentbedt die Gegend von Regensburg zu verlaffen.

## Treffen bei Chann den 19. April 1809.

Davoust hatte in der Nacht vom 18ten auf den 19ten seine 4 Divisionen und seine Cavalerie bei Abach vereinigt und in 4 Colonnen in Marsch gesett; die erste Colonne (aa): der Artillerie-Park, das Gepäck unter Bedeckung einer Kurassierbrigade und eines Bataillons auf der großen Straße längs der Donau; die zweite (bb), aus 2 Divisionen bestehend, über Gebraching, Tengen und Fecking; die dritte Colonne (cc), ebenfalls 2 Divisionen stark, von Burgweinting über Saalhaupt und Obersecking. Mit dieser Colonne war Davoust in Person; die erste Colonne von 2 Brigaden leichter Cavalerie und 2 Bataillonen wurde von Eglosseheim über Luckepoint nach Dinzling geführt.

Mittlerweile hatte sich auch die österreichische Armee in 3 Colonnen gegen Regensburg in Marsch geset; der linke Flügel derselben, das 3te Armeecorps unter Fürst Hohenzollern (AA), über Bachel, Großmuß, Hausen, um nach Peisting und Abach vorzugehen; (die Brigade Thierry mit 5 Bataillonen und 6 Escastronen wurde auf den Höhen von Offenstetten [BB] zurückgelassen, um den Feind bei Abensberg zu beobachten).

Die Colonne bes Centrums, bas 4te Armeecorps unter Rosenberg (CC), marfchirte über Langquaib, Dingling und Beiblobe.

Die rechte Flügelcolonne unter Fürst Liechtenstein (16 Bataillone und 44 Kurassier-Escabronen) wurde (DD) über Langquaid, Schierling und Egloffs-beim dirigirt.

<sup>\*</sup> Als Maffena am Morgen bes 19ten bei Pfaffenhofen mit ber Tete ber Divisionen bes Generals Dubinot antam, fand er daselbst von General hiller betaschirt: ein Bataillon, zwei Compagnien und brei Escabronen Desterreicher unter Major Scheibler aufgestellt. Dubinot griff sie an und brachte ihnen einen bedeutenden Berluft bei. Scheibler mußte sich auf die Soben hinter Pfessendusen zurudziehen.

Erzherzog Ludwig war mit einem Theil bes 5ten Armeecorps an ber Abens bei Siegenburg, und bas 6te Corps bei Mainburg zur Beobachtung ber Bapern stehen geblieben; eine Reserve bei Pfessenhausen.\* Hiller commandirte baselbst.

Auf bem rechten Donau-Ufer befand sich bas 2te Armeecorps vor Regensburg; bas erfte folgte bemfelben.

Eine solche meilenweite Bertheilung der Streitfrafte, durch die schwierigen Berhältnisse des Terrains veranlaßt, paralpsirte deren Insammenwirken, während der Gegner seine Massen zusammenzog und sich hiedurch eine numerische Uebers legenheit verschaffte.

Die österreichische Armee marschirte in ber Art, daß sie die Spisen ihrer Marschcolonnen stusenweise nach rechts vorgeschoben hatte, so zwar daß die rechte Flügelcolonne Eglosseheim erreichte, ohne auf den Feind zu stoßen. Die zweite Colonne des Fürsten Rosenberg (CC) traf dagegen Morgens um 9 Uhr bei Grub auf den Feind, der ein Gesecht erössnete und den Erzherzog veranlaste, 12 Bataillone bei E zurückzulassen und mit 15 Bataillonen und 12 Escadronen nach Dinzsling weiter zu marschiren (FF), wo die erste französische Colonne Stellung genommen, die sich indessen auf Saalhaupt (ff) zurückzog. Fürst Hohenzollern traf mit der Iten Colonne über Bachel bei Hausen gegen 11 Uhr ein und stellte sich bei gg auf; auf dem Kühberg, gegenüber von Tengen, sormirten sich unter Dasvousts Besehl die anrückenden seindlichen Divisionen St. Hilaire und Friant (es).

Nun eröffnete sich das Hauptgesecht. Hausen wurde von den Desterreichern genommen (I); 5 Regimenter drangen stürmend in den Wald gegen Tengen (kk), Wukassowichs Borhut in das Fedinger Holz (H) vor; doch der Widerstand des Feindes (khlo) war so zusammenwirkend, daß kein Resultat erreicht werden konnte, trozdem daß Erzherzog Carl in Person die Angrisse leitete. Der Kampf dauerte bis 3 Uhr Abends, als das eintressende Geschüß der Franzosen (bei g) aussuhr und gegen die österreichischen Colonnen ein hestiges Feuer richtete, worauf diese zurückwichen, von St. Hilaire bis zum Rand des Waldes (rr) versolgt. Um 6 Uhr trasen von den bei Grub stehengebliedenen Truppen noch einige Bataillone und Escadronen ein; doch war das Gesecht bereits entschieden, wobei ein hestiges Gewitter dem Rampf ein Ende machte. Beide Theile brachten die Nacht auf dem Schlachtseld zu. Hohenzollern hatte mit 17,000 Mann gegen 25,000 Mann gekämpst. Er versor an Todten und Verwundeten 3000 Mann; die Franzosen berechneten ihren Versust zu 2300 Mann.

Das Gesecht bleibt dadurch merkwürdig, daß zwei manövrirende Armeen so wenig von ihren gegenseitigen Unternehmungen unterrichtet waren, daß sie unsvermuthet und unvorbereitet, und ohne daß beide Theile ihre Truppen vereinigt hatten, auf einander geriethen.

### Befecht bei Abensberg am 19.

Die Divisionen des Davoust'schen Corps, Gubin und Morand nebst der Cavalerie-Division St. Sulpice (ee), vereinigten sich mit den bayerischen Disvision unter Lesedver (fg) bereits am 19ten in der Stellung bei Arnhofen. Sie hatten hier keinen Feind gegenüber als den mit 5 Bataillonen und 6 Escadronen

<sup>\*</sup> Siebe Plan jur Schlacht bei Abensberg.

bei Kirchhof stehenden General Thierry, der trop seiner Schwäche die Bereinigung beider Corps hatte verhindern wollen, aber ein nachtheiliges Gesecht mit der bayerischen Cavalerie zu bestehen hatte, worauf er sich wieder zurückzog. Ein zur Unterstützung von Bachel kommendes Detaschement, sowie die von Siegenburg eintressenden Brigaden Bianchi und Reuß (BC) kamen zu spät; doch kanonirten sie den Feind bis in die späte Nacht.

#### Schlacht am 20ten.

Die einzelnen Gefechte des 19ten hatten für die Desterreicher die nachtheislige Wirkung einer Zerstückelung ihrer Streitkräfte auf einer großen Landesstrecke, während die Franzosen ihre Truppenmassen concentriren konnten. Hieraus entstand die Trennung der vier Armeecorps des österreichischen rechten Flügels von denen des linken Flügels. Ihre Stellung war am 19ten Abends:

General Thierry bei Offenstetten (A), die Brigaden Bianchi (B) und Reuß (C) Biburg gegenüber; das fünfte Armeecorps (Erzherzog Ludwig) auf den Höhen von Siegenburg (D); das sechste Armeecorps (General Hiller) bei Mainburg (E); das dritte Armeecorps (Hohenzollern) hinter der Laber (F) mit Borposten senseits ic.; das vierte Armeecorps (Rosenberg) bei Dinzling (H) und auf den Höhen von Saalhaupt (I); General Schusteck, 4 Escadronen Husaren bei Rohr (K); das zweite Reservecorps auf den Höhen von Ludmannsdorf (M); das erste Reservecorps auf den Höhen von Grub unter General Rohan (G); Kürasser, Division Lindenau, Brigade Beczay, unter Fürst Liechtenstein bei Eglosseheim und auf der Straße nach Regensburg; Kollowraths Armeecorps auf dem linken Donau-Ufer vor Stadtamhof; Bellegarde auf dem Marsch von Amberg nach Neumarkt.

Die Franzosen standen: Marschall Davoust mit 2 Divisionen bei hausen (ab), mit Bortrab (c) bei Großmuß und Thann, der linke Flügel durch die Reiterdivision Montbrun (d) gedeckt; die beiden andern Divisionen Davousts bei Peißing (e); rechts und links von Arnhosen, jest unter Napoleons Besehl, die württembergische Division (f), die bayerischen Divisionen Kronprinz und Deroy (gg), und Biburg und Siegenburg gegenüber die bayerische Division Brede (h). Bei Obersaal die Division St. Sulpice; hinter Neustadt General Bandamme; in dessen Kansouty; bei Pfassenhosen Massena; auf der Straße gegen Freissing Dudinot.

Napoleon schrieb an Massena am 20ten Morgens 6 Uhr, ungesäumt gegen Landshut vorzurücken, um dem General Hiller an der Isar zuvorzusommen; Marschall Davoust erhielt Befehl, mit seinen 2 Divisionen bei Tengen die Aussemerksamkeit des Feindes zu beschäftigen, als hätte dieser von dorther den Hauptsangriff zu erwarten. Das Obercommando über die bei Abensberg stehenden Truppen übernahm der Kaiser selbst. Gegen 9 Uhr ließ er das Signal geben. Brede (h) marschirte von Biburg nach Siegenburg; Marschall Lannes, der die 2 Divisionen (Davoust's) nebst der Cavalerie des linken Flügels bei Abensberg (e) commandirte, war angewiesen worden, auf dem Wege von Rohr gegen Alzbausen an die Laber vorzudringen, alle Truppen des Erzherzogs, auf welche er treffen würde, links zu wersen, um den General Hiller völlig zu isoliren. Mit

den Bayern und Bürttembergern brang ber Raiser über Kirchdorf und Rohr auf Rottenburg vor.

Thierry (A) trat beim herannahen ber feindlichen Colonnen (kl) ben Rückzug an. Er erreichte lebhaft gedrängt Rohr, wo ihn die Division Schusted (K) aufnahm; allein bald traf Lannes mit Nansouty's Kurassieren vor dieser Stellung ein (nn); die Desterreicher wurden nach einem heftigen Gesecht überswältigt und nach Rottenburg verfolgt, Thierry selbst gefangen genommen.

Napoleon führte die beiden bayerischen Divisionen (m), unter dem Kronprinzen von Bayern und General Deroy, über Bruck auf Kirchdorf. Bianchi (B) und Reuß (C) wichen nach Kirchdorf (L) zurück, wo sie den nachs dringenden Bayern und Württembergern (l') den entschlossensten Widerstand entsgegensesten. Gleichzeitig wurde Erzherzog Ludwig (D) von der Division Werede (h) angegriffen, und er zog sich, unterrichtet von den Vorfällen bei Rohr, auf das zweite Reservecerps bei Ludmannsdorf (M) zurück. Aber Napoleon hatte durch seine Dispositionen eine Macht von ungefähr 60,000 Mann auf die Mitte der österreichischen Armee vereinigt; ihr Unglück war entschieden.

Das 6te österreichische Armeecorps (Hiller) war um 8 Uhr Morgens mit ber Spiße seiner Colonnen bei Niederhornbach (N) angelangt. Da er wahrsgenommen hatte, daß der feindliche Hauptangriff gegen Rohr (k) gerichtet war, so sandte er General Vincent mit 2 Infanterie-Brigaden und 4 Schwadronen dahin ab. Dieser begegnete unterwegs einer Menge Flüchtlinge, nahm die Cavalerie des Generals Schusted (P) auf und eilte im Trade vorwärts, um die Höhen bei Rottenburg (O), sowie die Stadt selbst zu besetzen, wobei es mit der schnellsolgenden Infanterie des Marschall Lannes (o) zu einem hartnäckigen Gesecht kam, welches die in die Nacht dauerte. Die Stadt war nicht zu behaupten, die Verbindung mit der Hauptarmee verloren; Hiller zog sich also auf Landsbut zurück, indem er in der Nacht bei Türkenseld über die kleine Laber ging.

Bianchi und Fürst Reuß hatten sich bei Kirchdorf lange behauptet, und zogen sich endlich nach Pfessenhausen zurud, welche Richtung auch Erzherzog Ludwig einschlug (Q). Wrede (p) erhielt von Napoleon Besehl, jene zu verfolgen (q), und drang mit der österreichischen Nachhut zugleich ins Städtchen ein. Auf dem linken Flügel griffen Lannes' leichte Truppen die österreichischen Corps (g) an und drängten sie über die Laber zurud. Hohenzollern, für seinen Rückzug besorgt, ließ sein Geschütz und Gepäck alsbald auf der Straße von Eggmühl nach Regenseburg abgehen.

Der Berluft ber Desterreicher am 20. April wird auf 2700 Mann Tobte und Berwundete und 4000 Gefangene angegeben.

Am Abende dieses Tages stand das französische Heer auf folgenden Punkten: Wrede bei Pfeffenhausen (qq), Lefebvre (Derop und Kronprinz von Bayern) links von demselben (rr), Lannes zwischen Rottenburg und Alzhausen (os); Davoust, der den Tag über die gegenüberstehenden Truppen durch Reiter-Angrisse zu beschäftigen suche, hatte kein Gefecht zu bestehen und blieb über Nacht in seiner Stellung (abcd).

Hiller übernachtete bei Türkenfeld hinter der kleinen Laber, und Erzherzog Ludwig bei Pfeffenhausen hinter der großen Laber.

#### 21. April.

Rapoleon hatte Uebersluß an Streitfräften; er beschloß baher, burch Marsschall Lannes ben General hiller auf ber Straße nach Landschut verfolgen zu lassen, dagegen Leschvre mit Davoust zu vereinigen und biesen gegen ben an der großen Laber zurückgebliebenen linken Flügel ber österreichischen Armee operiren zu lassen. Die Division des Kronprinzen von Bayern mußte bei Rottenburg als Reserve Stellung nehmen; die Divisionen Demont und Derop nebst 2 Brigaden Cavalerie auf Langquaid marschiren.

Marschall Massena war am 21ten sehr früh mit der Tête seines Corps und mit einer Kürassier-Division bei Moosburg angesommen, um nach Landshut zu eilen. Eben dahin marschirten von Pfessenhausen Wrede mit den Bayern, Bans damme mit den Württembergern, und über Rottenburg Nansouty mit einer Küsrassier-Division und Lannes' Corps.

# Creffen bei Sandshut den 21. April 1809.

General Hiller und Erzherzog Ludwig traten am 21ten Morgens ihren Rückzug nach Landshut an; legterer über Altborf, ersterer über Ergolding, wobei die Arriergarden mehrere Gesechte zu bestehen hatten. In Landshut, welche Stadt bisher als Hauptdepot des österreichischen Heeres gedieut, waren jedoch alle Straßen mit einer ungeheuern Menge Wagen verstellt, so daß mit den noch dazu kommenden der Durchgang völlig verstopft wurde. Um Zeit zu gewinnen zur Passurung dieses Desiles, ertheilte hiller dem General Vincent den Besehl, sich mit seiner Reiterei (bei AA) aufzustellen, um den herandringenden Feind aufzuhalten, während er selbst sich bemühte, seinen durcheinander gesommenen Truppen durch diesen verworrenen Knäuel einen Weg zu bahnen.

Unterbeffen fam aber auch von Moosburg her Massena's Vorhut: eine Disvision und Cavalerie-Brigade unter General Claparede (f), gegen Landshut ansgerudt. Hiller sante ben Andringenden den General Nordmann mit 1 Bataillon und 4 Schwadronen (E) entgegen, der so glücklich war, sie geraume Zeit aufszuhalten.

Gleichzeitig ruckte Napoleon mit den Bayern und Württembergern auf der Straße von Altdorf (aa), Lannes mit seiner Infanterie und einer bayerischen Reiterbrigade auf der Straße von Ergolding (bb) vor; Bincents Reiterei wurde nach Landshut zurückgeworfen, wo die Berwirrung nun den höchsten Grad ersreichte, wozu noch fam, daß Napoleon auf den jenseitigen höhen (gg) Batterien auffahren ließ und in die vollgestopften Straßen ein mörderisches Feuer richtete.

Mit ungeheurer Anstrengung brachte es Hiller dahin, sein 5tes Corps (B) und sein 6tes (C) auf der Höhe von Trausnig zu sammeln, während 2 Grenasdier-Bataillone (D) die Borstadt Seligenthal besetzt hielten und auf's Hartnäckigste vertheidigten. Doch Napoleon drang mit Ungestüm vor, (Lannes' Infanterie h; Bandamme mit der württembergischen Division m; Division Wrede n; eine Planklerkette längs des Isar-Ufers rr). Der Adjutant des Kaisers, General Mouton, stürmte an der Spige der Grenadiere des 17ten Linien-Infanterieregisments (ii) die Insel und Brücke, ehe letztere niedergebrannt werden konnte. Lecourde (r) folgte, Varauf Bandamme und Wrede. Nun entspann sich in der

Stadt ein heftiges Gefecht, bas hiller mit Anstrengung unterhalten ließ, um feine Artillerie fortzuschaffen.

Um biese Zeit erschienen auch die Teten der Colonnen Massena's und Dudinots (pp) in der Niederung des linken Isar-Users; General Nordmann (E) mußte den verstärkten Angrissen Claparede's (f) weichen; letterer drang die Achdorf (11) vor; da gab Hiller die Bertheidigung von Landshut auf und trat den Rückzug auf der Straße nach Geißenhausen und Neumarkt (LL) an. Der Berlust der Desterreicher bestand an Todten, Verwundeten und Gesangenen in 5000 Mann und in 25 Kanonen.

Nachdem Napoleon auf diese Weise ben linken Flügel der österreichischen Armee aus dem Feld geschlagen hatte, ließ er denselben einstweilen durch eine verhältnismäßig geringe Streitmacht: durch Wrede's Division und Bessières' Casvalerie, beobachten und Landshut besetzen; er selbst brach am 22. April Morgens mit 81 Bataillonen und 80 Schwadronen auf, um nun gegen die übrigen Armeescorps bei Regensburg zu operiren.

## Schlacht bei Eggmühl am 22. April 1809.

Während der Begebnisse bei Landshut war es dem Marschall Davonst gestungen, den Infructionen Napoleons gemäß die Ausmerksamkeit des ihm gegensüberstehenden Feindes zu fesseln, indem er am 21ten aus seiner Stellung bei Tengen gegen die Laber vorging und auf Paring, Schierling und Unterlaichling Angriffe machte. Der Erzherzog-Generalissimus wartete vergebens auf Nachrichten von General hiller, indem er in der Zwischenzeit seine Armeecorps zwischen der Donau und Laber zu concentriren suchte. Fürst hohenzollern (3tes Corps) und Fürst Rosenberg (4tes Corps) waren es zunächt, gegen welche Davoust und Lessebre diesen Tag über mit Uebermacht operirten, in welchen Einzeln-Gesechten beide Theile einen Verlust von etwa 3000 Mann erlitten.

Die Streitfrafte bes Erzberzogs ftanben am 21. April Abends auf einer Linie von Eggmühl bis Regensburg. Der Generaliffunus batte fich nun aber auch überzeugt, daß nur ein Theil des frangofischen heeres ihm gegenüber ftand, und befibalb befchloffen, ben Feind am folgenden Tag in feiner linken Flanke anzugreifen und von borther aufzurollen; boch ba biezu bas 2te Armeecorps (Rollowrath) mitwirfen follte, diefes aber nach einem angestrengten Rachtmarich erft am folgenden Morgen eintraf, so verzögerte sich der Angriff. Am 22ten erhielt die öfterreichische Armee folgende Disposition: Die Armee marschirt in 3 Colonnen rechts ab; die erste Colonne (Rollowrath) (A) um 12 Uhr Mittags nach Abach und befest biefen Engpaß; die 2te Colonne (Liechtenftein) (B) geht um 1 Uhr über Beiblobe auf Peifing; Die 3te Colonne (Hobenzollern) (C) über Luckenpoint gegen Peifing; beffen Avantgarbe (Bufaffowich mit 5800 Mann) bedt bas Defile von Eggmühl (F); das 4te Corps (Rosenberg) soll ben Marschällen Davouft und Lefebore gegenüber (D) fo lange als möglich zwischen Laichling und Santing bleiben; Rohans Grenadiere und 2 Kuraffierregimenter (E) bleiben in Referve bei Röffering.

Die Stärke biefer Armee war 79 Bataillone und 85 Schwadronen, zusam= men 72,000 Mann und 8400 Pferde.

Davouste Armeecorps ftand am 21ten Abends in folgender Stellung: (a) bie

Divisionen St. Hilaire und Friant; (b) Demont; (c) Derop; (d) einige baperische Reiterschwadronen; (e) die Reiterdivision Montbrun.

Am 22ten gegen Mittag entbedte Davoust ben Marsch bes Feindes gegen seinen linken Flügel; aber er war der ihm bereits angezeigten Unterstützung und nahen Ankunft des Raisers gewiß, also harrte er des Feindes.

Die Hilfe blieb auch nicht lange aus, sondern fündete sich nach 1 Uhr Mittaas burd Ranonenbonner an. Napoleon fam auf ber Strafe von Lanbehut ber in drei Colonnen (ff), die fammt den Divisionen Dudinots und des Kronpringen von Bayern 65,000 Mann betragen mochten. Die Avantgarbe (bie murttem= bergifche Cavalerie unter General Bandamme) (g) warf die feindlichen Borpoften jurud, und Butaffowich (F) mußte auf bie Soben hinter Eggmühl zurudweichen. Fürft Rosenberg, der schon die große Gefahr überschauen konnte, welche ihm drobte, jog feine Truppen auf die Boben binter Ober-Laichling zurud (H), um bie Strafe nach Regensburg zu befegen, und ließ feine Lage bem Erzbergog-Generaliffimus melben. Gine öfterreichifche Batterie von 16 Befchugen (G) beftrich von der Sohe hinter Eggmühl das Laberthal und verhinderte lange Zeit dafelbft das Borruden des Feindes durch ihr wohlgerichtetes Feuer. Nach wiederholten Sturmen wurde jedoch Dorf und Schloß von ben Württembergern (h) unter bem Feuer der bei k aufgeführten Batteric genommen. Napoleon beabsichtigte nunmehr, fich mit feinen Streitmaffen gegen die Strage nach Regensburg ju wenden, um ber öfterreichischen Armee hierorte ihre unmittelbare Verbindung mit Bien abzuschneiden und fie nach Böhmen zu bruden. Lefebvre und Davouft (ii) nöthigten bie ihnen gegenüberftebenben Corps nach einem beftigen Gefecht zum Rudzug nach Santing; ein Theil ber Division Gubin, geführt von Massena's Abjutanten Pelet, ging bei ber Stangl-Mühle über die Laber (1) und bedrobte von bort aus Rosenberge linken Flügel. Mehrere blutige Angriffe ber bayeri= ichen, murttembergischen und frangofischen Reiterei (gg) auf die Batterie bei G wurden von der öfterreichischen Reiterei (I) auf's nachdrudlichste gurudgeschlagen, endlich aber ward ein Theil dieser Batterie von den Bayern genommen und Rofenberg mußte fich in die Waldung gegen Alten-Egloffsheim gurudziehen. Es geschah dieß zumal auf bes Erzherzogs Befehl, ber, von Napoleons Ankunft zu fpat unterrichtet, Rofenberg ungefäumt anwies, ben ungleichen Kampf einzustellen,\* indem bie Sauptfrafte ber öfterreichischen Armee, nach entgegengefester Seite birigirt, leider zu weit entfernt ftanden, als daß fie dem bedrohten Sauptpunkt batten Silfe bringen fonnen. Er erließ auch an Diefelben fogleich Gegenbefehl, worauf die erfte Colonne in ihre vorige Stellung unweit Regensburg gurudmarschirte und sich bei Jeling (K) aufstellte. Die zweite Colonne mußte zwischen Thalmassing und Gabelfofen (L) vorruden, und die dritte follte bei Santing (M) Stellung nehmen. Doch hatte letteres Corps feine Aufftellung noch nicht gang beendet, ale Davouste Colonnenspigen (n) aus den Baldern hervorbrachen, während Rosenberge Nachhut hinter dem Defile bei Sobberg (N) lebhaft angegriffen warb. Es gelang jeboch ber Reiterei bes hohenzoller'ichen Corps (M) bie Angriffe Davousts (n) mit großer Tapferkeit zuruckzuweisen und badurch

<sup>\*</sup> Er hatte ber 65,000 Mann ftarten frangofifchen Armee nicht mehr ale 16,000 Mann entgegenftellen tonnen.

bem eigenen Fußvolk, sowie bemjenigen bes Aten Corps (N) bie nöthige Zeit zum Rudzug nach Röffering (P) zu verschaffen.

Um dem ungestümen Nachsegen der Franzosen Einhalt zu thun, ließ der Erzherzog 12 Schwadronen Kürassere und 26 Schwadronen leichte Reiterei in der
Ebene links von Alten-Eglosseheim Stellung nehmen (O). Napoleon, die erztämpsten Bortheile verfolgend, dirigirte seine Reiterei in 2 Colonnen auf der
Hauptstraße und über Pfelkosen (O), während er die bayerische und württembergische Reiterei weiter rechts gegen die Donau und die Straubinger Straße (p)
sendete. Die österreichische Reiterei (O) siel die französische (qq), obwohl sie ihr
viersach überlegen war, mit unerhörter Wuth an, ward aber nach einem heftigen
Gesechte geworsen. Beim Einbruche der Nacht rückte Fürst Licchtenstein mit seiner
Reiterei der nachsezenden französsischen entgegen, stieß zwischen Ober-Traubling
auf sie und warf sie wieder über den Pfatterbach zurück. Die Franzosen lagerten
sich hierauf in der Richtung von Weihlohe über Thalmassing gegen die Straubinger Straße (rr); die Division Montbrun füllte den Raum zwischen Weihlohe
und Abach (ss). Erzherzog Carl zog sein Heer zwischen der Abacher und Eggmühler-Straße (KQ mit Borposten bei R) zusammen.

Nach den Angaben der Desterreicher betrug der Gesammtverlust berselben in den Gesechten dieses Tages 137 Offiziere, 6000 Soldaten und 16 Geschütze. Die Franzosen gestanden nur einen Berlust von 1200 Todten und 4000 Verwundeten zu; es darf ihre Angabe aber wohl um ein Orittel zu gering erachtet werden.

## Creffen bei Regensburg am 23. April 1809.

Der Erzherzog = Generalissimus fant es für bedenklich, diesseits ber Donau unter ben Mauern von Regensburg noch eine Schlacht zu magen; er beschloß, ben Rudzug anzutreten, und beghalb wurde noch in ber Nacht eine zweite Brude unterhalb der Stadt bei Beiche (A) gefchlagen, welche Morgens um 8 Uhr (ben 23ten) vollendet ward. Aber ichon mit Tagesanbruch begann ber Rudzug bes 3ten und 4ten Armeecorps burch die Stadt über bie große Brude. Das 2te Armeecorps, welches bis babin beauftragt war, ben Rudzug zu beden, folgte. General Földeis, dem die Vertheidigung der Stadt mit 2 Regimentern übertragen war, stellte dieselben auf dem Stadtwalle auf (H), ließ die Thore gegen Eggmühl und Straubing verrammeln (bas Thor gegen Abach blieb offen); zur Dedung ber Bruden fuhren auf ben hohen bes linten Donau-Ufere 3wolfpfunder-Batterien (1) auf; die übergegangenen Truppen nahmen Stellung bei EF. Die Cavalerie, 5 fcmache Regimenter, blieben unterdeffen zwischen ben Strafen von Eggmübl, Straubing und Abach (BB), und waren beauftragt, den Teind, falls er gegen bie Stadt und bie Brude bei Beiche vordringen follte, möglichst aufzuhalten; einige Bataillone ftanden gur Dedung des Rudzugs bei G; ein Grenadierbataillon (C) in Burgweinting.

Napoleon hatte jedoch bereits andere Entschlüsse gefaßt, beren birectes Biel Wien war. Am 23ten Früh erging aus bem hauptquartier Alten-Eglosseim ber Befehl an den Marschall Massena, mit seinen 3 Divisionen nach Straubing zu marschiren, um gegen Passau vorzudringen; Marschall Bessières erhielt Ordre, vorzurüden und Braunau zu besetzen; Lefebvre, Dubinot, Bandamme, die nachzückenden Garden wurden nach Landshut dirigirt, Bessières zu unterstügen;







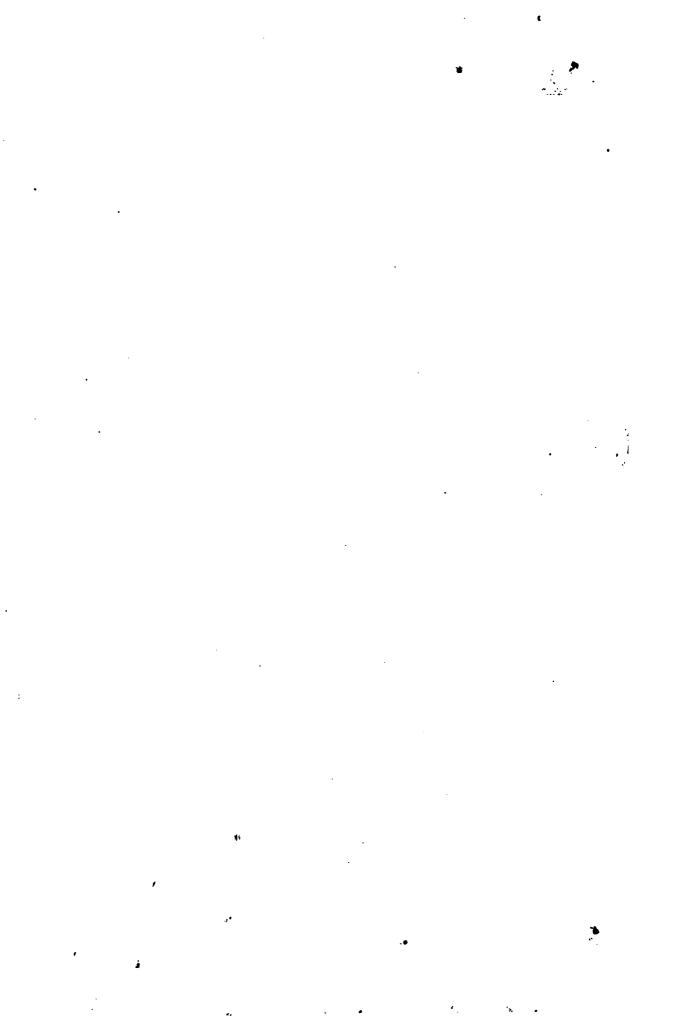







garage and the second .

. · . • • • .

•

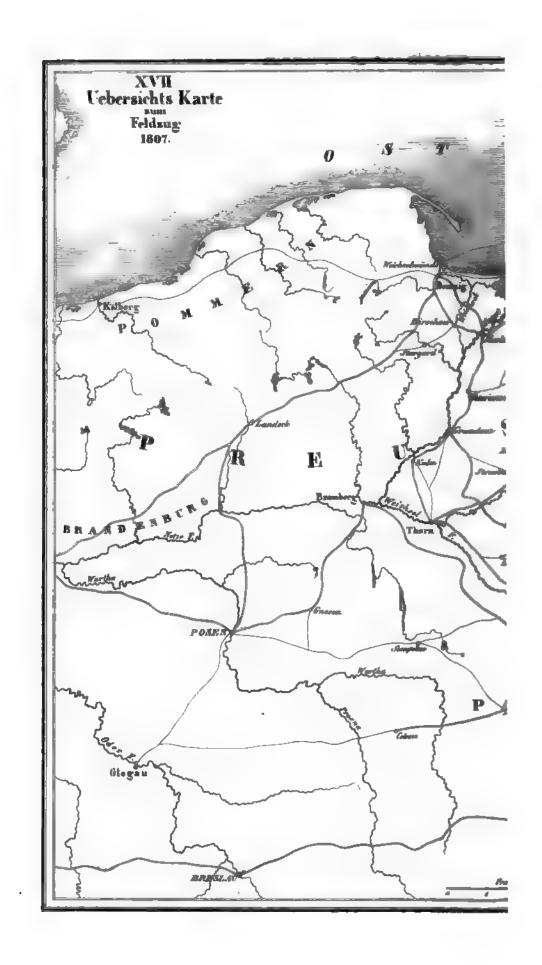



. <u>.</u> · -



· · . · **i**ą 



• 



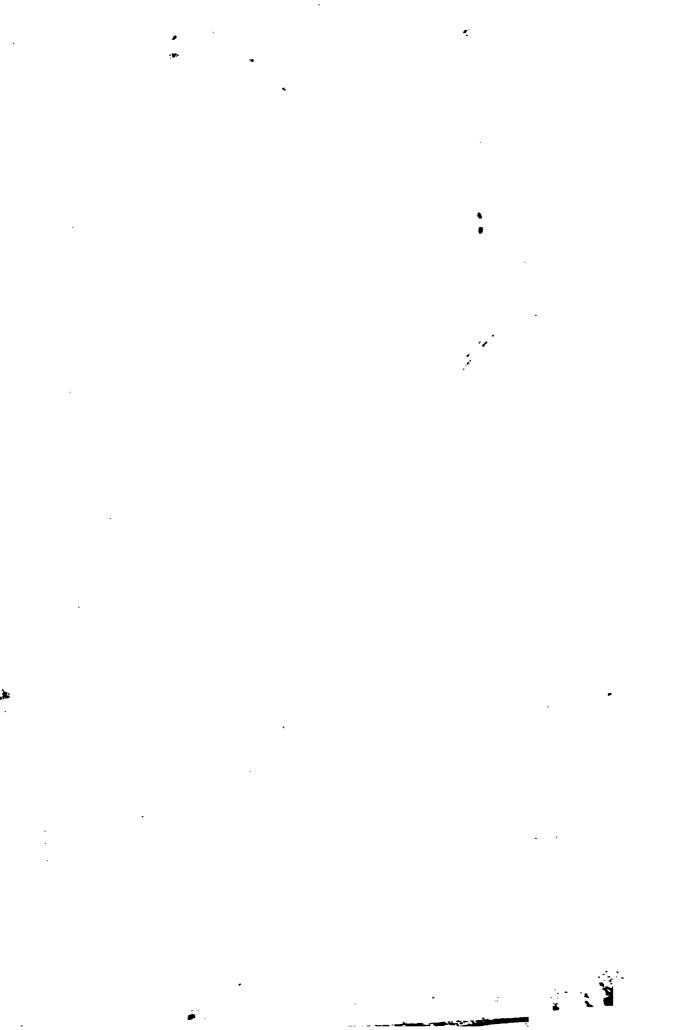



: •. Į

•

· Asia

•





•

Charles and the Control of the Contr

area series

7



. : Ý



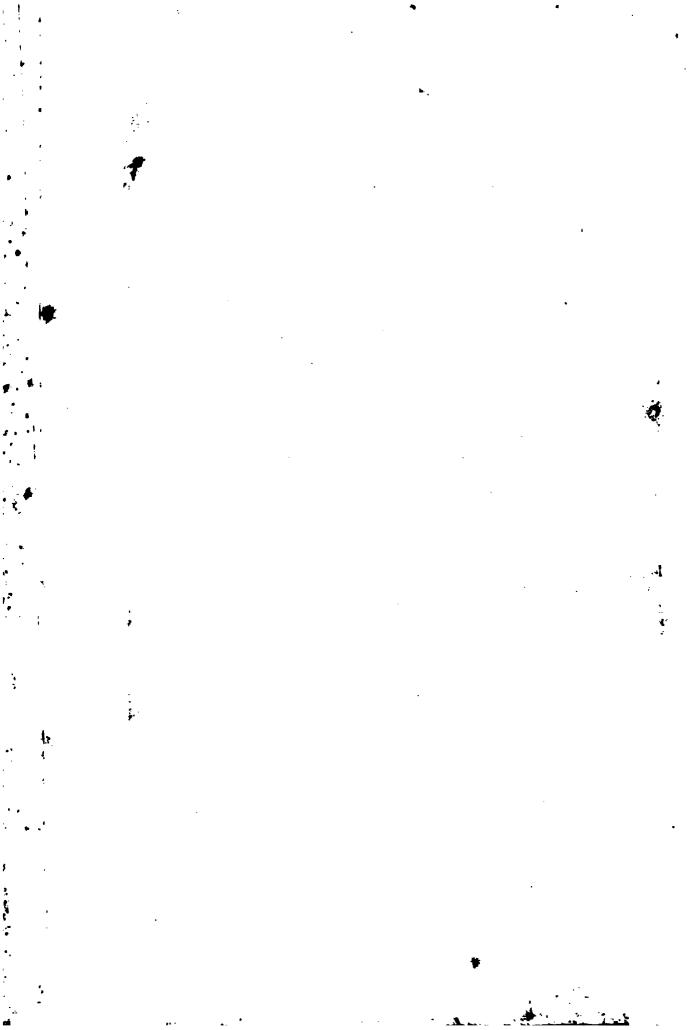



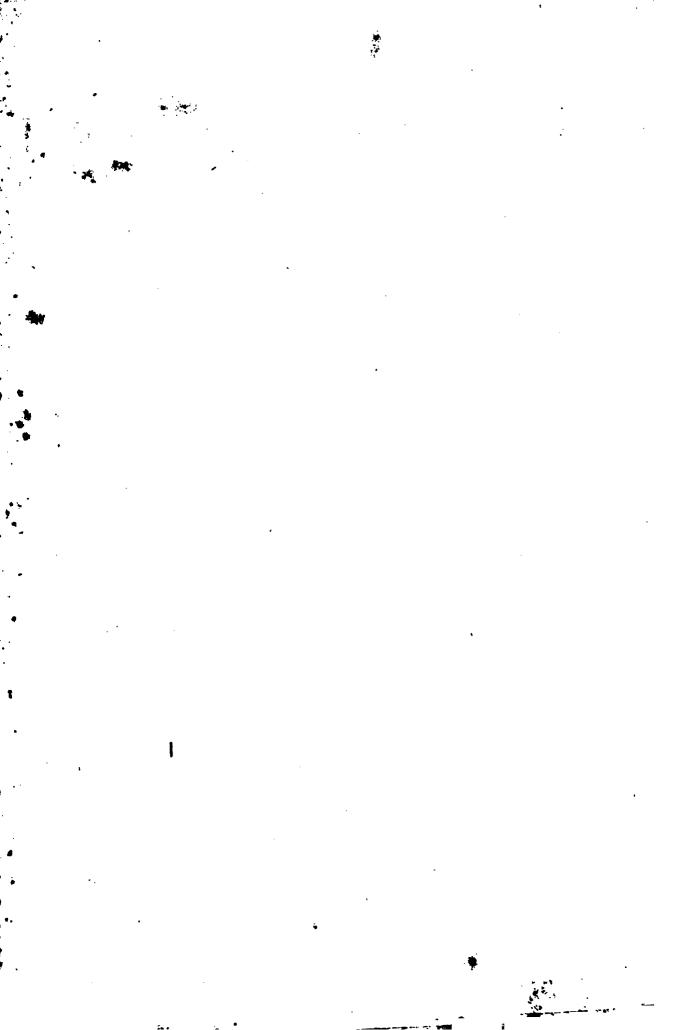



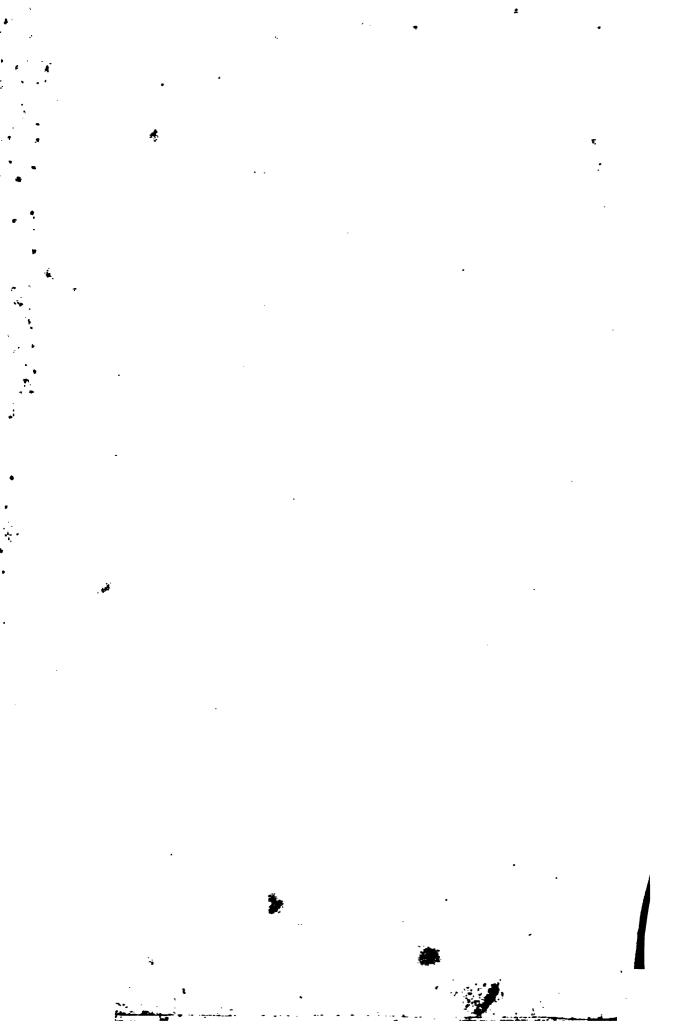



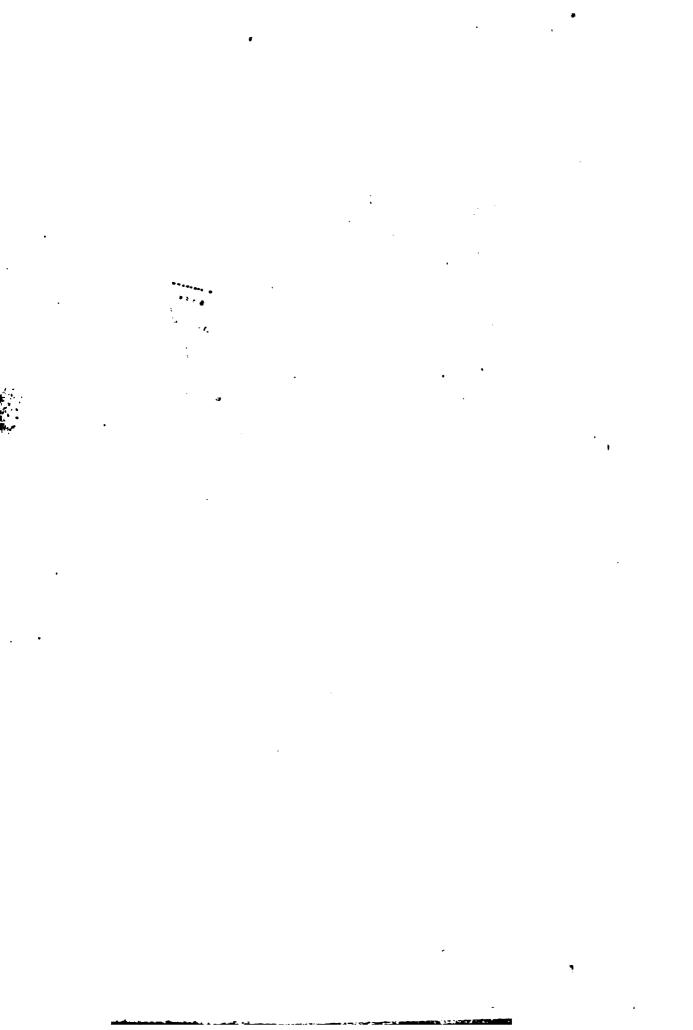



.

.

·

**₽** 

**₹** 







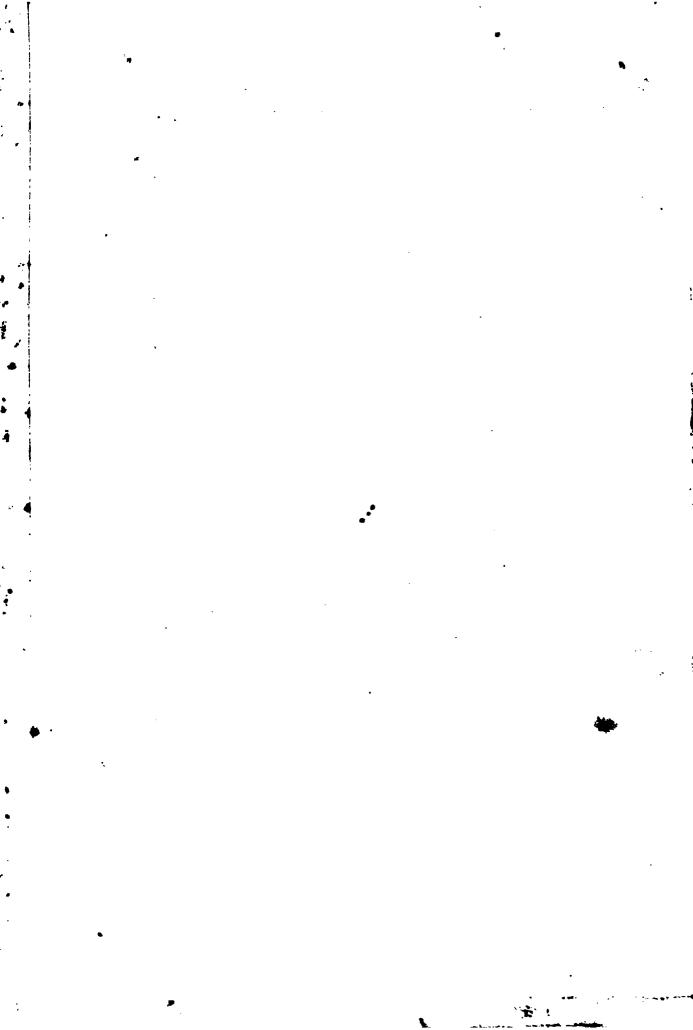

. 1 : ١ 45

.





~.

· •

.



\*\*
.

•

· .

and the second s



**#**: . . . . . . . . . . . . . . ŧ . .... •



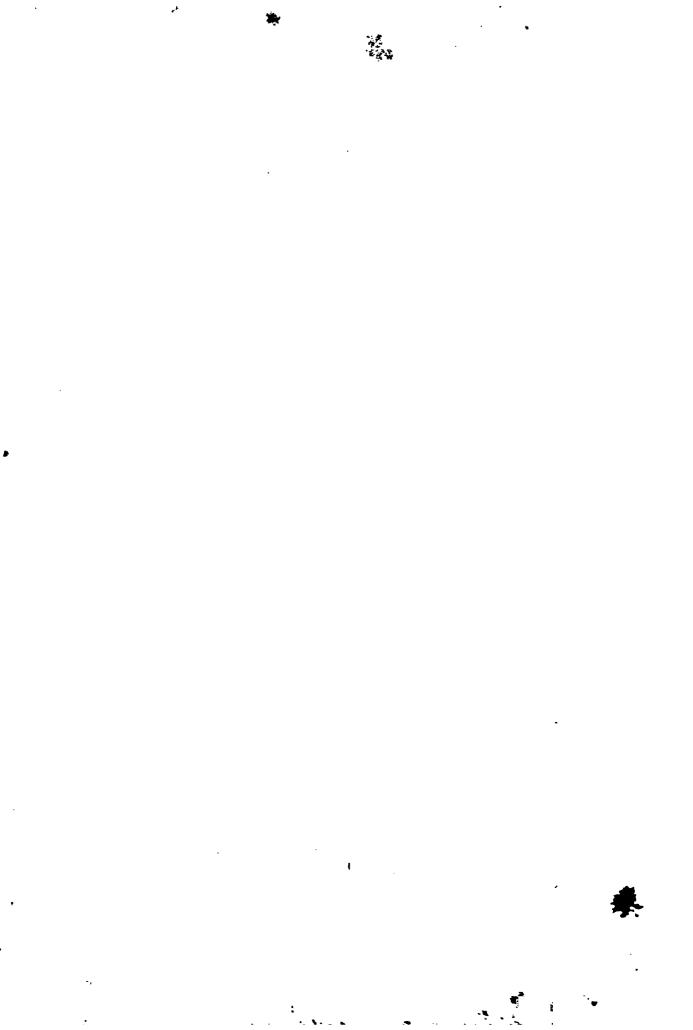

••

-4

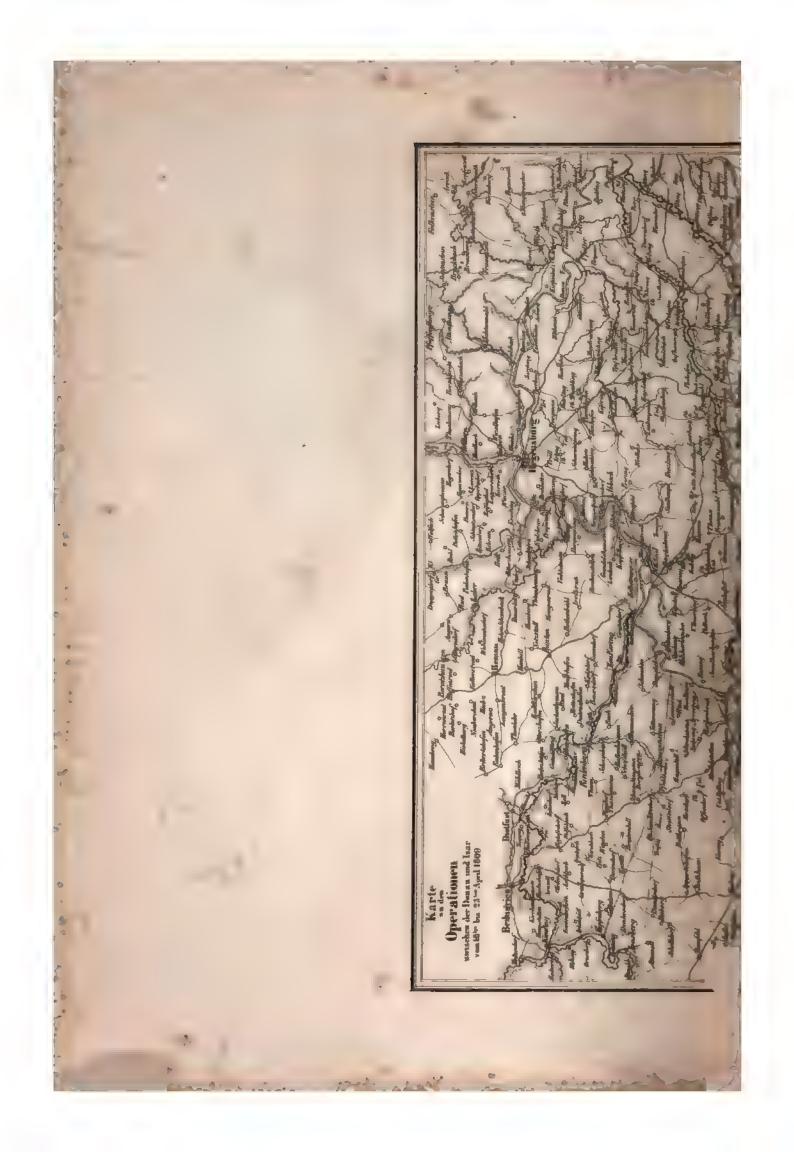

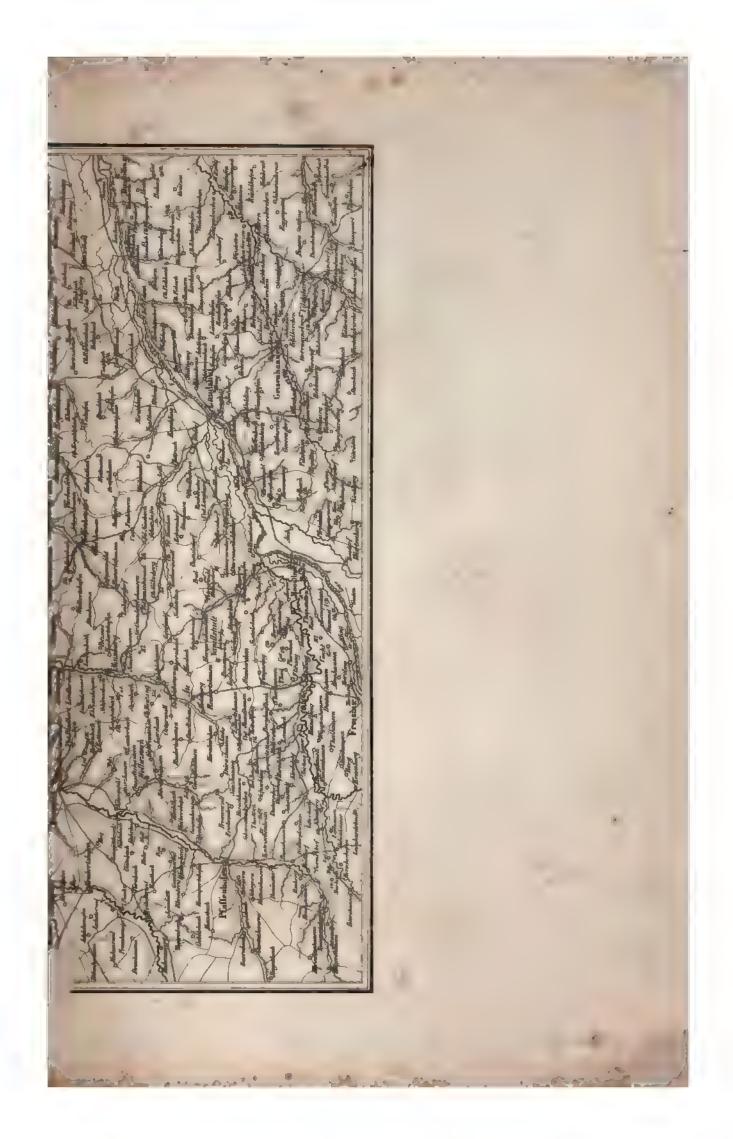

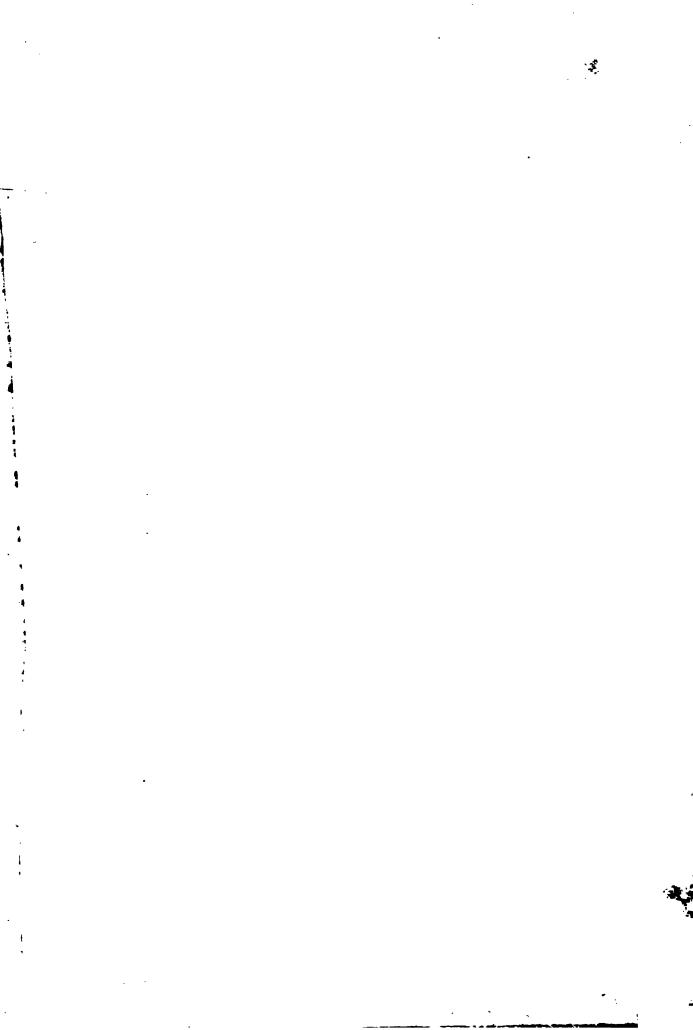



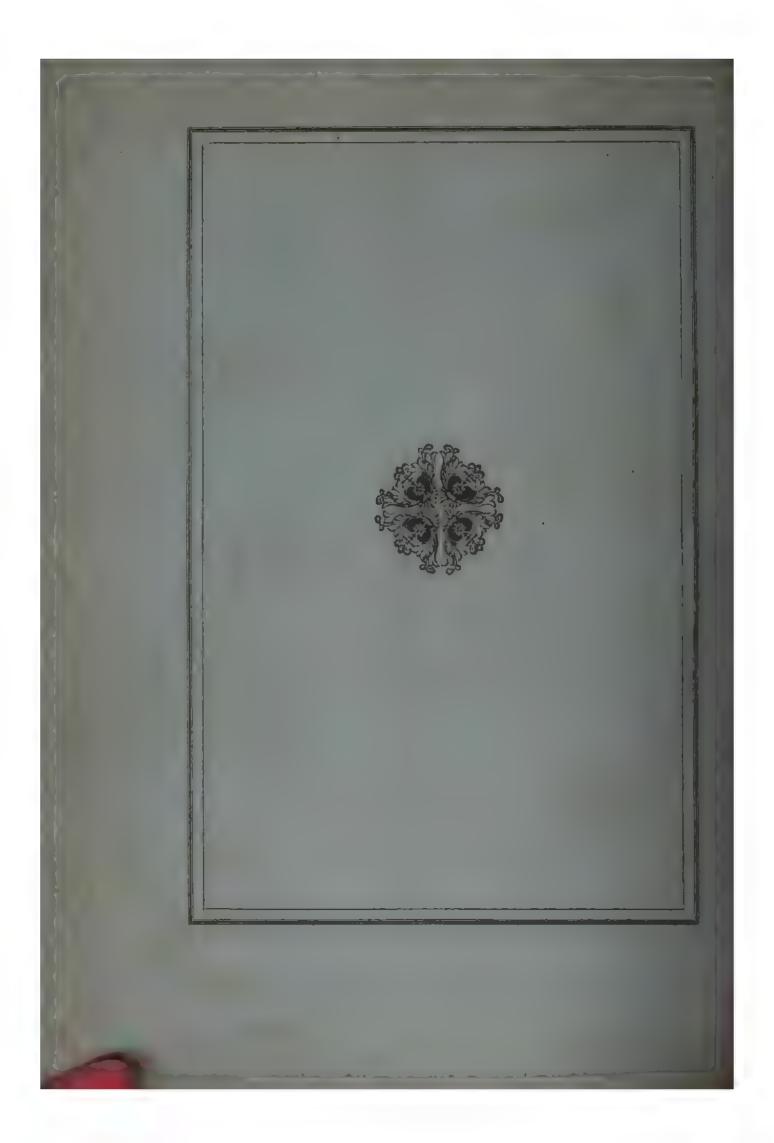



3HT

## Geschichte der Kriege

von 1742 bis 1815.

o o n

3. E. Wörl.



VII. u. VIII. Lieferung.

Freiburg im Breisgau, Herlagshandlung. 1847.



Cavalerie sollte folgen; — nur mit dem Corps von Davoust und Lannes (4 Divisionen) nebst einiger Cavalerie (abcd) wurde schließlich der Angriss des noch vor Regensburg stehenden Feindes unternommen. Zwischen 8 und 9 Uhr wurde das Grenadier-Bataillon zu Burgweinting, sowie die österreichische Reiterei ansgegrissen und nach dem entschlossensten Widerstand zurückgedrängt. Ersteres mußte sich gefangen geben; doch unter diesen Gesechten war auch die Ausmerssamseit des Feindes von der Brücke bei Weichs abgelenkt worden, und als die letzten 2 Schwadronen, welche jenen Uebergang deckten, überwältigt wurden, hatten glücklicherweise sämmtliche dahin dirigirten österreichischen Truppen das jenseitige User erreicht. Die Pontonniers hieben die Ankertaue der Schissbrücke ab; doch siel ein großer Theil derselben den Franzosen in die Hände.

Unter diesen Borgangen trat ein Stillstand im Angriff ein, ben die Desterreicher zum vollständigen Abzug durch das Jacobsthor benutten. Ihr Berlust betrug gegen 1000 Mann, wogegen sie 2—300 Gefangene mit sich nahmen.

Man kanonirte sich hierauf gegenseitig eine Zeit lang über die Donau; endslich ließ Napoleon seine Reserve-Artillerie, aus Zwölfpfündern und schweren Hausbisen bestehend (ff), aussahren und Regensburg beschießen und bewerfen. Unter einem heftigen Gegenseuer näherten sich die Truppen Lannes' (g), Davousts (h), Montbruns (i) auf 800 Schritte den Ringmauern der Stadt; man holte Leitern herbei; die vorliegenden Gärten wurden mit Schüsen (t) besest. Hier erhielt hinter einem Kirchhose Napoleon einen Prellschuß am rechten Fuß, der ihn jedoch nicht hinderte, sich sogleich wieder seinen Truppen zu zeigen. Gleich darauf wurde die Stadtmauer in der Nähe des Straubingerthors erstiegen. Ein Berssuch gegen die große steinerne Donaubrücke schlug sehl und wurde durch die auf dem Dreisaltigseitsberge (G) aufgesahrenen österreichischen Batterien unmöglich gemacht. Stadt-am-Hos stand in Flammen und blieb während der Nacht in des Erzherzogs Bess.

Am 24ten mit Tages Unbruch brach die öfterreichische Urmee auf, um über Baldmunchen nach Böhmen zurudzufehren. Davoust verfolgte sie nur bis Cham.

Der Verlust berselben bei Regensburg an Tobten, Berwundeten und Gesangenen soll ungefähr 8000; Mann betragen haben; der der Franzosen ist nirsgends angegeben.

Die Aufgabe, welche Napoleon von jest ab verfolgte, war: sokald als möglich Wien zu erreichen; Hillers Aufgabe war, den Marsch der französischen Armee
durch Bertheidigung aller festen Punkte möglichst aufzuhalten, um dem ErzherzogGeneralissimus Zeit zu verschaffen, von seinem Umweg durch den Böhmer-Bald
zur Donau zu gelangen und sich mit ihm bei Linz oder Enns zu vereinigen.
Aber Napoleon ließ dem kaum mehr 30,000 Mann starten Armeecorps keine
Rast. Gedrängt allerorts mußte Hiller seinen Rückzug über Haag, Lambach,
Welz nach Linz beschleunigen, wo er nur Zeit erhielt, die Brücke anzuzünden,
um hinter der Traun bei Ebelsberg eine sestellung einzunehmen. Ihn verfolgte von Straubing her zunächst Massena (30,000 Mann), der von Davoust
(35,000 Mann) und Bernadotte (16,000 Mann) unterstützt ward, während der
Raiser über Landshut und Braunau eine 2te Colonne von 75,000 Mann dirigirte,
bestimmt das seindliche Corps zu umgehen.

## Gefecht bei Chelsberg am 3. Mai.

Die kleine Stadt Ebelsberg liegt auf bem rechten Traun-Ufer; unmittelbar an der Stadt erheben sich höhen, welche gegen die Traun steil sind und worauf ein mit Graben umgebenes Schloß steht, welches mit 3 Compagnien besett war. Auf dem linken Ufer liegt der Ort Klein-München, von wo eine 700 Schritte lange hölzerne Brücke über die Traun führt. Auf der Stadtseite ist das Brückenthor mit einem Thurm versehen, und das breite Flußbett war durch Regengüsse angeschwollen. Wäre die Brücke niedergebrannt worden, so würde ein Angrissunmöglich gewesen sein; aber von Schärting her trasen erst noch 8 Bataillone und 16 Schwadronen eines zurückgebliebenen Corps (Schustes) ein, welchen noch 6 Bataillone und 8 Schwadronen solgen sollten, weshalb diese Truppen bei Klein-München stehen blieben, um die noch zu erwartenden aufzunehmen.

Mittlerweile rudte Maffena mit feiner Avantgarbe an und eröffnete fogleich ben Angriff. Schuftete Corps bot einen fraftvollen Widerftand und vertheibigte ben Zugang ber Brude mit ausbauernder Tapferkeit, bis die fehlenden Batail-Ione eingetroffen, worauf der Rudzug begann. Es batte jedoch Maffena feine Artillerie auf dem linken Traun-Ufer aufgefahren und ein lebhaftes Feuer gegen bie feindliche Stellung eröffnet; zugleich ertheilte er ber Division Claparede Befehl, über die Brude vorzudringen. Nunmehr war es Seitens der Defterreicher zu fpat, diese zu verbrennen, und ba an eine Berrammlung bes Thores nicht gedacht worden war, fo konnte daffelbe nicht vertheidigt werden. Die Frangofen brangen in Ebeloberg ein und rudten ohne Bergug gegen ben binter bem Stabtchen aufgestellten linten Flügel ber Defterreicher vor. Es entftand ein beftiges Gefecht, in welchem 2 Bataillone Freiwilliger, obwohl zum erstenmal im Feuer, eine glanzende Tapferfeit entwickelten, indem sie die Angreifenden bis zur Brude zurudwarfen und 1000 Mann gefangen nahmen. Doch Maffena ließ bie Division Legrand nachruden und bas Keuer der Artillerie verdoppeln. Rampf wurde hartnädig bis Nachmittag 4 Uhr unterhalten; da befam Siller die Melbung, bag ju feiner Linken eine ftarte Colonne von Bele jur Enne gegen Steper vordringe, um ihm ben Rudjug abzuschneiben. Er ließ alfo bas Befecht abbrechen, Stadt und Schloß raumen, die Baufer an der Brude anzunden, woburch fich eine folche Feuersbrunft verbreitete, bag es ber frangofischen Reiterei und Artillerie unmöglich war, ju folgen. Die Defterreicher batten 85 Offigiere und 2200 Mann an Todten und Bermundeten und eben fo viel an Gefangenen verloren, wogegen sie 3 Abler eroberten und 1400 Mann zu Gefangenen machten.

Hiller zog sich hinter bie Enns zurud, ließ die Brude abbrennen und marsschirte in ben folgenden Tagen über St. Pölten nach Mautern, um über die bortige Brude das linke Donau-Ufer zu erreichen, welcher Uebergang am 8ten statt fand. Die Brude wurde hierauf ebenfalls durch Feuer zerstört, und diesseits nur General Dedowich mit 22 Bataillonen und 8 Schwadronen zurudsgelassen, die nach Wien detaschirt wurden.

## Capitulation von Wien am 18. Mai.

(Bergleiche Plan von Bagram.)

Die öfterreichische Armee war am 4ten bei Budweis angefommen. Der Ergherzog wollte bei Mautenn über die Donau geben, richtete jedoch, da folches burch Napoleons Borficht vereitelt wurde, alebald feinen Marfc birect nach Bien. Am 11ten bes Morgens befesten einige Bataillone Jedleredorf am Spig, und 5 Ba= taillone marschirten zur Berftartung ber Garnison nach Wien, Die unter ben Generalen Debowich und Rordmann 25,000 Mann fart fein fonnte. Ergbergog Maximilian hatte bort bas Commando übernommen; ba jedoch bie Zeit zu furz war, mußte er auf eine Bertheibigung der Vorstädte verzichten. Er besetzte nur die eigentliche Stadt, die Leopoldstadt und die Insel, auf der der Prater und die Brigittenaue liegt, welche, sowie die Taborbrude, verschanzt werden sollte, mas aber ebenfalls aus Mangel an Zeit unterblieb, benn icon am 10ten Bormittags traf Rapoleon mit Lannes' Armeecorps vor Wien ein und ließ die öfterreichischer Seits geräumten Borftabte besegen. Gine haubig-Batterie von 20 Geschügen, hinter den faiserlichen Ställen aufgefahren, bewarf die Stadt, während eine farte Abtheilung leichter Infanterie nach bem untern Prater übergeschifft ward, um fich bes grünen Lufthauses zu bemächtigen, wo man alsbald eine Brude erbaute. Bergebens wurde öfterreichischer Seits ber Bersuch gemacht, diese fur die Behaup= tung von Bien bochft wichtige Stelle wieder zu befreien; ber Sturm miflang, und da der Generalissimus mit seiner Urmee noch ferne stand und ein versammelter Kriegsrath erklärte, daß sich die hauptstadt unmöglich bis zum Eintreffen deffelben balten könne, so wurde eine Capitulation abgeschlossen, gemäß welcher am 12. Mai bie Garnison unter dem Commando bes General Siller über Stammersborf zur Sauptarmee gurudfehrte, und am 13ten Wien die Thore öffnete.

## Schlacht bei Efling und Afpern am 21. und 22. Mai.

Die Brücke von Tabor war niedergebrannt worden. Napoleon konnte bis zum Eintreffen der österreichischen Armee die wichtigsten Borbereitungsmaßregeln zum Uebergang über die Donau treffen. Die günstigste Stelle hiezu bot sich bei Kaiser-Ebersdorf dar, und zwar auf die von mehreren Armen der Donau umsgebene große Insel, die Lob-Aue genannt, welche selbst als ein großes sestes Lager betrachtet werden konnte, das alle Bedürsnisse der Armee mit leichter Mühe aus Wien beziehen konnte. Aber der Brückendau bot Schwierigkeiten; es sehlte an Solidität der Materialien, auch stieg das Wasser der Donau. Doch war am 20ten Mittags die Hauptbrücke (ab) beendet, und das Corps von Massena rückte vom rechten User auf die Lobaue. Nachfolgende Colonnen konnten die Brücke bis zum 21ten Nachmittags um 3 Uhr benüßen, worauf sedoch in Folge einer Beschäbigung ihre Benüßung bis in die Nacht zum 22ten unterbrochen wurde. \*

Inzwischen hatte ber Erzherzog-Generalissumus am 20. Mai mit Anbruch bes

<sup>\*</sup> Es tamen nämlich brennende Fahrzeuge und Schiffmuhlen die Douau herabgeschwommen, bie ihren 3wed, die Communication zu unterbrechen, wenigstens für mehrere Stunden erreichten.

Tages persönlich eine Recognoscirung gegen die Lobaue unternommen und besichlossen, Rapoleon baselbst anzugreifen. Die Hauptabsicht war, den Feind über die ersten Arme der Donau zurückzuschlagen, seine Brücken zu zerstören und bas Ufer der Lobaue mit Artillerie zu besetzen.

Am 21ten Mittags erfolgte ber Aufbruch ber österreichischen Armee in fünf Colonnen. Die erste Colonne unter Feldmarschall-Lieutenant Hiller (19 Batailslone und 22 Schwadronen) rückte unmittelbar am Fluß-llfer gegen Aspern (A); die zweite Colonne des Grafen Bellegarde (20 Bat. und 16 Schw.) ging in der Richtung von Hischselten vor (B); die dritte Colonne des Fürsten Hohenzollern (22 Bat. und 8 Schw.) wandte sich über Breitenlee nach Aspern (C); die vierte Colonne (13 Bat. und 8 Schw.) über Raasdorf gegen Esling (D); die fünste Colonne (13 Bat. und 16 Schw.) über Pysdorf gegen Stadt-Enzersdorf. Fürst Rosenberg commandirte die beiden letztern. Die Cavalerie des Fürsten v. Liechtenstein hielt als Reserve dei Süßendrunn (F), und war bestimmt, dis zum neuen Wirthshaus vorzugeheu; die Grenadiere folgten den Colonnen dis Gerasdorf. Die Stärfe der Gesammt-Armee wurde auf 88,000 Mann berechnet; die der Angrisscolonnen zu 75,000 Mann; an Geschüßen besanden sich bei der Armee 288 Stück.

Napoleon wurde durch das Vorrücken der österreichischen Armee am 21ten überrascht. Er hatte unstreitig gehofft, durch ein offensves Debouchiren aus der Lobaue derselben zuvorzusommen, und sah sich plöglich, nachdem kaum die Brücke nach Aspern (d) hergestellt und 24,000 Mann Infanterie und 5500 Mann Cavalerie aus der Lobaue vorgerückt waren, in der Lage, damit dem ersten seindslichen Stoß begegnen zu müssen. Der Erzherzog hatte den Augenblick des Ansgriffs gut gewählt. Napoleon ließ ungesäumt Aspern und Essing, sowie den Iwischenraum zwischen beiden Orten durch Massena und Lannes \* besehen, und traf schleunige Anstalt, den Rest seiner Streitkräfte auf das linke Donau-Ufer überzusehen.

Mittlerweile begann der Angriff der österreichischen Colonnen. Die Entfernung ihrer Stellungen von der Lobaue, die durchschnittlich 1½ Meilen betrug, hatte sie verhindert, vor 4 Uhr Nachmittag die Angriffspunkte zu erreichen. Die Borhut der ersten Colonne warf zuvörderst (gg) bei Stadelau die ersten französsischen Borposten (II) zurück und ging nach H vor, um Aspern links anzugreisen. Massena stellte sechs Bataillone im Dorf (m), drei rechts desselben (n), drei in der Aue (o) auf. Inzwischen drang die erste österreichische Colonne (I) zum westlichen, die zweite Colonne (K) zum nördlichen Ausgang des Dorfes vor; die dritte (L) entwickelte sich gegen die zwischen Aspern und Esling stehenden französsischen Abtheilungen, während das Geschüß (M) vorgezogen und eine befztige Kanonade eröffnet ward. Nun drang die vierte und fünste Colonne (XV), sene aus Esling, diese aus Enzersdorf vor. Lester Ort sand sich von den Franzosen nicht besetzt, erster dagegen wurde von Lannes auf das Hartnäckisste vertheidigt.

<sup>\*)</sup> Die Division Boubet in und bei Efling (ff); bie Division Molitor bei ber Ziegelhütte und im Dorf Aspern (gg); die Division Legrand (hh) vor dem Brüdentopf, der baselbst (ee) angelegt worden war; Lasalle's Reiterei im Raum zwischen Aspern und Efling (ii); die Kürassier-Division d'Espagne bei kk.

Eine bei Esling hervorbrechende französische Cavalerie-Masse (qq), welche die 4te Colonne, die deshalb Bierede formirte (R), bedrohte, wurde von der Reserve-Cavalerie (Q) angegriffen und zurückgeworsen. Aspern wurde nach einem mörderischen Kampse von der zweiten Colonne (O) erobert. Bergebens führte Massena wiederholt neue Bataillone heran; die österreichischen Colonnen, im Halbsreis Esling und Aspern umgebend, richteten concentrisch auf den kleinen Raum des Schlachtseldes ein surchtbares Feuer, und als die französische gesammte Reiterei (r) den Besehl erhielt, mit einem Hauptschlag die Mitte der Desterreicher zu durchbrechen, bildeten dies Bataillons-Bierecke (T) und wiesen die Franzosen mit großem Berlust in ihre vorige Stellung (s) zurück.

Der Abend brach ein; die Desterreicher waren im Besig von Uspern; nur in einigen häusern am Ende des Dorfes hatte der Feind noch sesten Fuß; aus Esting konnte dieser nicht vertrieben werden. Die Kanonade währte, nachdem um 7 Uhr eine eintressende Kürassier-Division (Ransouti [t]) noch einen letzen vergeblichen Angriff unternommen, bis in die Nacht.

Man lagerte gegenseitig auf bem Schlachtfelbe.

#### Am 22. Mai.

Napoleon hatte in der Nacht die Division St. Hilaire, die Grenadiere des Generals Dudinot und einige Regimenter der Garde (A) auf das linke Donaususer gezogen. Das Corps des Marschall Davoust befand sich im Anmarsch.\* Die Stellung der französischen Armee war am 22ten Morgens: a) die Division Boudet in Esling; b) Reiterei bis zur Donau; c) die Division St. Hilaire, d) Claparède, e) Tharreau zwischen Esling und Aspern; f) sämmtliche Reiterei im 2ten Treffen; g) die Division Demont im 3ten Treffen; h) in und hinter Aspern die Division Legrand; i) die Division Molitor, die Tags vorher fast zur Hälfte ausgerieben worden; k) die Division St. Cyr als Reserve hinter dersselben; l) endlich die Garden. Die in der Schlacht thätigen Armeecorps mögen 70,000 Mann betragen haben, wovon ein großer Theil ausgeruhter Truppen.

Die österreichische Armee war in ihrer Stellung geblieben, nur das Grenabiercorps, welches gestern noch nicht mitgefochten, wurde nach Breitenlee (B) vorgezogen.

Das Gefecht entbrannte mit Tagesanbruch mit erneuter Heftigkeit längs ber ganzen Front und um den Besit von Aspern und Eßling. Die Franzosen griffen das erste, die Desterreicher das letztgenannte Dorf an. Aspern wurde zum öftern genommen und wieder erobert. Gegen Mittag waren die Desterreicher im Besit desselben, mit Ausnahme der östlichen Ausgänge. Auch Eßling war von Rosensberg (1K) erobert worden; als sedoch Lannes einen Theil der Division St. Hislaire (p) herbeizog, wurden die Desterreicher wieder aus Eßling vertrieben.

Napoleon bereitete jest abermals eine entscheidende Unternehmung gegen das Centrum der Desterreicher vor. Davoust, der alle Augenblicke erwartet wurde, aber nicht eintraf, sollte gegen Esling dirigirt werden; Massena sollte Aspern im Schach halten; die Divisionen St. Hilaire, Tharreau und Claparède nebst der ganzen Reiterei unter Lannes waren bestimmt, die Mitte zu durchbrechen. Die Infanterie rückte in Regimentscolonnen (rr) staffelweise vor; die Reiterei folgte

<sup>\*</sup> Es fonnte jeboch ben Rampfplat nicht erreichen.

wieser Bewegung; der Stoß galt hauptsächlich dem linken Flügel der Ien Co-lonne (Hohenzollern) und dem rechten Flügel der Cavalerie Liechtensteins. Marschall Lannes eröffnete den Angriff mit einer kuzen, doch überaus heftigen Kanonade aus allen ihm zu Gebot stehenden Geschüßen (ss). Der Erzherzog ließ das Grenadiercorps vorrücken (P); die Reserve-Cavalerie des Fürsten Liechtenssein warf sich den Franzosen ebenfalls entgegen. Sben erfolgte der Hauptstaß der französischen Colonnen und brachte den linken Flügel Hohenzollerns etwas zum Weichen (N); allein der Erzherzog-Generalissimus, welcher die drohende Unordnung bemerkte, eilte in Person herbei, und es gelang seinem Heldenmuthe, im dichtesten Kampsgewühl die Ordnung wieder herzustellen, worauf in den entstandenen Iwischenraum ein Infanterieregiment (O) geworfen wurde, welches auch von 4 französischen Cavalerieregimentern, denen Infanterie und Geschüß (U) folgte, sogleich angegriffen wurde, aber sie glücklich zurückwies.

Es war 12 Uhr. Der Erzbergog birigirte 8 Grenadier-Bataillone (P) gegen Effling. Gleichzeitig machte Rosenberg, ber bas Dorf bisber tanonirt batte, in 2 Colonnen (R) einen Berfuch, es einzunehmen. Napoleon eilte selbst auf ben bedrohten Plat; bas Dorf murde von den Defterreichern jum öftern genommen, boch erlitten diese unter dem feindlichen Rreugfeuer so erhebliche Berlufte, daß ber Erzberzog einen neuen Sturm auf bas Dorf nicht mehr gestattete, worauf Kurft Rosenberg daffelbe von Egling aus wieder beschof. Die öfterreichische Artillerie rudte unterdeffen auf dem gangen Umfreis gang nabe beran (UU) und brachte ber im engen Raum gufammengebrangten frangolifden Urmee großen Berluft bei. Napoleon, welcher erfahren, daß Davoust nicht eintreffen fonnte, weil die große Donaubrude (ab) burch herabschwimmende Jahrzeuge neuerdings und völlig zertrummert war, hielt es fur's 3wedmäßigfte, fich gurudzugieben. Bon 1 Ubr Nachmittage an fant hierauf fein allgemeines Gefecht mehr ftatt, aber ber Rudjug tostete ben Frangosen viele Opfer. Zwei Generale geriethen in Gefangenschaft; St. Silaire fiel, und felbst Marschall Lannes, ber ben Rudzug leitete, wurde Nachmittags 4 Uhr durch eine Kanonenfugel tödtlich verwundet (er ftarb einige Tage später in Wien). Um 2 Uhr nach Mitternacht erft ward bas linke Donau-Ufer völlig (bis auf bas Dorf Egling) geräumt. Auf bem Schlachtfelbe wurden 7000 Franzosen todt und 6000 Verwundete gefunden; gegen 30,000 waren nach Wien gebracht worden, wonach fich ergibt, daß ber Gesammtverluft ber Frangofen an Tobten und Bermundeten gegen 43,000 Mann betrug und außerbem noch 2300 Gefangene. Die Desterreicher verloren an Tobten und Berwundeten 741 Offiziere und 19,021 Mann; an Gefangenen 9 Offiziere und 829 Mann.

Napoleon ging Morgens um 1 Uhr mit Berthier zu Schiff über ben Donaus Arm bei Kaiser-Ebersborf, wo Davoust stand. Massena erhielt ben Oberbefehl über die Truppen (X) auf ber Lobaue. Dieß war die erste bedeutende Schlacht, die Napoleon verloren; doch war seine Lage nicht bedrängt: große Streitkräfte näherten sich ihm aus Italien und Tyrol, und in der Lobaue war er unangreisbar.

## Schlacht bei Raab am 14. Juni.

Die Niederlagen, welche bas öfterreichische heer bei Abensberg, Landshut, Regensburg erlitten, sowie die weitern Mannover Napoleons nothigten auch den

Erzherzog Johann, Schritt für Schritt aus Italien zuruckzuweichen. Der Bicekönig von Italien, Eugen, verfolgte ihn mit seiner Armee in 2 Colonnen (30,000 Mann unter seinem, 16,000 Mann unter Macbonalds Befehl) auf der Straße nach Gräß und Brück; der Erzherzog Johann zog sich nach Körmend zuruck.

In den ersten Tagen des Juni stand Napoleons italienische Armee mit jener an der Donau in Berbindung, dagegen hatte die des Erzherzogs Johann noch einen weiten Umweg über Presburg zu machen, um sich der großen österreichisschen Armee anzuschließen. Napoleon suchte dieß zu verhindern und gab dem Bicekönig den Auftrag, über Güns nach Papoez vorzugehen, während er selbst ein Detaschement die Donau entlang bis zur Mündung der Raab sandte, und Macdonald direct über Fürstenseld nach Körmend vordrang. Erzherzog Johann, rechts bedroht, zog sich nach Raab zurück, vereinigte sich dort mit den Truppen der ungarischen Insurrection, welche der Erzherzog-Palatinus hieher geführt, und entschloß sich, nun 50,000 Mann stark, eine Schlacht anzunehmen.\* Sie entschied sich zum Nachtheil der Desterreicher, die sich mit einem Verlust von 6000 Mann nach Comorn zurückzogen.

Obgleich diese Stellung in der Front außerst vortheilhaft war, hatte sie boch ben großen Rachtheil, daß die einzige Ruckzugslinie nach Comorn ziemlich in der Berlangerung des linken Flügels lag und daher bei ungunstiger Wendung der Ereignisse große Berlegenheiten eintreten konnten.

Am 14. Juni, Morgens 4 Uhr, begab sich Eugen auf die Soben von Czanak und beobachtete die feindliche Stellung, worauf er sein im Marsch befindliches heer (a) zum Angriff vorruden ließ.

Montbrun (b) brängte die feindlichen Bortruppen hinter den Pancha-Bach zuruck (m). Die vor Kys-Meyer aufgestellten seindlichen leichten Truppen (I) wurden von der Division Serras (cn) lebhaft angegriffen; Durutte unterstützte diesen Angriff (dop), mährend die erste Brigade der Division Severoli (eq) gegen das Dorf Szabattegy vordrang. Die Division Pacthod (1) stand hinter dieser Division in Reserve. Die Dragoner-Division Grouchy (g) ward zu Montbruns Verstärfung nach dem rechten Flügel gesendet. Die Jäger-Division Sahuc (h), links von der Division Severoli, schloß sich an die Badener (i) an, welche das Lager von Raab zu beobachten besehligt waren. Die Oragoner-Division Pully (k) nahm rechts rückwärts der Division Sahuc Stellung. Die königliche Garde bildete (1) in 3ter Linie die allgemeine Reserve.

Die öfterreichischen Bortruppen (J), begünstigt burch ein sehr coupirtes Terrain, leisteten ben hartnäckigften Biderstand, worin sie burch ihre Batterien (K) frästig unterstützt wurden. Die Division Severoli ward nicht nur in ihrem Marsche aufgehalten, sondern 3 öfterreichische Bataillone (L) gingen selbst zum Angrisse über und brachten einen Theil der Division Durutte zum Beichen. Zwei französische Bataillone (r), von der Reserve herbeigezogen, und die 2te Brigade (s) der Division Severoli drängten sedoch die Desterreicher wieder in das Dorf zurud.

<sup>\*</sup> Raab ist ein befestigter Plat, ber noch durch ein verschanztes Lager (AA) auf einem Plateau, welches die Raab und Rabnita einschließt, verstärkt ward.

Bei B auf dem rechten Flügel standen 22 Schwadronen unter dem General Frimont; bei C eine Batterie, welche den Pancha-Bach und die dortige steinerne Brüde bestrich; bei D stand das Corps des Generals Jellachich; bei E das Corps des Generals Colloredo. Der Hof Rys-Meyer war mit 8 Compagnien unter dem Obristlieutenant Hummes besetzt und verschanzt. In Reserve standen 11 Bataillone auf den Höhen von Szabattegy (F); zur Deckung des verschanzten Lagers waren 6 Schwadronen unter dem General Mesto (G) bestimmt; der Rest der Reiterei (H) unter dem General Mesto ben linken Flügel.

#### Schlacht bei Wagram den 5. und 6. Juli.

Sieben Bochen verwandte Napoleon nach der Schlacht von Afpern und Efling zu neuen Rüftungen. Er hatte die Lobaue verschanzen und mit 100 Gesschütztiden aus dem Wiener Zeughaus versehen lassen. Die Hauptbrücken bei Raiser-Cbersdorf wurden auf das Solideste hergestellt und gesichert; er sorgte für Concentrirung seiner Truppen, so daß ihm zu Anfang Juli 180,000 Mann nebst 400 Feldgeschützen zur Disposition standen.

Die Sauptbestandtheile seiner gegen den Erzherzog-Generaliffimus nun verwendbaren Armee waren:

|                                  | Bat. | Schwadr. | Mann.   |
|----------------------------------|------|----------|---------|
| 2tes Corps, Dudinot              | 50   | 12       | 24,000  |
| 3tes " Davoust                   | 52   | 20       | 36,000  |
| 4tes " Maffena                   | 45   | 28       | 33,000  |
| 9tes " Bernabotte                | 22   | 20       | 20,000  |
| 11tes " Marmont                  | 15   | 2        | 11,000  |
| Bayern, Brebe                    | 9    | 8        | 6,000   |
| Armee von Italien unter Euge     | n 55 | 43       | 32,000  |
| Cavalerie-Referve unter Beffiere |      | · 56     | 7,000   |
| Garbe                            | 12   | 18       | 11,000  |
|                                  | 260  | 207      | 180,000 |

Unterdessen gelang es der Division Serras nach wiederholten Angrissen, die vor Rys-Meyer aufgestellten feindlichen Truppen zurückzuwersen; sosort rücken die Gemerale Montbrun und Gronchy zum Angriss (t) der auf dem linken Flügel vereinten ungarischen Reiterei an. General Meszery überragte anfangs die französische Reiterei auf seinem linken Flügel (M), allein ein lebhafter Angriss trennte ihn von seiner Infanterie und nöthigte ihn, sich weiter rückwärts aufzustellen (M'). In Rys-Meyer, das zum Stüßpunkte des österreichischen linken Flügels geworden war, behauptete sich der tapfere Obristientenant Hummes mit vielem Erfolg. Zwei Angrisse der Division Serras (uv) wurden mit Berlust von ihm zurückgewiesen; erst beim dritten Angriss gelang es der Division Serras, Rys-Meyer mit stürmender Hand zu nehmen, während die Franzosen (v') auf dem linken Flügel den Pancha-Bach überschritten und nach den höchsten Höchen vordrangen.

Die Desterreicher zogen sich jest in die Stellung von Szabattegy zurück und besetzten diese mit ihrem sammtlichen Geschüß (N). Der Division Durutte und Severoli, welche den Bach überschritten, stürzten sich 2 österreichische Colonnen mit gefälltem Bajonnet entgegen und brachten sie zum Weichen. Um der wachsenden Unordnung der Divisionen Durutte und Severoli Einhalt zu thun, zog der Bicekonig die Reserve-Division Pacthod (x) heran, sammelte in Person die weichende Division Severoli und drang aus's Neue gegen Szabattegy vor; auf dem rechten Flügel folgte die Division Serras dieser Bewegung; nach einer vierstündigen hartnäckigen Gegenwehr wurden die Desterreicher endlich aus dieser vortheilhaften Stellung vertrieben. Die österreichischen Truppen der Mitte und des linken Flügels nahmen (R) zum Ruckzug nach Comorn Stellung; ein Theil des rechten Flügels wich nach Raad zurück (P). Die Franzosen stellten sich bei y auf. Montbrun griff (z) die österreichische Reiterei des linken Flügels (O) abermals an, und nothigte dadurch die Insanterie, sich gegen die Sümpse der Donau zurückzuziehen. Die einbrechende Nacht machte dem Rampse und der Berfolgung ein Ende.

Der Bicekonig schritt ben folgenden Tag zur Belagerung von Raad. Rachdem in der Racht zum 19. Juni die Laufgraben eröffnet worden, begann das Feuer am 20ten, so daß der größere Theil der Stadt in Flammen aufging. In Folge der mangelhaften Ausrüftung ging der öfterreichische Commandant am 22. Juni eine Capitulation ein, des Inhalts, daß wenn bis zum 27ten kein Entsat erfolge, die Besatung nach Comorn abziehen könne.

Die österreichische Armee rüstete sich ebenfalls in allen Beziehungen zur nachbrücklichen Fortsesung des Kampses. Jest wurde das dritte Armeecorps (20,000 Mann), das bisher an der obern Donau detaschirt stand, herbeigezogen, doch traf dasselbe der Entsernung halber erst am 8. Juni ein. Auch Erzherzog Johann wurde herbeigerufen; die Hindernisse aber, auf welche er stieß, sind vorhin benannt worden. Die ungarische Insurrectionse Armee war noch nicht völlig schlagsertig, und 7000 Mann, welche bei Presburg standen, dort unentbehrlich. Der Generalisssung mußte also, gegenüber einer namhaften Uebermacht, stetssort sich auf die Desensve beschränken.

Eintheilung und Starte ber öfterreichifden Armee:

|              |              |     | Bat.             | Schwadr. | Mann    | Reit.        | Gefdüge. |
|--------------|--------------|-----|------------------|----------|---------|--------------|----------|
| Avantgarbe,  | Gen. Norbm   | ann | 23               | 20       | 14,365  | inclus. 2528 | 36       |
| 1tes Corps,  | Bellegarde . |     | 22               | 8        | 21,693  | 801          | 68       |
| 2tes "       | Sohenzollern |     | 26               | 6        | 25,951  | 517          | 68       |
| 3tes "       | Rollowrath . |     | . 22             | 6        | 16,596  | 667          | 50       |
| 4tes "       | Rofenberg .  |     | 24               | 8        | 18,187  | 792          | 68       |
| 5tes "       | Reuß         |     | . 12             | 8        | 9,154   | 798          | 26       |
| 6tes "       | Klenau * .   |     | $.25\frac{1}{2}$ | 16       | 13,740  | 1275         | 88       |
| Referve, Lie | chtenstein   |     | . 17             | 82       | 17,936  | 8054         | 48       |
|              | •            |     | 1711/2           | 154      | 137,622 | 15,432       | 452      |

Der Erzherzog - Generalissimus hatte zwischen Aspern, Efling, Enzersborf und weiter hinab Verschanzungen anlegen lassen, aus einzelnen leicht geschlossenen Werken bestehend, beren Linie das ste Corps (Klenau) besetze. Eine Borhut unter General Nordmann stand bei Wittau. Die Neiter-Reserven befanden sich bei Breitenlee, Süßenbrunn, Raschdorf und Aberklaa; die Stellung der österreischischen Hauptarmee aber ward mit dem rechten Flügel an Deutsch-Wagram, mit dem linken an Markgrasen-Neusiedel hinter dem Rußbach genommen. Da stand das 2te und 4te Armeecorps; das Hauptquartier befand sich in Markgrasen-Neussedel; die Grenadiere befanden sich bei Gerasdorf; das 5te Corps stand auf dem Visamberge zur Beobachtung der Donau, von Jedelsce auswärts;\*\* Kollowrath bei Hagenbrunn.

Napoleons Absicht ging, nachdem die Arbeiten auf der Insel Lobau so weit gediehen, daß sie offensiv und defensiv verwendet werden konnten, und nachdem zum Brückenschlagen Alles vorbereitet war, dahin, seinen Gegner über Enzersdorf und Rusendorf mit seiner Hauptmacht in schräger Richtung anzugreisen. Der Frontal-Angriff vor 7 Wochen war mißglückt; jest sollte die Ausmerksamkeit des Feindes auf die früher benüsten llebergangspunkte zwar sixirt, und deßhalb dasselbst eine große Demonstration gemacht, gleichzeitig aber dessen Verschanzungsstinie rechts umgangen werden.

Um 30. Juni gegen Abend wurde unter bem Schuse ber Artillerie über ben Donau-Arm bei Aspern eine Brüde geschlagen; eine Brigade rudte auf bas linke Ufer. Die österreichische Armee, hiedurch allarmirt, rudte um Mitternacht vor und besetzte bie Schanzen. Folgenden Tag schlugen die Franzosen unter heftiger Kanonade eine zweite Brüde, um eine nahe vom Feind besetzte Insel (i) weg-

<sup>\*</sup> Siller mar erfrantt.

<sup>\*\*</sup> Diefes Corps tonnte befhalb an ber Schlacht von Bagram teinen nabern Anthell nehmen.

zunehmen, worauf sedoch wieder eine zweitägige Wassenruhe eintrat. Der Erzberzog-Generalissimus erließ an Erzberzog Johann die Weisung, den Brüdentopf von Presdurg besetzt zu halten und mit allen übrigen verwendbaren Truppen herbeizusommen, und als er wahrnahm, daß sich die Lobaue mit einer großen Renge Truppen fülle, so gab er am 4ten Abends Besehl, die Insel auf das Lebhasteste zu beschießen und zu bewerfen, womit um halb 11 Uhr angesangen werden sollte. Doch Napoleon kam dieser Anordnung zuvor.

Am 4. Juli Abends 9 Uhr birigirte fich Dubinots Armeecorps nach bem füdöftlichen Theil ber Lobaue, Müblleuten gegenüber. Alle Batterien ber Lobaue eröffneten eine lebhafte Ranonade, mabrend gleichzeitig ein beftiges Gewitter ausbrach. Mittlerweile schifften fich 1500 Boltigeurs auf 10 Kanonierschaluppen ein, welche bas Dorf Mublleuten besetten. Gine 2500 Mann ftarte Abtheilung Maffena's auf bie Insel (C) ausgeschifft, bedte ben Bau von vier Bruden. wovon bie eine aus Ginem Stud, die andern aus Schiffen und flößen beftanb. In Beit einer Biertelftunde fonnte bie erfte überschritten werben, und in ber Nacht um 2 Uhr befand fich die Armee auf allen 4 Bruden im Marich über bie Donau (b). General Nordmann, welcher hier bie öfterreichischen Borpoften commandirte, mußte fich nach lebhaftem Widerstande gurudziehen. Mit anbrechenbem Tage ftanden 90,000 Mann auf bem linken Donau-Ufer; andere folgten in ununterbrochener Reibe. Davoust bilbete ben rechten Klugel ber frangofischen Schlachtordnung gegen Rummerleinsborf, Dubinot hielt bie Mitte, Maffena, lints, ließ Engereborf wegnehmen. Die öfterreichische Armee, Die mit 3 Armeecorps awischen Deutsch-Wagram und Markgrafen-Reusiedel ftand, harrte bort außerhalb bes Bereichs ber Lobauer Batterien ber Entwicklung ber feindlichen Plane, und es wurde eine Division ber Reserve-Cavalerie (22 Schwabronen) jur Aufnahme bes Generale Nordmann nach Rugenborf vorgesenbet.

Die französischen Armeecorps rudten unter fortwährender Ranonade gegen bie österreichische Stellung vor: Massena gegen Breitenlee, Davoust gegen Glinzendorf, die Mitte gegen Raschdorf; die Garden, Marmont und Reserve-Reiterei solgten der Mitte; des Vicefönigs und Bernadottes zulet übergegangenes Corps ging zwischen Esling und Aspern vor. General Klenau sah sich genöthigt, sich sechtend zurückzisiehen; er wich sedoch, indem er seine Berschanzungen räumte, unter sortwährendem Geschüpfeuer mit aller Ruhe und in trefslichster Ordnung zurück.

Um 6 Uhr Abends erst erreichte das französische heer die eigentlichen Angriffspunkte in folgender Ordnung: c) Davoust nebst den Oragoner-Divisionen Grouchy und Pully; d) das Corps von Dudinot nebst einer zum Bernadotte'schen Corps gehörigen Division von 9 Bataillonen gegen Baumersdorf gerichtet; e) die italienische Armee; f) das Corps von Bernadotte Aderklaa im Rücken, Wagram vor der Front; g) das Corps Massena's zwischen Süßenbrunn und hirschstetten; h) die Garden und Kürassiere vor Raschdorf.

Hatte um diese Zeit Erzherzog Johann eintreffen können, so wurde diese für die Schlacht unberechenbare Folgen gehabt haben; allein unüberwindliche Hindernisse gestatteten ihm nicht früher als jest erst, mit Andruch der Nacht, von Presburg abzumarschiren, so daß er erst am folgenden Tag (den 6ten Nachmittags), als Alles bereits entschieden war, bei Ober-Siebenbrunn eintraf.

Napoleon beschloß, die Sauptstellung ber Defterreicher hinter bem Rugbad,

(i) Rofenberg und General Rordmann, (kl) hobenzollern und Bellegarbe, burd Dubinot, Davouft und mit der italienischen Armee (90,000 Mann) anzugreifen. Der Augenblid (Abende 6 Uhr) ichien vor Allem gunftig, benn außer Obbenann= ten fand faft ein Drittel ber Streitfrafte bes Generaliffimus weit entfernt; (Liech: tensteins Referve-Cavalerie bei m; die Grengdiere bei n: Rollowrath bei o. und Alenau gog fich nach p gurud; Kurft Reuß ftand fortan auf dem Bifamberg gur Beobachtung ber obern Donau). Der Angriff erfolgte; aber er fceiterte an ber Tapferfeit ber öfterreichischen Truppen und an ber Entschloffenbeit bes Erzberzogs, ber, wo Gefahr fich zeigte, fich perfonlich in's Schlachtgewühl begab, und obgleich burch einen Streifschuß verwundet, nicht von ber Stelle wich, bis bie frangofischen Angriffstruppen, jum Theil aufgelost, jurudgefchlagen waren. Die Frangofen entschuldigen ibr Diggeschick bamit, bag fie bebaupten, im Angriff babe feine Einheit geherrscht; leider aber fonnte auch von Seite ber Defterreicher ber gewonnene Bortheil in Folge eintretender Nacht nicht benütt werden. Sie batten ihre Stellung ruhmvoll behauptet, einige Abler und Jahnen erobert und Befangene gemacht, aber gegen 4000 Mann verloren. Bagram und Baumereborf ftanben in Brand.

Die frangösischen Angriffscolonnen übernachteten hinter einer Linie, beren Endpunkte Aberklaa und Glinzendorf bilbeten.

Der Erzherzog-Generalissimus erließ um Mitternacht von Wagram aus Beseble, bahin abzielend, am folgenden Tag die Offensive zu ergreisen. Klenau mußte deßhalb um 1 Uhr längs der Donau, neben ihm Kollowrath in der Richstung nach Breitenlee vorgehen; das Grenadiercorps mußte um 3 Uhr nach Süßenbrunn vorrücken, die Cavalerie-Reserve Liechtensteins die Verbindung jener mit dem rechten Flügelcorps Bellegardes bei Wagram decken, welch letzeres um 4 Uhr Aberklaa angreisen sollte. Fürst Hohenzollern, vorläusig mit der Verstheidigung der Stellung hinter dem Rußbach beauftragt, sollte dem ersten Corps folgen, wenn dasselbe Terrain gewänne; Fürst Rosenberg endlich sollte den französischen rechten Flügel in derselben Zeit, in welcher Aberklaa angegriffen würde, and seiner Stellung, gegen welche der Erzherzog Johann sich bereits im Anmarsch befand, vertreiben. Diese Anordnung war tresslich, und bot nur den Nachtheil, daß die Colonnen bei der Ausbreitung berselben nicht stark genug waren, dem Keind überall die Spize zu bieten.

Auf Napoleon hatte das ungünstige Gesecht am Abend des vorigen Tages offenbar einen tiefen Eindruck zurückgelassen. Er hatte geglaubt, die Gesammtmacht der Desterreicher hinter dem Rußbach anzutressen; nun gewahrte er, daß eine ansehnliche Truppenzahl von Stammersdorf gegen die Donau vorrücke und bort seinen Rücken gefährde. Er beschränkte deshalb vorderhand seine Anordnungen darauf: seine Streitkräfte möglichst zu concentriren, um sie in einem gunstigen Moment in Masse zu benüßen.

#### Zweiter Schlachttag.

Am Morgen bes 6ten waren 180,000 Franzosen im Marsch, sich näher zu vereinigen; Massena mußte um 2 Uhr Morgens rechts ab gegen Aberklaa marsschiren, und eben traf auch Davoust Anstalt, dem Befehl des Kaisers gemäß sich von Großhofen mehr nach links zurückzuziehen, als dieser Morgens 4 Uhr von Rosenberg angegriffen ward. Davoust, welcher hiedurch auf den Gedanken kam,

daß bieser Angriff mit einer von Preßburg kommenden Abtheilung des Erzherzogs Johann im Einverständniß unternommen werde, \* seste sich in Bertheidigungs-stand und traf Anstalt, seinen rechten Flügel zu sichern, weßhalb er eine Division (Gudin) nach Loibersdorf detaschirte; — eine Maaßregel, die nun anderseits Rosenberg gesahrdrohend fand, indem er glaubte, daß sein linker Flügel umgangen werden dürste. Er brach das Gesecht ab und zog sich nach Markgrasen-Neusiedel zurück. Davoust erhielt hierauf Besehl, dieses Dorf anzugreisen, doch vorerst sollte der Anordnung Napoleons gemäß Aberklaa genommen sein, welches in der Nacht von Bernadotte geräumt und von Bellegarde besetzt worden war. Der Kaiser bezeichnete seinen Generalen Wagram als Ziel der solgenden Angrissebewegungen, von dessen Besig das Schicksal des Tages abhinge; denn war dort die seinbliche (Bellegardes) Stellung überwältigt, so hatte er die Mitte der zwei Meilen langen österreichischen Linie durchbrochen, ihre Wiedervereinigung war undenkbar und der Sieg gewiß. Napoleon erließ auch an Massena und Bernabotte den Besehl, den Angriff mit allem Nachdruck zu unternehmen.

Es brangen sofort unter verheerendem Geschützseuer 9000 Mann in dichtzgeschlossener Masse gegen Aberklaa vor, eroberten es und brachten auch die nächken Bataillone Bellegardes in Unordnung; aber im Verfolg des Angriffs der Franzosen entstand eine Pause, es gebrach an einer geordneten Unterstützung; die Desterreicher benützten den Moment, gingen ihrer Seits zur Attake über und warfen die Franzosen mit ungeheurem Verlust aus und hinter Aderklaa zuruck. Etwa um 10 Uhr mußten Massena und Bernadotte, nachdem mehrere erneute Versuche, wieder vorzudringen, blutig abgeschlagen worden, die gegen Raschdorf zurückweichen.

Erzherzog Carl ließ Aberklaa mit 2 Grenadierbrigaden besetzen, übertrug dem Erzherzog Ludwig diesen wichtigen Posten; der Rest des Grenadiercorps, 9 Bataillone, stellte sich in der Linic dis Breitenlee auf; da jedoch Lettere die ihnen angewiesene Strecke nur mit einem Tressen in Bataillonsmassen ausfüllen konnten, so entwickelte sich die Reserve-Reiterei in zweiter Linie hinter derselben. Das Corps von Kollowrath (O), das eben eintras, nahm, an Breitenlee gelehnt, Stellung, und Klenau rückte in den Raum zwischen diesem Dorf und Groß-Aspern. Seine Avantgarde hatte bereits eine von Massena daselbst zurückgelassene Divisson (Boudet) verjagt, ihr 10 Geschüße abgenommen und selbst Esling nehst den in der Nahe gelegenen Berschanzungen besent. Hiernach bildete die Schlachtlinie der österreichischen Armee von Neusiedel die Wagram sast 1 Meile, und von da die Aspern 1½, dort von 58,000 Mann, hier von 65,000 Mann besent; doch reichte die Truppenzahl nicht aus, alle Stellen hinlänglich zu sichern; auch standen keine Reserven mehr zur Bersügung.

Napoleon faßte beim Anblick ber großen feindlichen Linie ben Entschluß, diefelbe in der Nichtung von Süßenbrunn zu durchbrechen. Er zog, während Massena seine geschlagenen Colonnen bei Raschdorf wieder ordnete, eben dahin eine
bedeutende Jahl Truppen zusammen, um den so eben mißlungenen Bersuch mit
neuen Streitfraften und nachdrudlicher zu beginnen.

<sup>\*</sup> Selbft Rapoleon ließ fich, ale er von dorther die erften Ranonenschuffe vernahm, verleiten, mit der Garbe und 40 Ruraffierschwadronen hinzueilen, worauf er nach befettigter Befahr zum Centrum zurudtehrte.

Massena mußte links gegen Eßling abmarschiren, \* worauf ihn in seiner Stellung General Macdonald mit 3 Divisionen der italienischen Armee ablödte. Prinz Eugen, sowie die Reserven unterstützen diese Bewegung, während das Feuer von hundert Kanonen die Aufmerksamkeit der Gegner sestzuhalten bestimmt war. Auch Dudinot ward zum gleichen Iweck angewiesen, den ihm gegenüberstehenden Feind zu kanoniren; Davoust aber erhielt Besehl, Neusiedel so bald als möglich wegzunehmen; sein Feuer sollte dem allgemeinen Hauptangriff als Signal gelten.

Die Einleitung zu all biesen Unternehmungen machte zuwörderst Bessieres mit der Garde-Reiterei durch ostensible Angrisse, die gegen das Corps von Kolstowrath und die österreichische Grenadierlinie gerichtet, zwar an dem Widerstand dieser Bataillonsmassen scheiterten, aber gleichwohl dazu dienten, daß die französsischen Heeresmassen vor Naschdorf ihre Stellung zum großen Angriss auf das feindliche Centrum ordnen konnten. Es war Mittag vorüber, als dieser wichtige Moment eintrat. Die Artillerie war aufgefahren; hinter derselben standen die Infanterie-Divisionen Broussier und Lamarque (B), die beiden Divisionen Serzas und Wrede (C) folgten auf geringer Distanz in Colonnen in Linie, die Grenadiere zu Pferd und die Infanterie der Garde, die bisher (h) gegen Baumersdorf Front gemacht und nun links abschwensten, bildeten die Reserve; Marmont (D) und zwei Divisionen der italienischen Armee (FF) standen bei Raschdorf.

Massena war mittlerweile bei G eingetroffen; \*\* Bessieres stellte sich, nachs bem er seine Schein-Angriffe ausgeführt, links mit 24 Schwadronen von der Disvision Nansouty und rechts mit 18 Schwadronen der leichten Garde-Cavalerie (BB) neben den erstgenannten Angriffs-Divisionen auf.

Die gesammte Geschützmasse von 100 Kanonen eröffnete ben neuen Aft ber Schlacht, zuerst vom Plat, bann vorgehend. Nachgerade ließ Macdonald seine Divisionen vorrücken, und sie gelangten bis dicht an die österreichischen Linien, an einer Stelle, wo der linke Flügel des Armeecorps von Kollowrath und der rechte Flügel des Grenadiercorps in der Schlachtlinie zusammentrasen. Aber die mächtige Sturmcolonne der Franzosen bot dem trefslich bedienten Geschütz der Desterreicher eine ansehnliche Zielscheibe, und die Wirfung ihrer Augeln war um so verheerender, als sie von schräg her und von der Front aus auf tiese Massen wirften, während die Desterreicher, in einsacher Insanterie-Linie und in Intervallen stehend, ungleich weniger zu leiden hatten. Der Berlust Macdonalds war auch ungeheuer. In weniger als einer Viertelstunde sah er 2000 Mann außer

<sup>\*</sup> Er erlitt bei biefer Flankenbewegung burch bas öfterreichische Gefcupfeuer neuerbings nambaften Berluft.

Er wurde daselbst von der außersten Linken der Desterreicher sehr bedrängt. Ihr Geschätz bonnerte bereits in seinem Rücken. Der Marschall sandte seine Abjutanten an Rapoleon, um Besehle einzuholen; dieser vernahm ihren Rapport vom Borrücken des Feindes an der Donau schweigend; sein Blick war unverwandt auf die höhen von Reusiedel gerichtet. Endlich gegen Mittag bemerkte er dort die Rauchsaulen Davousts — das Signal, daß Rosenberg zurückweiche. Damit schwand seine Besorgniß vor der Hauptgesahr, die ihm von dorther broben mochte, wenn etwa Erzherzog Johann mit dem Generalisstimus seine Bereinigung erwirkt hätte. Napoleon erließ nun auch an Massen den Besehl zum Angriff, mit den Borten: die Schlacht sei gewonnen. (Französ. Berichte.)

Gefecht gesetzt, und die französische Artillerie, deren Manuschaft in Reihen niederschürzte, konnte auch aus Mangel an Pferden bald nicht mehr weiter bewegt wersden. Doch Macdonald wich nicht. Es wurde die Reiterei vorgefandt; aber anch ihre Angriffe waren fruchtlos; Napoleon mußte endlich die junge Garde und die Division Wrede vorgehen lassen, um an Macdonalds Stelle, dessen Colonne dis auf 1500 Mann zusammengeschmolzen war, in die Schlachtlinie zu rücken. Das Gesecht wurde geraume Zeit stehend und zog sich hinter das Geschüs zurück.

Der Angriff hatte viel gefostet und wenig bewirft. Die eigentliche Bendung ber Schlacht, wodurch der Erzherzog-Generalissimus veranlaßt ward, das Schlachts selb zu verlassen, erfolgte zur selben Stunde bei Markgrafen-Neusiebel.

Davoust hatte, wie er beauftragt gewesen, den Angriff auf MarkgrafenNeusiedel begonnen, während Dudinot seine gegnerische Linie mit einer lebhasten Kanonade beschäftigte. Davoust ließ auf den Ort mit starken Geschützmassen wirken; mittlerweile mußten zwei seiner Divisionen (Morand und Friant) außer dem Schuß der österreichischen Artillerie oberhald Glinzendorf den Rußbach passeren und vor Ober-Siebenbrunn (II) ausmarschiren, um die seindliche Linke zu umgehen. Fürst Rosenberg bemerkte diese drohende Bewegung und ließ ungesaumt 7 Bataillone und 12 Schwadronen jenen gegenüber in einem Haken (K) ausmarschiren, und da sie nicht ausreichten, noch 5 Bataillone nehst 4 Schwadronen, welche Kürst Hohenzollern zur Unterstützung gesandt, nachrücken.

Bor Neusiedel machten jest aber auch die beiden andern Divisionen Davoufts (1) nebft ben Ruraffieren von Arrighi einen lebhaften Angriff auf Rofenbergs Corps; Morand und Friant (H) hatten ihrerseits das Gefecht eröffnet, wieberholte Attaken waren von den Desterreichern mit Erfolg abgewiesen worden, als in einem fritischen Moment burch die andern Divisionen (I) Reusiedel genommen und auf einer Sobe bes genannten Dorfes bei einem Thurme frangofisches Gefdug aufgefahren ward, bas bie Sakenstellung ber Defterreicher (K) ber lange nach bestrich. Die verbeerende Wirfung Diefes Rlankenfeuers, ein nochmaliger Angriff ber Division Frignt und die tödtliche Berwundung zweier öfterreichischer Generale (Nordmann und Mayer) nöthigten bie Defterreicher, die bis babin bie Angriffe ber Gegner tapfer abgewiesen, aus ber rühmlich vertheibigten Stellung gurudjuweichen, und wiewohl Rofenberg alle Rrafte aufbot, feine Stellung meftlich von Reufiedel zu behaupten, fo fab er fich boch balb in die unabwendbare Nothwendigfeit verfest, seinen Rudjug angutreten. Diefer Moment entschied bie Schlacht in fofern, ale ber Erzbergog-Generaliffimus bieburch veranlagt warb, Napoleon bas Schlachtfelb zu überlaffen, obwohl biefer mit feinem gleichzeitigen großen Colonnen-Angriff auf's öfterreichische Centrum vor Gugenbrunn nabezu eine Riederlage erlitt und überhaupt fein Berluft bis babin größer fein mochte, als der der Desterreicher.

Napoleon hatte Macdonald mit dem Ueberrest seiner 3 Divisionen nach Esling zum Anschluß an Massena, die Divisionen Serras und Wrede, sowie die beiden andern bei Raschdorf stehenden Divisionen der italienischen Armee, die junge Garde und einen Theil der Artillerie gegen den Rußbach dirigirt; Dudinot war endlich ebenfalls im Angriff auf Baumersdorf begriffen, als Fürst Hohenzollern sich genöthigt sah, der rückgängigen Bewegung Rosenbergs sich anzuschließen. Er zog sich nach helmhof zurück, während ersterer die Richtung nach Bocksus nahm. Davoust solgte mit seinem ganzen Armeecorps in möglichst breiter Front, wobei seine Artillerie den Desterreichern beträchtlichen Berlust verursachte, seine Cavalerie jedoch von den in Ordnung abziehenden Divisionen wiederholt so übel empfangen wurde, daß sie jeweils zurücktehren mußte, um sich wieder zu ordnen. Auch die Corps des rechten Flügels von Wagram die Aspern hatten vom Erzherzog Besehl erhalten, das Gesecht abzubrechen und sich auf die Hauptstraße nach Böhmen zurückzuziehen. Dieser Rückzug erfolgte unter fortwährendem Rampse zunächst auf die Höhen hinter Stammersdorf und Gerasdorf, wo das Feuer die zum Abend fortdauerte, ohne daß der mit allen Wassengattungen nachdringende Feind weitere Bortheile hätte erringen können. Graf Klenau machte mit dem Gten Corps die Arriergarde, blieb die Nacht hindurch, während die übrigen Armeeseorps ihren Rückzug auf Kornneuburg fortsetzen, auf den Höhen von Stammerssborf, und verließ diese Stellung erst am solgenden Morgen.

Erzherzog Johann war von Pregburg her Nachmittags 5 Uhr mit 12,000 Mann und 36 Ranonen bei Ober-Siebenbrunn eingetroffen. Er machte im Ruden bes Feindes Gefangene, sah aber bald ein, daß hier von Bedeutung nichts mehr zu unternehmen sei, und fehrte bei einbrechender Nacht nach Marched zurud.

Sobenzollern und Rofenberg führten ihre Corps über Bolfersborf jurud.

Die französische Armee nahm in der Nacht vom 6ten zwischen Leopoldsau, Gerasdorf und Wagram eine Lagerstellung ein; 2 Divisionen Davousts standen bei Bocksug und Auerstall. Napoleon bivouafirte inmitten seiner Garde zwischen Aberklaa und Raschdorf.

Der Erzherzog-Generalissimus hatte bas Schlachtfeld verlassen muffen, aber geschlagen war seine Armee nicht. Sie führte 12 Abler, 11 Geschütze und 7000 Gefangene mit sich fort, und ließ nur 1 Fahne und 8 Geschütze bemontirt in ben handen bes Feindes zurud. Die politischen Folgen ber Schlacht waren allerdings bafür um so größer.

lleber den Berlust der beiden Heere fehlen bestimmte Nachrichten. Man rechnet österreichischer Seits, daß derselbe über 20,000 Mann an Todten und Berwundeten, worunter 13 Generale sich befanden, betragen habe. Der Berlust der Franzosen war, ihrem eigenen Geständniß gemäß, gegen 22,000 Mann. Sie zählten 3 todte und 21 verwundete Generale. Macdonald, Dudinot und Marsmont erhielten auf dem Schlachtseld den Marschallstab; Massen den Titel eines Brinzen von Esling.

Mit diesem Ausgang ber Schlacht bei Wagram war der Feldzug entschieden; bie folgenden Ereigniffe, einschließlich bes Treffens bei Inaym, \* waren bas

Maricall Marmont hatte am 10. Juli bei Soflein bie Taya überschritten (a). Unf ben Soben von Milfraun und Buderhanbel angelangt, übersah er bie feinbliche

<sup>\*</sup> Treffen bei 3nanm am 10, und 11. Juli.

Nach ber Schlacht bei Bagram zog sich die hauptmaffe bes öfterreichischen heeres gegen Znaym, bas Rofenberg'iche Corps gegen Laa zurud, um die Strafe nach Brunn zu gewinnen. Napoleon, ber anfänglich die Richtung bes Rudzugs nicht tannte, sandte ben Marschall Davoust nach Nicolsburg, ben Marschall Marmont über Laa gegen Inaym, ben Marschall Maffena über hollabrunn eben bahin.

Die öfterreichischen Grenadiere und die Referve-Reiterei erreichten am Morgen bes 10. Juli Znaym; ber Reft bes öfterreichischen heeres war, von ben Frangofen verfolgt, im Mariche babin begriffen.

Resultat ber Schlacht, an welche fich biplomatische Berhandlungen anknupften, bie aupörderft einen Baffenftillftand und am 14. October einen verbananifpollen Friedensschluß berbeiführten.

Stellung bei Angum. Drei öfterreichische Brigaben (A) bielten bie boben gegenüber befest; por benfelben mar eine ftarte 3wolfpfunber-Batterie (B) aufgefahren. Das erfte Corps (C) ftand Brendig gegenüber; Die Referve-Reiterei (D) auf ber Strafe nach Budweis. Funf Bataillone Wiener Freiwillige (E) hatten Inaym befest; farte Abtheilungen öfterreichifder Grenabiere fanden an ben Zava-lebergangen bei Schallersborf, Dbleg, Pumlig und Teswis (F). Marmont ftellte bie Reiter-Division Montbrun auf ben außerften rechten Flügel (bb); links neben biefer bic Division Claparebe (cc), sofort bie Division Batrin (dd) in Colonnen jum Angriff auf Teswis bereit, endlich bie Divifion Claugel (ee) bilbete ben linten glugel; bas frangofifche und baverifche Gefdus fuhr an vortheilhaften Puntten auf (ff). Sofort ertheilte Marmont ber Division Brebe Befehl, durch eine Schutenkette ben Feind aus den Beinbergen von Teswis zu vertreiben und bas Dorf mit Sturm gu nehmen, wie ihr auch nach hartnädiger Gegenwehr gelang. Allein Erzbergog Carl fendete ben Burudweichenben Berftartung (G); gleichzeitig gewahrte Marmont bas 3te (H), 6te (I) und 5te (K) öfterreichifche Corps, Die auf bem Bermarfc nach Bnaym begriffen maren. Die Bayern wurden wieder aus Teswig vertrieben; bod mit Sulfe eines bayerifden Reiterregiments (g) gelang ce benfelben, fic bes Dorfes wieder zu bemachtigen und fich darin zu behaupten, wozu befonders eine Batterie (h) viel beitrug. Gegen Abend wurden bie Bayern in Teswis durch Eruppen ber Division Claparede abgelost. Die lette Nachhut ber Defterreicher unter bem Fürften von Reuß traf am Abende des 10. Juli bei Rallendorf (LL) ein. Am Morgen des 11. Juli war die Stellung der Defterreicher folgende:

(N) 5tes Corps unter bem Furften von Reug auf ben Soben binter Rlofter-Brud, Rlofter-Poltenberg und an ber Taya-Brude; (0) 1tes Corps unter Bellegarbe nebft einer 3molfpfunder-Batterie; (P) Corps bes Generals Rollowrath; (P') 6tes Corps jur Dedung bes linten Flugels; (R) Corps bes Furften Sobenzollern; (S) Grenadiercorps; (T) bie bufchichten Ufer ber Laya mit Schugen befest; (U) 4 Batterien bei Rlofter-Brud.

Maffena mar in Neu-Schallereborf angelangt, entwidelte bier bie Divifion Legrand (11); eine links feitwarts aufgestellte frangofische Batterie (m) enfilirte bas Taya-Thal und die Brude. Gine Brigade der Division Legrand überschritt die Tana (n, o) und bemächtigte fich ber Dorfer Alt-Schallersborf und Rlofter-Brud. Die babifche Brigade ftellte fich ale Referve (q) zwischen beiben Ortschaften auf; ein Ruraffierregiment nahm rechts von ber Brude Stellung (r), wodurch bie Berbinbung mit Marmont bergeftellt warb.

Erzherzog Carl jog fein Gefdug rings um Znaym jurud (V), worauf feine Colonnen unter beffen Schupe wieder vorrudten. Marmonts und Daffena's Eruppen hielten hier bas Gefecht bis jum Mittag bin. Um biefe Beit traf Rapoleon, welcher in und bei Laa gestanden, auf bem Schlachtfelb ein. Die Garbe-Infanterie nebft bem Corps von Dubinot folgten. Davouft batte Befehl erhalten, fich von Ricoleburg lints zu wenden und jenseits Brendig auf Die Strafe nach Budweis vorzudringen.

Der Rampf, welcher fich jest in bem burchichnittenen Terrain entspann, wird als einer ber hartnäckigsten bes Rriegs geschildert, welchen ein Gewitter und beftiger Regenquß taum auf einige Minuten unterbrach. Nachmittags um 2 Uhr brangen Die Desterreicher mit Uebermacht gegen Maffena vor, ber fich mit ber Division &egrand taum ju behaupten vermochte. Gine öfterreichifche Grenabiercolonne (Y) rudte burd Ult-Schallersborf bis an bie Brude vor, wo fie fich eines halben frangofifchen Bataillone und breier frangofifder Generale bemachtigte. Das 10te fram gofifche Infanterieregiment (tt), von Maffena in Perfon geführt, brangte biefe Colonne wieber gurud und verfolgte biefelbe, unterftugt von ben Ruraffieren (r),

#### Feldzug von 1810 bis 1812 in Spanien und Portugal.

Nachdem mit Desterreich der Friede geschlossen war, brachte Napoleon seine Kriegsmacht in der iberischen Halbinsel auf 300,000 Mann, die in solgender Weise vertheilt standen: 1) in der Mancha 55,000 Mann unter dem Oberbesehl Josephs, commandirt von Soult; 2) die portugiesische Grenze beobachtend: auf beiden Usern des Tajo 22,000 Mann unter Reynier; vorwärts von Salamanca 22,000 Mann unter Ney; serner die Reiterei unter Montbrun 6000 Mann. Im Königreich Leon 22,000 Mann unter Junot; 3) in den obern Thälern des Tajo, des Ebro und des Duero 70,000 Mann detaschirte Corps, die in der Folge die Namen Armee des Centrums und des Nordens erhielten; 4) an der Bidassoa 23,000 Mann unter General Drouet; 5) in Catalonien 40,000 Mann unter Augereau, später unter Macdonald; in Arragonien 40,000 Mann unter Suchet. Spanien zersiel sonach in 5 verschiedene Operationspläge.

Spanischer Seits standen unter den Wassen, die Guerillas-Schaaren abserechnet: 1) in Gallicien und Asturien 18,000 Mann; 2) in Estremadura unter den Kanonen von Badajoz La Romana's alte Armee (20,000 Mann), die nach der Affaire von Ocana sich hieher zurückgezogen; 3) an den Grenzen von Andas lusien und in den Desileen der Sierra-Morena das Corps Albuquerque's (12,000 Mann) und Areizaga's (25,000 Mann); 4) zu Balencia 12 bis 15,000 Mann unter Caro; 5) in Aragon 12 dis 13,000 Mann; 6) endlich in Catalonien 40,000 Mann unter Huestrosa, später D'Donell.

Die Armee der Mancha oder des Südens (Soult) war bestimmt, die Hauptoperationen zu eröffnen, indem sie die Sierra-Morena überschritt. Sie besetzte unter heftigen Gesechten nachgerade Cordova, Jaen, Sevilla, Malaga; doch Cadir, wohin sich die Insurrections-Junta gestüchtet, vom sesten Land durch den Canal von Santi-Petri getrennt, von 25 Linienschiffen und 20,000 Nationalgarden vertheidigt, bot den ausdauernosten Widerstand gegenüber einer langwiezigen Blocade, während der kleine Krieg, Seitens der Spanier mit großem Nachsbruck geführt, die Franzosen vollauf beschäftigte.

bis in die Nahe von Jnaym. In diesem Augenblicke traf die Division Carra St. Cyr (u) ein und überschritt die Taya, worauf Massena mit dem Reste seiner Truppen wieder vorrückte. Eine französische Batterie rückte über Edelspis (v) hinaus und beschoß das Corps des Fürsten von Reuß von der Scite; eine dreisache Batterie (Z) ward terselden entgegengesest. Icht ertheilte Napoleon dem 11ten Corps Beschl zum Borrücken, worauf die Franzosen den untern Leschendach überschritten (ww) und unter einem mörderischen Feuer von dieser Seite gegen die Höhen von Inaym vorrückten. Die übrigen Divisionen Marmonts (x) folgten dieser Bewegung. Ein Theil der Reiterei Montbrund suchte die linke Flanke des Feindes gegen Binau zu gewinnen (z'z'). Schon rüstete sich Marmont zum Angriff auf Inaym, als Abends um 6 Uhr ein Courrier die Nachricht von dem Abschlusse des Wassenstillsandes überbrachte und das Feuer eingestellt wurde. So groß war jedoch die Erbitterung der Truppen, daß die beiderseitigen Parlamentäre, welche diese Kunde überbrachten, verwundet wurden. In der Nacht marschirte das österreichische heer nach Budweis ab.

Mit Beginn bes Jahres 1811 machte Soult mit 27,000 Mann eine Bewegung kechts, als gevächte er die gegen Potingel gerichteten Operationen Massena's zu unterstügen, und belagerte zuwörderst die sessen Pläze Badajoz und Olivenza. Er nahm letteres am 22. Jänuar. Badajoz widerstand 2 Monate und unterlag endlich am 11. März. Mittlerweile suchten englisch-spanische Armeecorps Cadix zu beblotiren. Bon Gibraltar aus rücken 18,000 Mann unter Pena's Besehl, um Bictor, der die Belagerung leitete, im Rücken zu beunruhigen. Ihr Unternehmen scheiterte, veransaste sedoch Soult, seine Offensivoperationen gegen Portugal einzustellen und nach Sevilla zurückzusehren, worauf
aber auch Massen, der Angesichts Lissaben gestanden und ohne Unterstützung
blieb, von Wellington gedränzt, zurückweichen mußte. \*

Die Folge jedoch war, daß bald hierauf auch die Armee des Südens (Soult) von Wellington angegriffen ward. Olivenza wurde von spanischenglischen Truppen genommen, Badajoz belagert, und als Soult mit 20,000 Mann herbeieilte, um Badajoz zu unterstüßen, gerieth er (16. Mai) bei Albufera auf den rechten Flügel der allisten feindlichen Armee, befehligt von Beresford. Es erfolgte ein blutiges Treffen, \*\* in dessen Folge Soult den Rückzug antreten mußte. Aber

Am 16. Mai gegen 8 Uhr Morgens brang eine ftarte Colonne frangofifter Jufanterie, mit Geschüt an ber Spige und von Reiterei flantirt, aus bem Gebolge von Albufera hervor. Eine ftarte Reserve folgte ihr auf bem Zuge nach; fie richtete

<sup>\*</sup> Das Miflingen ihrer Operationen wird der Eifersucht der Marichafte beisgemeffen. Gin Königstitel ftand in Aussicht, ben jeder berfelben anftrebte.

<sup>\*\*</sup> Plan zur Schlacht bei Albufera den 16. Mai 1811.

Das Dorf Albufera liegt an einem fleinen Aluffe gleichen Ramens. Die Beetftrafe von Sevilla nach Babajog führt burch bas Dorf. Der Auf hat im Gommer taum 2 Rug Tiefe. Seine Ufer find gur Linten ber alten Brude, bem Dorfe gerade gegenüber, fteil und foroff; allein jur Rechten ber etwa 200 Schritte entfernten Sauptbrude ift ber Uebergang über ben gluß fur alle Baffengattungen bequem. Auf einer fanften Unfcwellung bes Bobens, eine fleine halbe Stunde von Albufera entlegen, befindet fich eine ausgebehnte leichte Baldung; ein fleiner Bach, Ferida genannt, coropirt biefelbe und vereinigt fich unterhalb mit ber Albufera. Der gange Raum zwifden ben Ufern ber Albufera und bem Saume bes Balbes beftanb ans freiem offenen Boben. Gin gunftigeres Terrain für eine Schlacht fonnte es nicht geben. Das Gehölz verbarg fowohl bie Ungahl, als Die Disposition ber Truppen, und war ju gleicher Beit fo frei von Gebufch, daß bie Reiterei fich ohne Unbequemlichfeit in gefchloffener Ordnung barin bewegen fonnte. Dier traf Soult mit einem heer von 26,000 Mann Infanterie und 4000 Reitern mit 50 Ranonen ein. 36m gegenüber marichirten in ber Nacht bes 15. Dai englisch spanische Eruppen, etwa 29,000 Mann ftart, auf; fie gablten 2000 Reiter und führten 38 Gefchute mit fic. Die Bahl ber Englander belief fich auf nicht mehr als 7000 Mann. Beresford, ihr Befehlshaber, ftellte bie Spanier auf bem rechten Flagel in 2 Linien auf, beren Linte fic an eine Strafe lebnte, welche von ber hauptftrage von Gevilla nach Balverde abführt. Jenfeits ftand eine Division (unter Gir Steward) mit ber Linken an die Strafe von Badajog gelehnt. Beiter abwarts und ben außerften linten glugel bilbenb, ftanb eine portugiefifche Divifion unter bem General Samilton. Das Dorf war von 2 Bataillonen ber beutschen leichten Infanterie unter bem General Alten befest. General Cole bilbete mit seinen beiben Brigaden eine 2te Linie hinter Stewarb. Die Reiterei ber Berbundeten war hinter bem Centrum aufgestellt und murbe von bem General Lumlen befehligt.

auch Babaicz fand fich in Balbe befreit, da Wellington fich genothigt fab, auf's gndere Ufer des Tajo zuruckzufehren, um Massena's Nachfolger, der eine drohendere Haltung annahm, die Spige zu bieten.

ihren Marsch unter einer lebhaften Ranonabe nach ber Brüde. Das Feuer murbe von bem Geschüße ber Berbandeten auf ber Anhöhe oberhalb bes Dorfes erwiedert; allein ber Mangel an Nachdruck, welcher in diesem Angriff nicht zu verkennen war, verrieth sehr bald, daß die wahre Absicht ber Franzosen vorzüglich gegen ben rechten Glügel der Spanier gerichtet sei. Diese erhielten daher Besehl, rechts Front zu machen, um dem Feinde auf dieser Seite gehörig zu begegnen. Ihr Anführer Blake weigerte sich zwar ansangs, diesem Befehle Folge zu leisten, doch die persönlichen Borftellungen Beressorbs, noch mehr aber das Erscheinen der seindlichen Colonnen auf der Rechten besiegten endlich bessen Bebenklichkeiten; doch koftete es noch einige Anstrengung, die schlecht disciplinirten und nur an langsame Bewegung gewohnten Spanier in sener Richtung zu formiren.

Die hauptmaffen ber französischen Infanterie und Reiterei rudten inzwischen von ihrem außersten linken Flügel gegen ben rechten ber Berbundeten in Angriffs-Colonnen vor. Der Biberftand ber Spanier war muthig und brav, aber nur von turzer Dauer; sie wurden überwältigt und aus ihren Stellungen vertrieben. Dadurch aber gewann Soult einen Punft, von welchem er die ganze Stellung mit seinem

jablreichen Befduge beftrich.

entreißen. Es sette sich beshalb zurörderst die erste Brigade der Steward'schen Division unter Ansührung ihres Generals und des Obersten Colborne sogleich im Doppelschritte in Marsch. Der Regen siel in Strömen herab. Der Feind begrüßte die anrückenden Truppen mit einem mörderischen Feuer, aber diese marschirten in Colonnen bis dicht vor den Feind; hier schwenkten sie, sowie sie nach einander ankamen, ein und warfen sich auf die französische Infanterie. Doch polnische Lanzenreiter nedst einigen Schwadronen husaren sielen den Bataillonen in den Rücken und brachten diesselben unter großem Blutvergießen in Unordnung. Mehrere hundert Mann wurden in die französische Linie getrieben und daselbst zu Gefangenen gemacht. Glücklicher Beise entging das 31te Regiment, welches sich noch nicht entwickelt hatte, diesem Geschicke, und mit diesem Regimente gelang es dem Oberst Colborne, sich zu behaupten, die Steward die Brigade des Generals Houghton herbeisührte und das Gesecht wieder herstellte. Die englische Artillerie folgte der Brigade auf dem Fuße nach.

Das feindliche Gewehrfeuer muthete furchtbar und betaubend, das Geschus ber frangolischen Batterien bonnerte in ununterbrochenen Lagen, aber die fturmenden Ba-

taillone festen bem fichern Tobe einen großen Belbenmuth entgegen.

General houghton fiel, Oberft Duckworth ward erschlagen, fast alle Stabsoffiziere, sowie der größere Theil der Offiziere in den Reihen santen todt oder verwundet nieder, und von der Mannschaft ftand nicht der britte Theil mehr aufrecht. Gine fo

helbenmuthige Aufopferung fand ihren Lohn.

Es war eine verzweiselte Krisis ber Schlacht. Der Feind war mit einer Colonne bis nahe an ben Abhang ber Position vorgedrungen und Beressord mußte in Zweisel gerathen, ob er es verantworten könne, eine Schlacht fortzuseten, bie eine so hoffnungslose Aussicht darbot und beren Berlust das unvermeidliche Berderben seiner und ber verbändeten Truppen herbeiführen mußte. In diesem fritischen Augenblickschierte General Cole freien Antriebs noch eine englische Brigade gegen den Feind. Beim Anblicke dieser zeitgemäßen und muthvollen Unterstützung entschloß sich Marschall Beressord, auch die zweite Brigade der Steward'schen Division unter dem Obersten Aberccombie vorrücken zu lassen. Schon hatten die Berbündeten durch einen Angriss der polnischen Lanzenreiter drei Stück Geschüß verloren, als Cole herbeigeeilt kam, dieselben dem Feinde wieder entriß und augenblicklich in einen Kampf verwickelt wurde, welcher dem von der Brigade Houghton bestandenen an Erbitterung und Buth

Bon Seite Soults wurde der Rest des Jahres mit erfolglosen Unternehmungen hingebracht; der Marschall begnügte sich, Andalusien gleich einem Sonverain zu beherrschen, die er, in Folge der Unglücksfälle, welche die französische Armee in Portugal erlitt, diese Provinz verlassen mußte.

#### Belagerung von Badajo?.

Das erste ernste Ereigniß, das die Aufmerksamkeit des Marschalls Soult zu Anfang des Jahres 1812 wieder in Anspruch nahm, war die Belagerung von Badajoz, wohin sich Bellington an der Spize seines rechten Flügels und seines Centrums begab. Badajoz, welches von 2 Armeecorps (von Marmont und Soult) geschüt werden sollte, entbehrte im wichtigsten Moment der Hisfe beider und unterlag einer furchtbaren und blutigen Erstürmung.\*

nicht nachstand. Die französischen Colonnen fochten mit Nachbrud und ber Rampf war blutig und hartnädig. General Cole und beinahe alle Stabsoffiziere wurden verwundet; die Mannschaft sank schaarenweise nieder; nichtsbestoweniger gewann die Brigade Schritt für Schritt Terrain; sie fampste um den Sieg. Schnell und sicher war das Feuer, womit sie die mörderischen Salven der gedrängten seindlichen Maffen erwiederte. Endlich geriethen dieselben, durch die ungeheuere Rebelei erschüttert, in Unordnung, und die umsichgreisende Berwirrung führte bald zur regellosen Flucht. Die Franzosen mußten das Schlachtfeld räumen. Sie geben ihren Berlust zu 9000 Mann an, die Berbündeten den ihrigen zu 6000 Mann.

\* Bellington hatte ben Plat forgfältig recognoscirt, und wahrgenommen, bag Die Bertheidigungewerte wesentlich verftartt worben waren. Bu einer vollig regelmäßigen Belagerung gebrach es ihm nicht nur an ben nothigen Mitteln, fonbern auch an Beit, benn Soult mit 35,000 Mann, und Marmont mit einer noch ftartern Urmee fonnten ibn bebroben und unter ben Mauern ber Feftung gur Schlacht nothigen. Er ließ alfo mabrend ber fturmifden Racht jum 17. Marg unter bem beftigften Regen 160 Schritte von bem Mugenwert Piccurina Laufgraben öffnen, mas von ber Befahung im fort gludlicherweise unbeachtet blieb. Mit Tagesanbruch hatten bie Trancheen bereits eine Tiefe von 3 Fuß gewonnen. 3m Laufe bes 18ten nahmen Die Arbeiten ihren Fortgang, obwohl nun vom fort und von ten Ballen ber auf bie Urbeiter ein heftiges Gefchus- und Gewehrfeuer unterhalten murbe. Am 19ten war das Reuer von den Ballen außerft heftig und in ben Rachmittagsftunden machte bie Befagung ber Ctabt mit 1500 Mann und 40 Studen einen Ausfall. Die Arbeiter wurden überfallen und auf furze Zeit aus der Parallele vertrieben; allein ein fraftiger Angriff von Geite ber Englander zwang die Franzofen wieder zum Rudzug. Abende ftellte fich wieber Regen ein, ber fich in Stromen ergog und mehrere Lage anhielt, fo bag bie Laufgraben meift unter Baffer ftanden und wenig geforbert werben fonnten. Um 22ten erreichte jumal die Guadiana eine folche Sobe, bag bie Pontonbrude weggeriffen mard, wodurch bie Bufuhren bes Rriegebedarfe febr erfcwert wurden. Man erfette fie burch eine fliegende Brude. Unter großen Ruben waren endlich bis jum 24. März 6 Batterien beendet worden, welche in felber Racht mit 10 Bierundzwanzigpfundern, 11 Achtzehnpfundern und 7 Saubigen armirt wurben. Diefe eröffneten ihr Feuer in ben Mittageftunden bee 25ten; zwei Batterien waren gegen bas fort Piccurina, Die übrigen gegen die Berte bes Plages, welche gur Bertheidigung bes Forte in Thatigfeit maren, gerichtet. Das Gefchut bes Forts war balb jum Comeigen gebracht, allein mit Ausnahme einiger unbedeutenden Berftorungen befand fich bas Augenwert noch in einem Buftanbe, ber jebem Angriff tropen fonnte. Gleichwohl befchloß Bellington, daß noch in berfelben Racht ein Angriff auf bas fort unternommen werbe. 500 Dann wurden gur Ausführung beffelben bestimmt. Gine Abtheilung von 200 Mann erhielt Befehl, bas Bert in

# Carragona belagert und erstürmt den 28. Juni 1811.

In Arragon hatte Suchet Balaguer befest (4. April 1810); Leriba (14. Mai), Mequinenza (8. Juni), Morilla (13. Juni) und Tortosa (1. Januar 1811) eingenommen; nun erhielt er Befehl, Tarragona zu berennen. Diese

ber Reble anzugreifen; eine andere follte fich auf bie Berbindungelinie ber Stadt werfen und mit ber einen Salfte ber Mannschaft die Unnaberung feindlicher Unterftugungen verhuten, mit ber andern aber ben Angriff unterftugen, mabrend eine Referve von 100 Mann, in der außerften Batterie formirt, ben hauptangriff burch eine Leitereifteigung in ber Front unterftugen follte. Um 10 Uhr bes Rachts murbe bas Signal gegeben, und bie Truppen rudten vor. Das Feuer ber Reble mar fo beftig und die Hinderniffe erschienen so groß, daß die Truppen es, trot ber größten Anftrengungen, unmöglich fanden, auf diesem Puntte einzudringen. Diejenige Balfte bes 2ten Detaschements, welche Befchl hatte, ben Angriff auf die Reble ju unterftugen, eilte indeffen um die linte Rlante bes Bertes herum, in der Absicht, einen gunftigen Puntt jur Unfegung ber Leitern ju entbeden; fie legte biefelben endlich an und war noch in einem beißen und zweifelhaften Rampfe verwickelt, als General Rempt, ber das gange Unternehmen leitete, Die Referve herangog. Schnell und fuhn erftieg diese Dauer; nach einem furgen, wiewohl blutigen Befechte war bas Bert erobert. In ber Stadt wirbelten mittlerweile Die Trommeln und Die Trompeten bliefen Maarm, Rafeten und Leuchtfugeln fliegen in die Bobe, bas Gefdus feuerte von allen Ballen, ale ob man eine Ueberrumplung befürchte und in ber Richtung jum Fort Piccurina murbe ein Ausfall unternommen, welcher jedoch augenblidlich zurüdgewiesen warb.

Die Bahl ber Truppen, welche in bem fort zu Gefangenen gemacht wurden,

bestand aus 80 Mann und ben Offigieren.

Die zweite Parallele wurde nun vor dem Fort Piccurina eröffnet, und nachdem die nöthigen Enfilir- und Bresche-Batterien errichtet waren, donnerten die Geschüße gegen die starken Wälle der Stadt. Am Morgen des 3. April waren zwei brauchdare Breschen erzielt; die Hauptbresche war von großem Umfange und der Abhang beider schien zum Ersteigen bequem. Wellington, welcher wegen der Nähe Soults und bei den drohenden Demonstrationen Marmonts an der Grenze von Beira keinen Augenblick verlieren durste, wollte den Plat noch an demselben Abende fürmen. Allein eine nähere Besichtigung ergab, daß die Bresche durch starke innere Abschnitte geschüßt war. Diese Entdeckung bewog den britischen General, die Unternehmung noch um 24 Stunden zu verschieben, indem er diese Zeit dazu benützte, ein heftiges Feuer gegen die Eurtine zwischen, indem er diese Zeit dazu benützte, ein heftiges Feuer gegen die Eurtine zwischen den beiden Breschen zu richten, damit ein britter Zugang erlangt ward, vermittelst dessen die Abschnitte im Rücken genommen werden sollten. Da das Mauerwerf der Eurtine dem Feuer aller englischen Batterien ausgesetzt war, so stürzte dieselbe bald zusammen und auf diese Beise wurde in einem Tag eine dritte Bresche erreicht.

Um 6. April um 10 Uhr Abends gab Lord Bellington ben Befehl jum Sturm. 3wei Divisionen unter Oberst Barnad und General Coloville waren angewiesen, bie Breschen zu ersteigen; General Picton erhielt Befehl, mit seiner Division bas Castell anzugreifen, mahrend General Leith mit ber seinigen bie Baftei San Bin-

cente, am entgegengeseten Ende ber Stadt, erfturmen follte.

Die Divisionen brachen zu gleicher Zeit und in ftiller Ordnung aus den Parallelen auf. Die Stadt war in Finsterniß gehüllt. Sobald aber die zur Einnahme ber Bresche bestimmte Colonne das Glacis erreicht und in den Graben gelangt war, verwandelte sich die Dunkelheit der Nacht in das hellste Licht und die bewaffneten Balle, sowie der gerüstete Feind stellten sich den Truppen so deutlich, wie im vollen Sonnenglanze dar. Aus allen Mündungen der gegen sie gerichteten Geschüse und Gewehre schof ein mörderischer Eisen- und Blei-Regen hervor, und unter dem blen-

Stadt, aus alten Zeiten her berühmt, von Scipio schon ummauert, und burch bie Forts Divo und Francoli (legteres an ber Mündung bes Flusses gleichen Namens) gesichert, von der Seeseite von britischen Schiffen vertheidigt, war ber Brennpunkt ber catalonischen Insurrection geworden. Der Plas war für beibe

benben Glanze von zahllosen Leuchtlugeln flieg ein bides, bleifarbiges Rricgsgewölf zum himmel empor. Die Truppen sprangen in ben bebedten Beg, beffen Pallisaben burch bas zeuer ber Batterien zerstört worden waren; ber Graben wurde wit heufäden gefüllt, die Leitern wurden hinuntergelassen und in wenig Augenbliden ftanben bie Stürmenben im Graben. Nun aber flog eine Unzahl von Flatterminen, Bomben und anderem töbtlichen Geschoß im Graben und am Juße der Breiche in die Luft. Das Getöse war fürchterlich und die Birfung schredlich; allein obgleich eine augenblickliche Berwirrung einriß, so erlitt doch der Angriff selbst feinen Stillftand. Die Tapferkeit, welche bei dieser Gelegenheit die stürmenden Divissonen an den Tag legten, siegte über alle hinderniffe; man erreichte glücklich die Bresche.

Die hauptbresche aber war von bem Feinde in einen funchtbaren Bertheidigungsstand gesetht worden. Beinahe der ganze Abhang derselben war mit Boblen, in welche eiserne Zaden eggenartig besessigt waren, bededt. Auf dem Gipfel wurzelte ein Wald von spanischen Reitern, mit Degenklingen gespickt, fest in der Erde. Alle Rühnheit war vergebens, sich einen Weg durch diese hindernisse zu bahnen. Die tapfern Truppen sahen sich in ihrem Bordringen ausgehalten, während ein mörderisches Feuer sich von den Wällen herab auf die dichtgebrängten Maffen derselben ergoß. Raum daß sie einigen Schut hinter einem unvollendeten Ravelin

und in ben Traverfen bes Grabens fanden.

Es war gegen Mitternacht, als Bellington von bem Buftanbe ber Breiche Bericht erhielt. Der Nothwendigfeit weichend, gab er Befehl, Die Division gurud. augieben, um mit Lagesanbruch ben Berfuch zu erneuern. In bemfelben Augenblick aber lief von bem General Picton bie Rachricht ein, bag er bas Caftell erfturmt habe. Die Sturmenben hatten ben hartnadigften 2B. berftand gefunden. Balten, große Steine, gefüllte Bomben waren auf tiefelben berabgemalzt worben, als fie bie Leitern angelegt hatten. Die Tapfern, wolche biefelben zuerft erflommen, batten alle ihren Tob burch bie Rugel ober burch bas Bajonnet gefunden; aber Anbere brangen fubn und bicht nach, und auf ber Sobe bes Balles erwies fich bas englifche Bajonnet als eine gute Baffe. Much ftand biefer Gieg nicht einzeln ba; bie 5te Division unter bem General Leith hatte mit gleicher Rubnheit bie ibr jum Angriff angewiesene Baftion San Bincente erftiegen. Diefe Erfolge gaben ber Lage ber Dinge ploglich eine andere Bendung. Leith feste fich, fobald er feine erfte Brigade in ber Baftion formirt batte, fogleich in Bewegung, um Die Frangofen von ber Breiche ju vertreiben. Gin Theil berfelben marf fich ibm entgegen, und in ber Meinung, bag er es mit einer großen Uebermacht ju thun habe, wich er auf einen Augenblick gurud; allein fein Brrthum mar nur von furger Dauer. Gin Bataillon bes 38ten Regiments mar als Referve in ber Baftion Can Bincente formirt worben; mit biefem Corps, welches 200 Bajonnete gablte, empfing ber Dberft Rugent ben Feind, warf ibn nach einer fraftigen Galve mit dem Bajonnet jurud und folug ihn in bie Flucht. Run feste fich bie Brigade von Reuem nach ber Brefche in Bewegung. Die Frangofen verließen biefelbe und zerftreuten fich in ben Straffen ber Stadt. Gine fleine Abtheilung berfelben jog fich über bie Brude in bie Citabelle jurud, welche fich aber mit Unbruch bes nachften Morgen ebenfalls ergab; ber übrige Theil ber Befagung murbe in ber Stadt gu Befangenen gemacht. Die beiben englischen Divisionen, welche fo forcellich gelitten barten, marfchirten über die Brifchen in den Plat. Die 3te Division fprengte Die Thore bes Caftells und drang von dort aus hinein. Badajog mar erobert; 3344 Mann mit 317 Diffmit leichen bebedt.

Theile von Wichtigkeit, und die Spanier boten Aus anf, die Annaherung Sweste zu hemmen. Das ganze Gebirge war von Guerillas beset; blutige Gessechte bezeichneten fast seden Tag der Monate März und April; aber die Spanier wurden Schritt für Schritt zurückgedrängt; höhere Waffenkunst kämpste mit der wilden Tapferkeit der Bewohner einen ungleichen Kamps. Zu Ansang Mai stand Suchets Heer (40,000 Mann) vor Tarragona's Manern.

General Salm fturmte mit 2 Linienregimentern am 3. Dai bie fpanifchen Berschanzungen vor dem Fort Dlivo, während eine andere Division ben verfcangten Poften Coretto und eine gefchloffene Redoute auf der Strafe nach Barcellona angriff. Die Spanier jogen fich langfam gurud. Suchet recognoscitte ben folgenden Tag bas Fort Dlivo, und gab Befehl, die Bafferleitung abzugraben, wodurch die Stadt mit Baffer verfeben murbe. Dieß zu verhindern, unternahmen am 5ten bie Spanier vier heftige Ausfälle hintereinander. Suchet befolog nun, feinen Angriff junachft gegen bie untere Stadt ju richten, und ließ gu bem 3wed rechts vom Fort Francoli und in ber Rabe bes Stranbes eine große Schange und mehrere Batterien errichten, um die vorzunehmenden Tranfce=Arbeiten vor bem englischen Reuer ju fcugen, welches ein Linienschiff, zwei Fregatten und mehrere Korvetten bieber unterhielten. Bon Seite ber Belagerten und eintreffenden Berftarfungetruppen aus Dber-Catalonien erfolgten nun tägliche Angriffe und Ausfälle bei Dlivo, Loretto zc., und es wurde mit größter Erbitterung gefämpft; boch gelang es ben Belagerern, zwei neue Strandbatterien gu errichten, beren geuer die englischen Schiffe nothigte, wollten fie nicht in Grund gebobrt werben, fich außer ber Schuflinie zu balten.

Dan hatte jene Batterien burch Laufgraben mit ber Brude von Francoli verbunden und vor dem Fort Olivo auf nachtem Felfen eine Parallele gezogen, wozu bie Erde eine halbe Stunde Begs bergeholt werden mußte. So fonnte man am 23ten eine Bodbrude über ben Francoli ichlagen, mabrend bie frangoffichen Genie-Dinziere fich vor Dlivo eines naben Sugels bemachtigten, um bort eine Brefche-Batterie ju errichten. Um 22ten war bas Couronnement nicht ohne namhaften Menschenverluft beendet. 216 aber Suchet befahl, in bie Batterien Gefduge zu führen, wobei fich bie Solbaten felbft vorspannen mußten, überschuttete bas fort Dlivo Dieselben mit einem furchtbaren Rartatichenfeuer und ble Befanung madte einen Ausfall, trieb bas 7te Linien-Infanterieregiment gurut, tobtete ben General Salm und wich erft in bas Fort gurud, ale bie anradende Belagerungearmee fie von allen Seiten zu umzingeln brobte. In ber folgenden Racht begannen die frangofischen Brefche-Batterien ihr Fener aus langen 24Pfündern auf bas Fort Olivo, und binnen 24 Stunden waren nicht nur beffen Flankenbatterien demontirt, sondern auch die Bruftwehren niedergeschoffen. Run ließ Suchet durch 4 Ranonenfcuffe bas Signal jum Sturm geben. Das 16te Linienregiment bilbete bie erfte Sturmcolonne; ihr voran gingen 30 Sappeurs mit Leitern und Aexten verseben, um das Thor einzuschlagen und die Manern zu ersteigen. Die zweite Colonne, burch's 7te Linienregiment gebilbet, brang, nachdem vorangeschidte Boltigeurs 100 Sturmleitern in ben Graben geworfen, gerade auf die Brefche lot. Biele erkletterten die Maner, mabrend Bacani \* mit seinen Sappeurs durch eine Deffnung der Wafferleitung in's Innere

<sup>\*</sup> Der Befdithiffreiber.

Des Forts gelangte. Die Spanier vertheibigten sich voll Entschlossenheit und Muth; zwei französische Befehlshaber sielen im Ramps. Schon aber brang auf bas Siegesgeschrei eine Colonne, die das Fort rechts umgangen, in das Fort. Diese war in dem Augenblick, als 1500 Mann, aus der Stadt abgesendet, zur Berftärfung einrückten, mit denselben am geöffneten Thor eingetrossen. Ein furcht barer Rampf erfolgte. Der tobende Kriegslärm, untermischt vom Stöhnen der Berwundeten und Sterbenden, dazu das Wirbeln der Trommeln, der Donner des Geschüßes, der mit Einemmale auch gegen die Stadt und gegen die Flotte, welche Brandrafeten warf, aus 400 Feuerschlünden losbrach, das prasselnde Musketenseuer allerorts, die seuersprühenden Wälle Tarragona's, die die schauersliche Sturmnacht erhellten, machten diese Scene zu einer der schreckenvollsten, welche der spanische Krieg darbot.

Am folgenden Morgen machten 3000 Spanier einen Aussall aus der Stadt, um Olivo wieder zu nehmen; drei Stunden mährte von Neuem der mörderische Kampf; doch die Franzosen behaupteten sich im eroberten Fort, wo sie 47 Kanonen, 1000 Jentner Pulver und 130,000 Patronen erbeuteten. 1200 Spanier waren gefallen; 900 Soldaten mit 70 Offizieren, worunter der Commandant, der mit 10 Wunden bedeckt war, wurden gefangen. Suchet ließ einen Wassenschillstand in Antrag bringen, um die Todten zu begraben, doch da die Spanier nicht einwilligten und der Felsen, auf dem er sich befand, nicht Erde genug bot, die Leichen zu becken, so wurden diese auf Scheiterhausen geschichtet und verbrannt.

Suchet wollte nun die Laufgräben birect gegen die Festung von Tarragona eröffnen, sah jedoch ein, daß er keinen Erfolg erwarten dürse, so lange das Fort Francoli in der Spanier Gewalt verblieb. Dasselbe deckte die untere Stadt, war durch eine besestigte Linie mit der obern Stadt verbunden, sicherte dieser ihr Wasserbedürsniß und beherrschte den Hasen. Er ließ also in der Nacht vom 1/2. Juni Laufgräben öffnen, welche zum Angriff auf die untere Stadt und zusnächst gegen die Stifts-Bastion, das Fort Francoli und die Lunette Principe gerichtet waren.

Um Gten batte man fich bem Kort Krancoli, bas einen vollen Waffergraben hatte und ein regelmäßiges Wert war, bis auf 23 Toifen mit ber Sappe genabert. Suchet ließ in ber Racht zum 7. Juni 25 fcmere Ranonen in 5 Batterien auffahren und diesen zur Unterstützung noch 2 Rüftenbatterien und 10 fcmere Ranonen aus bem fort Dlivo mitwirfen. Um Morgen begann bas Brefchefichiefen. Da das Mauerwerf von Francoli gang neu war, fo fiel es bald unter ben Erschütterungen ber Artillerie. Mittags sprangen 2 Pulvermagazine in Die Luft: gegen Abend mar die Brefche juganglich, und ber Sturm auf die Ruine murbe in ber Racht noch angeordnet. Drei Colonnen Rerntruppen führten ibn aus. Um Mitternacht mateten die Sturmenden bis zur Mitte bes Leibes burch ben Baffergraben, und bas Gefecht begann unter einem morberischen Flintenfeuer. Roch hielten fich die Spanier 2 Stunden, worauf sie sich nach bem Salbmond Principe gurudzogen, mabrend die Frangofen fogleich Anstalt trafen, ihre Eroberung zu fichern. Schon folgenden Tage bonnerte aus Francoli eine Batterie von seche 24Pfundern gegen F Principe; der hafen wurde bestrichen und eine zweite Parallele gegen die Stifte-Baftion eröffnet. Die Spanier unterhielten aus der obern und untern Stadt ein furchtbares Feuer; die Artillerie-Schlacht

währte bis zum 21. Juni. Mittlerweile war am 16ten Abends die Lunette Principe erobert worden; und die Basteien S. Carlo und des Stifts, sowie das königliche Fort zeigten Breschen, die am 21sten Abends einen Sturm gestateten. Er erfolgte unter einem schrecklichen Blutbad, wozu die englischen Schisse, die der Reihe nach am Strande hinsegelten und den Stürmenden gutgezielte Lagen beibrachten, das Meiste beitrugen. Aber die Franzosen nahmen Wall um Wall und gegen Worgen waren sie Herren der untern Stadt; 1500 Leichen, unter welchen man mehr Einwohner als Soldaten fand, bezeichneten die verschies benen Angrisspunkte der vergangenen Nacht.

Nunmehr galt es den Angriff gegen die lette Bertheidigungslinie der Beschagerten zu richten. Indeß war Suchets Lage, troß der gewonnenen Bortheile, gleichwohl eine bedenkliche; er hatte 40 Stürme geliefert, ein Fünftheil seiner Truppen verloren und die Soldaten durch ungeheure Arbeiten abgemüdet; aber auch seine Berbindungen mit Lerida waren durch seindliche Armeecorps untersbrochen, die Zusuhren nicht gesichert, und in Tarragona befanden sich noch 8000 Mann der besten spanischen Truppen unter dem Besehle Contrera's, der eine Capitulation entschieden verweigerte. Es mußten also die Belagerungsarbeiten mit erneuerter Thätigkeit begonnen werden.

Die Front der Festung, gegen welche jest der Angriff der Franzosen gerichtet wurde, bestand aus einer Linie von Werken, gebildet durch 4 Bastionen mit Curtinen, jedoch ohne Graben. Links lag die Bastion S. Paolo, in der Mitte San Juan, rechts die Jesus-Bastion. Die Bastion Cervantes, welche den haupt-landungsplat am Cap Milagro deckte, lag etwas zurud.

Suchet hatte am 27. Juni seine Batterien beenbet und eröffnet. Ihre Wirstung war fürchterlich. Bald flog bas Pulvermagazin ber Bastion Cervantes in bie Luft; in die Front ber Bastion S. Juan, sowie im Winkel von S. Paolo ward Bresche geschossen; die Geschüge des letztern wurden bemontirt.

Die Crine bee Sturmes nabte beran; icon brangten fich bie Truppen gegenseitig nach ben Angriffspunften, Schimpfreben und Berausforderungen murben gewechselt. Um 5 Uhr Abends stellten die Frangosen ihr Feuern ein, und 1500 Grenadiere, unterftugt von 6000 Mann ber beften Truppen Suchets, fturgten fic auf die Brefchen. Die Spanier empfingen fie mit der entschloffensten Tapferteit, allein ber Unftog ber Sturmenben mar zu machtig, als bag ber Wiberftand hatte von langer Dauer sein fonnen; Unordnung spaltete jumal die Reihen der Bertheibiger, Bermirrung rig ein, baraus entstand Schreden und Angst, womit Alles verloren ging. Burger und Soldaten eilten den Stadtthoren gu, fprangen über Ballisaben und flüchteten sich and Ufer. Sowie Die Spanier wichen, brangen bie Frangofen in bie in Flammen stehenden Stragen und megelten alles nieder, was ihnen in ben Beg fam, ohne Unterschied bes Altere, bes Geschlechts und Standes. Einige hundert Soldaten entfamen mit hilfe ber Schaluppen; 9000 Mann, die Kranten und Bermundeten mitgerechnet, wurden gefangen; unter diefen befand fich Contreras felbft, ber einen Bajonnetftich in ben Unterleib erhalten batte. Un mehreren Orten brach Feuer aus; ein Spital mit 3000 spanischen Berwundeten wurde in Afche gelegt. Die gange Belagerung toftete ben Frangofen 5000 Mann. Sie erbeuteten 384 Feuerschlunde, 40,000 Ranonenfugeln und 500,000 Pfund Pulver und Blei.

...

#### Belagerung und Schlacht von Sagunt

ben 25. October 1811.

Die nächste Aufgabe Suchets, ber zum Marschall ernannt wurde, war, sich Balencias zu bemächtigen. Er richtete vorerst noch seinen Marsch nach Bicque, zerstörte bas Fort Berga, griff bas Kloster Montserrat, wo sich ein beträchtliches Magazin befand, an und eroberte es am 25. Juli. Macdonald, der unterdeffen Figueras eingenommen, mußte Catalonien besehen, während die gegen Balencia bestimmte Armee sich nach Tortosa zog, um unter Mitwirfung zweier Colonnen, die von Ferruel und Cuença herankamen, das Hauptunternehmen zu beginnen.

Mittlerweile hatte aber auch ganz Süd-Spanien seine Streitkräfte in Balencia concentirt, und bas Heer burch die Ueberreste aller Linientruppen, welche
in den nicht eroberten Provinzen zerstreut lagen, verstärft. Außer einem Armeescorps, das sich nach dem Fall von Tarragona zu Mataro eingeschifft und bei Algueria wieder landete, wurden fast alle in Granada und Murcia besindlichen
spanischen Truppen nach Balencia beordert; ja selbst aus Cadix und von den
balearischen Inseln ward Linien-Infanterie dahin transportirt. \*

Zugleich mußten alle disponibeln Milizen in den öftlichen Provinzen unter die Waffen treten und sich der Armee anschließen, über welche die Central-Junta von Cadix im Einverständniß mit der Junta von Balencia dem General Blake, welchen man trop erlittener Unfälle für den frieggeübtesten spanischen Feldherrn hielt, den Oberbefehl übertrug. Die Ebene zwischen dem Guadalquivir und Pa-lancia wurde also jest der Kriegsschauplaß, und Murviedro \*\* und das alte Sagunt, sowie Balencia wurden die Hauptpunkte, um welche sich der Kampf drehte.

Suchet kam am 27ten in der Nähe von Murviedro an und traf Anstalt, das Fort Sagunt zu belagern, das auf der Höhe eines schmalen und steilen Felsens aus vier maurischen Werken bestand, die so abgetheilt waren, daß man, wenn eines auch genommen war, sich doch noch in den andern vertheidigen konnte. Das Fort hatte eine Besagung von 3000 Mann, und war gut ausgerüstet. Auch gab es namhaste Hindernisse zu überwältigen, weßhalb erst am 17ten das Feuer der Breschbatterien eröffnet werden konnte. Am 18ten Abends ersolgte ein Sturm-Angriss, allein die Spanier, welche eine Bresche, durch welche die Franzosen einzudringen hossten, mit Erdsäcen wieder gestopst hatten, empsingen dieselben mit einem Hagel von Granaten und Haubisstugeln, so daß die Colonne zurückeilte und einen weitern Angriss vorläusig aufgab, entschlossen mittelst neuer Erdarbeiten die Breschbatterien näher zu rücken.

Am 24ten sollte das Feuer auf das Fort wieder eröffnet werden, als ploglich Blate mit 25,000 Mann heranrudte, um durch eine formliche Schlacht die Beste zu befreien. Sein rechter Flügel unter Zavas marschirte auf einem zum Dorf Puzol führenden Beg, die Mitte unter Lardizabal, unterstützt von der Reiterei der Generale Lop und Caro, ging auf der großen Straße vor; der linke Fla-

<sup>\*</sup> Es waren folgende Corps: 1) Division von Albufera unter Zavas, und Lardizabals Commando. 2) Murcianische Armee, unter Mahy's und Montijos Befehl. 3) Balencianische Armee unter D'Donel, Caro und Miranda. 4) Arragonisches Corps unter Billacampo und Obisco.

<sup>\*\*</sup> Muros vielos, lat. muri veteres.

gel, bestehend aus der Infanterie von Miranda und Billacampo und San Juan's Reiterei, unterstügt durch die von Betera herkommende Division Mohy, schien das Desile von S. Espiritu zu bedrohen. Blate's heer, 20,000 Mann Infanterie und 3000 Reiter zählend, rückte mit Schnelligkeit vor, indem der rechte Flügel die französischen Borposten über eine Schlucht zurückträngte, welche, da Blate mit Belasco's Reserve alsbald bei el Puig, einem isolirten Berge an der Küste, Halt machte, die Schlachtordnung der Spanier trennte.

Suchet, obwohl nur 17,000 Mann stark, beschloß, ohne die Belagerung von Sagunt abzubrechen, den Feind an einer Stelle zu erwarten, wo zwischen dem Meer und dem Gebirg die Ebene nur eine Ausdehnung von einer Stunde bietet. Sein linker Flügel, bestehend aus der Division Hebert und einigen Schwasdronen Dragonern, war etwas versagt, um das Feuer der spanischen Flottille und einer englischen Corvette zu vermeiden, welche den Marsch Blake's stankirten. Die Division Harispe bildete die Mitte und behnte sich die an den Fuß der Höhen aus, so daß sie eine schiese Schlachtordnung über die große Straße von Balencia nach Murviedro bildete. Die Division Palombini stand in zweiter Linie hinter der Mitte und bei ihr die Oragoner und Cürassiere.

Diese Front war günstig für ein Gesecht in der Ebene; aber der rechte Flügel der Franzoson und die Truppen, welche die Belagerung von Sagunt fortsetzen mußten, konnten durch das Desile von San Espiritu umgangen werden. Um diesem wichtigen Uebelstande zu begegnen, detachirte Suchet den General Chlopicki mit einer starken Infanterie-Abtheilung und Dragonern auf den höhenkamm von San Espiritu und besetze mit der neapolitanischen Reservebrigade den Punkt Gilet.

Suchets Schlachtordnung nahm also faum einen halb so großen Raum ein als die spanische, welche eine länge von zwei Stunden hatte; seine Reserve war trefflich placirt, und obgleich die Division Chlopicki eine Stunde vom Groß der Armee entsernt stand, so konnte sie doch am Kampf einen direkten Theil nehmen, wogegen spanischer Seits die Reserve schwach und zu weit entsernt stand, die Schlachtordnung ihrer Ansdehnung balber dunn genellt war und eine Division (Obrico) vom linken Flügel so weit entsernt war, daß die Möglichkeit ihrer Mitwirfung sehr zweiselhaft blieb.

Die Spanier eröffneten ben Angriff und Suchet befand sich anfangs im Nachtheil. Starke Colonnen überflügelten seine linke Flanke unter Mitwirkung einiger Lagen von den englischen Schiffen; eine spanische Colonne von 6000 Mann griff zugleich den französischen rechten Flügel an.

Doch nun beschloß Suchet das spanische Centrum zu durchbrechen; aber er hatte versäumt, eine Anhöhe, die vor der Division Harispe das Terrain beherrschte, besetzt zu halten, und als er vordrang, ward dieselbe von 1000 Mann spanischer Cavalerie und 6000 Mann Infanterie mit beträchtlicher Artillerie eingenommen. Das 4te französische Husarenregiment attafirte die spanische Linie dreimal und ward sedesmal zurückgeworfen; die Besatzung von Sagunt begleitete den Erfolg ihrer Kameraden mit Jubelgeschrei; nun aber kam Harispe's Infanterie in mehereren Colonnen heran; es erfolgte ein blutiges Handgemenge, in welchem General Paris und mehrere Stabsossiziere verwundet wurden; aber die Höhen wurden genommen und die spanischen Generale Caro und Almaya sielen in Gefangenschaft.

Inzwischen machten gleichwohl die Spanier Fortschritte auf dem linken französischen Flügel, und ein Theil der frangonichen Reiterei war genothigt vor den spanischen Dragonern zurückzuweichen. Ein fritischer Moment war gefommen. Suchet sandte Palombini mit 4 Bataillonen jenen entgegen; er dirigirte die Disvision Harische gegen das seindliche Centrum; er selbst, odwohl verwundet, führte die Cürassiere auf den Punkt, wo die Schlacht am heftigsten wüthete; Hebert erhielt Ordre Puzol wegzunehmen, wo die Division Zavas kämpste. Hier entstand ein hartnäckiges Gesecht; die Spanier vertheidigten sich aus den Fenstern und von den Dächern, und ein spanisches Cavaleriecorps suchte die zwei französischen Infanterieregimenter, welche Puzol stürmten, im Rücken zu sassen. Dieß verhinderte General Delare durch einen raschen Angriss mit dem 24ten Oragonerregiment; endlich aber drang auch das 16te Linienregiment in Puzol ein, warf die Spanier aus allen Gassen, umzingelte 700 Mann Garden und nahm sie gefangen.

Während dieses Gefechts hatte ber rechte frangofische Flügel die Division Dbisco und Miranda jurudgedrängt, und nun eilte General Chlopicfi mit einem Infanterie= und einem Dragonerregiment nach bem Centrum, wo die Schlacht am beftigften muthete. Larbigabale Infanterie batte ben Angriffen Sarispe's gegenüber tapfer Stand gehalten; die Spanier nahmen felbst Befchut und ibre Reiterei warf einen Sauptangriff frangofischer Susaren mit Nachdrud gurud. Im selben Augenblick, durch einen Terraineinschnitt begunstigt, eröffnete aber Valombini's Artillerie ein beftiges Feuer gegen bie Berfolgenden; diese machten Salt; eine Charge ber Curaffiere brachte fie in Unordnung; die Franzosen nahmen ibr Befdug wieder; Lardizabale Carres wurden burchbrochen und die vereinigten Colonnen von Brouffard, Sarispe und Chlopicfi verfolgten lebhaft die weichenden Spanier. Diefer Erfolg schnitt die spanische Linie in zwei Theile. Maby, Di= randa, Billacampo und Lardizabal zogen fich, verfolgt von harispe und Chlopicfi gegen Betera zurud, wo nach neuem Rampf ein großer Theil berfelben gefangen wurde. Blate, ber mit ber Referve die Boben von el Puig noch immer vertheidigte, fonnte fich endlich, von einem Linien-Infanterieregiment in ber Front angegriffen, mabrent ein anderes ibn am linten Flügel attafirte, nicht mehr halten; feine Truppen suchten Schut am Meeresgestade unter dem Feuer ber englischen Schiffe, und zogen, indem die englische Flotte ibnen gur Seite fegelte, nach ber Rhebe von Grao de Balencia gurud.

Die Sieger zählten etwa 1000 Tobte und Verwundete; die Spanier eben fo viel; sie hatten aber 5000 Gefangene und 12 Geschüße verloren. Die Bessagung von Sagunt, Zeuge der Niederlage, capitulirte noch am nämlichen Tage.

#### Einnahme von Valencia den 10. Januar 1812.

Suchet verfolgte die geschlagene Armee bis in die Nähe von Valencia. Die Stadt, obgleich schlecht befestigt, war gleichwohl schwer zu erobern; die Junta von Valencia, der eigentliche Brennpunkt des spanischen Volksaufstandes, hatte sich möglichst gerüftet. Die Spanier bezogen in der Nähe verschanzte Lager und während des ganzen Novembers und der Hälfte des Dezembers folgte Gesecht auf Gesecht. Um 26. Dezember erst, nachdem Suchet 100 24Pfünder und 30 Mörser berbeigeschafft hatte, und mit 14,000 Mann verstärft worden war, konnte er Anstalt treffen, Valencia einzuschließen.

Am ersten Tage bes neuen Jahres war die Berennung vollendet und in der Nacht wurden die Tranchecn eröffnet. Am 5ten begann das Bombardement. Es dauerte drei Tage und drei Nächte. Die Stadt war mit 27,000 Bomben überschüttet worden, die an mehr als 30 Orten gezündet und surchtbare Zerstörungen angestistet hatten. Suchet bot eine ehrenvolle Capitulation an, die am 9. Januar 1812 von Blake angenommen wurde. Der französische Marschall wurde wegen dieser Eroberung zum Herzog von Albusera ernannt.

Der Erfolg diefer gludlichen Baffenthaten murbe burch die Englander aufgewogen, welche die Raumung von Andaluffen erwirften und die frangofische Armee von Portugal unter Marmonts, Souhams, Cafarelli's und Bonnets Befehlen zum Beichen brachten. Die burch ben Krieg, aber auch burch Berwendung bedeutender Streitfrafte jum ruffifchen Feldzug \* berbeigeführte Sowäche ber frangofischen heere benugend, hatte Wellington einen Plan entworfen, ber, zumal bei der Uneinigfeit der frangofifchen Felbherrn, Entscheidendes herbeiführte. Bährend eine britische Expedition in Catalonien oder Murcia lanbete, die frangofische Sudarmee beschäftigte und in Gemeinschaft mit Sill bas frangofische Armeecorps unter Soult festzuhalten bestimmt mar, follte die englifche Sauptmacht gegen die Armee von Portugal operiren, die galizischen und afturifden Corps, unterftugt von englischen Kriegeschiffen, Die Nordfufte Spaniens reinigen, Bilbao nehmen und von ba aus nach Bittoria bin die Communication ber frangofischen Beere mit Frankreich sperren; Die geschwächte frangosische Centralarmee aber (unter König Josephs eigenem Commando) follte burch zahlreiche Guerillad-Banden, die gegen 20,000 Mann betragen mochten, bergeftalt beschäftigt werben, daß sie außer Stand mar, ein anderes Armeecorps zu unterftugen. Diefer Plan gelang in feiner Einleitung vollfommen. Das frangofische Beer unter Marmont wurde in der Schlacht bei Salamanca + von Bellington ent=

Bellington wandte fich mit 44,000 Mann gegen Salamanca, wohin fich bei ber Unnaberung feines Gegners Marmont mit 30,000 Mann gurudgezogen batte, entichloffen brei befestigte Rlofter, Die Die Brude fonten, ju vertheibigen; allein Die Englander nahmen fie im Sturm und Marmont wich bis jum Duero jurud, bie Urmee bes Centrums und die Division Bonnet ju Silfe rufend. Nachdem fich Lettere mit ibm vereint, bielt er fich fur ftart genug, jum Angriff übergeben ju tonnen. Er machte vom 13. bis 16. Juli Dariche und Gegenmariche, um die Englander über ben llebergangspunft über ben fluß zu taufchen. Dieß gelang ihm in fofern, daß am 16ten das frangofische Seer unweit Lordefillas ungehindert ben Fluß paffiren tonnte, worauf es fich am 17ten bei Rava bel Rey in Schlachtordnung aufftellte. Bellington hatte zwei Divisionen nach Torbefillas ruden laffen. Als biefe faben, bag bas frangofifche Deer fich in Daffe entwidelte, jogen fie fich über bie Guarena jurud, mo bas britifche heer in Schlachtordnung ftand. Jest machte Marmont Salt; neue Combinationen ichienen nothwendig, und nun manoverirten beibe heere brei Tage lang unter einem Aufwand tattifcher Aunstfertigkeit gegen einander. Sie zogen felbst geraume Zeit in Ranonenfongweite neben einander bin, nur des Befehles ihrer Rubrer barrend, um die Front

<sup>\*</sup> Es wurde ein großer Theil von Kerntruppen, die alte Garde, Reiterei nebft einer An-

<sup>†</sup> Schlacht bei Salamanca den 21. Juli 1812.

scheidend geschlagen, Nordspanien von den Franzosen gereinigt und fast ganz Alt= Castilien ihrer Herrschaft entriffen; König Joseph ranmte Madrid.

au formiren und ben Schlachtfampf zu beginnen. Am 20ten vor Tagesanbruch sette fich Marmont in Marsch, auswärts ber Garena eine hohe Fläche zu besetzen. Denfelben 3weck suchte Wellington zu erreichen. Beide heere marschirten baber in paralleler Richtung in möglichster Schnelligkeit schlagfertig und in geschloffenen Maffen neben einander. Die Franzosen bekamen Borsprung; man wechselte Abends einige Ranonenkugeln, die Reiterei attakirte sich; Wellington nahm bei St. Christoval, Marmont auf den Höben von Albea Rubia Stellung.

Kolgenden Tags gelang es Marmont in den Nachmittagstunden mit zwei Colonnen zwischen Alba und Luerta über die Tormes zu gehen, indem er die Straße verfolgte, welche nach Ciudad Rodrigo führt. Seine Absicht war, sich der Kückzugslinie der Engländer zu bemächtigen. Wellington ließ eine englische Division nebst einer Brigade portugiesischer Reiterei zu Cabrerigos auf dem rechten Ufer der Tormes und ging mit Einbruch des Abends vermittelst der Brücke von Salamanca und einigen Furthen über den Fluß. Die Stellung, welche er hier einnahm, ruhte rechts an einer der beiden Felsspisen von los Arapiles, während seine Linke sich unterhald der Furth von Santa Martha an die Tormes lehnte. Die Franzosen besetzten die Höhen von La Pena und hatten das Dorf Calbarasso de Ariba inne; ihre Stellung war von dichten Waldungen gedeckt.

Nun war eine Schlacht nicht mehr zu vermeiben, benn es handelte sich um ben Besit der Straße. Marmont, schlachtlüstern, beschloß auch keine Berstärkung mehr abzuwarten, sondern den Angriff zu eröffnen. Er gedachte den rechten Flügel Bellingtons mit Nachdruck zu attaktren, was auch mit Andruch des 22ten mit einer Linie von Tirailleurs und unter lebhaftem Kausonendonner geschah, während mittlerweile ein Bersuch auf Wellingtons Berbindungslinie mit Ciudad Rodrigo unternommen werden sollte, in der Absicht, seinen Gegner möglicher Beise ins Flußbett der Tormes hinabzudrücken.

Die Schlacht war eröffnet. Marmont hatte die Höhen der Arapilen, welche er zum Schwenkpunkt seiner Operationen machte, mit Geschüt besetz; dahin auch war Wellingtons erster Andrang gerichtet. Bald kam es zum heftigen Gesecht. Mittlerweile bemerkte ein englischer Stadsofsizier vermittelst seines Fernglases, daß sich der linke Flügel der französischen Armee abgelöst hatte und in weiter Entsernung fortbewege. Wellington, hievon in Kenntniß gesetz, beeilte sich, den Umstand der hierdurch entstandenen Lücke zu benützen. Er setze augenblicklich eine Division, unterstützt von einigen Schwadronen nebst Artillerie, im Geschwindschritt nach dem französischen linken Flügel in Bewegung. Dieser überrascht, von Uebermacht angegriffen, ließ sich überholen, wurde von einem Hügel zum andern vertrieben und wich zurück, 3000 Mann als Gesangene der Engländer zurücklassend.

In gleicher Zeit waren 4 Divisionen Englander gegen die französische Front vorgerucht und General Pack führte eine Brigade Portugiesen gegen eine der beiden Arapilen. Es erfolgte ein glanzender Angriff und die Englander gewannen Terrain. Marmont, die einreißende Niederlage der Seinen gewahrend, führte zwei Divisionen, die er am Saum des Holzes gelassen, herbei; indem er aber auf die hohe Ebene vorsprengte, wo der Kampf am heftigsten tobte, zerschmetterte ihm eine Kartätschenkugel den rechten Arm und verwundete ihn zweimal in die rechte Seite. Gleich hinterser widersuhr dem General Bonnet dasselbe und auch Clauzel, der das Commando in diesem kritischen Moment übernahm, ward verwundet. Er sammelte und ordnete jedoch die entmuthigten Truppen mit dem ruhmwürdigsten Eiser, deckte die Front seiner neuen Stellung durch die gesammte Artillerie, wobei der sanste Abhang der Hügel, auf welchen er aufmarschirt war, dem Geschütz eine volle und ungehinderte Wirkung gestattete. Wellington entschloß sich jedoch zum erneuten Angriff. Er gab der ersten und leichten Division nebst einer Brigade Portugiesen Besehl, den rechten Klügel der Franzosen zu umgeben, während General Clinton mit der Sten Division.

#### Jeldzug von 1812.

(XX. Ueberfichtstarte.)

Rapoleon befand fich auf bem Gipfel feiner Macht, halb Europa geborchte thm, ber Rrieg in Spanien ichien wenig ju bebeuten, ber Reinbichaft Großbritanniens wurde eine europaische Sandelssperre entgegengesest, Alles fügte fic feinem Befehle; nur Rugland, welches er rudfichtelos beleidigte, indem er, um fein Continentalspftem abzurunden, die Länder eines verwandten Fürften, bes Bergogs von Oldenburg, plöglich in frangofisches Eigenthum verwandelte, magte zu miderfprechen, und Napoleon beschloß auf den bisher befreundeten Bundesgenoffen die ganze Macht feiner physischen Zwangemittel zu werfen, um ibn bie Gewalt feines Billens fühlen zu laffen. Napoleon feste eine halbe Million Krieger aus allen ibm unterworfenen Reichen Europas in Bewegung, und verließ am 9. Mai 1812 Paris, die Leitung des Krieges perfonlich zu übernehmen. Er traf am 17. Mai 1812 in Dreeden ein, ging am 28ten von da nach Posen ab, wo er eine polniiche Deputation fant, welche er babin beschieden, aber ohne ihr in Betreff bes Baterlandes Bestimmtes zuzusichern, wieder entließ. Er ging fotann nach Thorn, am 7ten nach Danzig, befah die Festung und fam am 12. Juni nach Ronigeberg, feinem Hauptquartier.

Sammtliche Armeecorps \* erreichten nach und nach auf den ihnen vorge-

unterstügt durch die dritte und fünfte, zum Angriff der Front vordrach. Ein mörberischer Kartätschenhagel empfing die lettern; ihr Berlust war bedeutend, allein sie warfen sich entschlossen mit dem Bajonnet auf den Feind, brachten denselben in Berwirrung und vertrieben ihn vom Kampfplat. Die Dunkelheit war bereits eingetreten. Die Franzosen entkamen zum größten Theil unter dem Schutze der Nacht in den naheliegenden Bäldern. Ueber 6000 Todte und Berwundete, worunter 3 Generale, blieben auf dem Schlachtseld. Die Englander mit ihren Berbündeten verloren 5000 Mann an Todten und Berwundeten, unter den Lettern befanden sich Bereesford nebst 4 Generalen.

\* Uebersicht ber frangosischen Armee zu Anfang ber Feindseligfeit.

| Garben unter bem unmittelbaren      | Infanterie u.<br>Artillerie | Cavalerie | Zahl'der Pferde ein-<br>schließlich des Train ze. |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| Befehle Rapoleons                   | 41,094                      | 6279      | 16,322                                            |
| Bum Sauptquartier und bem Gene-     | ,                           |           | •                                                 |
| ralftab unter Berthier              | 3075                        | 908       | 1748   Frangofen u.                               |
| 1tes Corps, Maricall Davoust .      | 68,627                      | 3424      | 11,417 Allierte bes                               |
| 2tes " " Dubinot .                  | 34,299                      | 2840      | 7331 Rheinbundes                                  |
| 3tes " " Rey                        | 35,755                      | 3587      | 8039)                                             |
| 4tes " Pring Eugen, Bicefonig       |                             |           | Franzosen u.                                      |
| von Italien                         | . 42,430                    | 2368      | 10,057 Italiener                                  |
| 5tes " Prinz Poniatowski            | . 32,159                    | 4152      | 9438 Polen                                        |
| 6tes " Ben. Gouvion St. Cy          | r 23,228                    | 1906      | . 3699 Bayern                                     |
| 7tes , General Repnier .            | . 15,003                    | 2186      | 5382 Sachsen                                      |
| 8tes " " Bandamme                   | . 15,885                    | 2050      | 3477 Beftphalen                                   |
| 10tes " Marschall Macbonalb         | 30,023                      | 2474      | 6285   Bayern, Po-                                |
| Defterreidisches Corps, Fürft Schwa | r-                          |           | len, Preußen                                      |
| zenberg                             | . 26,830                    | 7318      | 13,126 Bestphalen                                 |
| <del></del>                         | 868,408                     | 39,492    | 95,321                                            |

schriebenen Wegen die Orte ihrer Bestimmung an ber russischen Grenze. Sie hatten in ben ersten Tagen bes Juni die Beichsel überschritten und standen nun mit dem linken Flügel oder dem preußischen hilfscorps in Oftpreußen an der Memel, mit dem rechten Flügel oder dem österreichischen hilfscorps in Galizien bei Lemberg; zwischen beiden befanden sich die übrigen Ubtheilungen der Armee.

Der Theil ber russischen Grenze, welcher sich von den Franzosen zunächt bedroht fand, war gedeckt durch die Wälder von Bialowese, durch die Sümpfe von Pinst und durch den Lauf des Niemen. Auf die lettere Strecke, als die zugänglichste, mußte von Seite der Vertheidigung die meiste Achtsamseit verwendet werden; auch war sie nothwendigerweise die Operationsfront der Franzosen, deren Basis die Festungen der Niederweichsel und des Pregels waren. Da sich die Chaussen von Königsberg und Warschau nach Vetersburg und Mostau bei Wilna treuzen, so mußte zuwörderst diese Stadt als das Centrum der russischen Armee-Entwicklung betrachtet werden; auch verlegte Barclay de Tolly, der commandirende General der Russen, \* bei den ersten Bewegungen der französsischen

|      | Caval    | erie-Re   | serve:         |     |   | ante<br>tille |     | ı. | Cavalerie | Zahl ber Pferbe ein-<br>schließlich bes Train 2c. |
|------|----------|-----------|----------------|-----|---|---------------|-----|----|-----------|---------------------------------------------------|
| 1tes |          |           | Ransouti       |     |   |               |     |    | 12,077    | 13,014                                            |
| 2tes | <i>w</i> | "         | Montbrun       |     | • | ٠             |     |    | 10,436    | 11,125                                            |
| 3tes | "        | ,,        | Grouchy        |     |   |               | •   |    | 9,676     | 10,451                                            |
| 4tes | "        | ,,        | Maubourg       | ٠   | • | •             | •   | •  | 7,994     | 8,766                                             |
|      |          |           |                |     |   |               | _   |    | 40,181    | 43,356                                            |
|      | Nachrü   | cten im ( | Sept. bis N    | מס  | • |               |     |    | ,         | •                                                 |
| bas  | 9te Cor  | ps, Mar   | jaan Bictor    |     |   | 31            | ,66 | 3  | 1904      | 4081                                              |
|      |          | bie Div   | ision Duruti   | e   | • | 13            | ,59 | 2  |           | 76                                                |
|      |          | ,, ,,     | Railan         |     |   | 13            | 29  | 0  |           | 412                                               |
|      |          |           | gtruppen       | •   | • | 65            | ,00 | 0  | 15,000    | 20,000                                            |
|      |          |           |                |     |   | 123           | ,54 | 5  | 16,904    | 24,569                                            |
|      |          | Dazu bi   | ie anderseitig | zen |   | <b>36</b> 8   |     |    | 39,492    |                                                   |
|      |          | -         | 3usamn         | neı | 1 | 491           | ,95 | 3  | 96,579    | 163,246                                           |

An Geschützen befanden sich bei ber Armee 1206 Stude; Part zur Belagerung von Riga 130 Stude; bei ben im Rovember nachrudenben Divisionen 36 Stude, zusammen 1372 Stude. Endlich hatte die Armee 6 Bruden-Trains und einen Belagerungspark, welcher über Danzig nach Rurland birigirt wurde.

\* llebersicht ber russischen Armeecorps zu Anfang ber Reindseligfeit.

| Erfte Beft-Armee: General Barclay de Tolly | Infanterie. | Cavalerie. |
|--------------------------------------------|-------------|------------|
| 1tes Corps, General Graf Bittgenftein      | 20,600      | 2400       |
| 2tes " " Baggohofwut                       | 15,300      | 1200       |
| 3tes " " Tuschfof I                        | 17,500      | 1000       |
| 4tes " " Graf Schuwalof                    | 12,300      | 1200       |
| 5tes " Großfürft Conftantin                | 17,500      | 3000       |
| 6tes " General Doctoroff                   | 17,500      |            |
| 1tes Cavaleriecorps General Uwarof         |             | 3000       |
| 2tes , Rorff                               | _           | 4000       |
| hetmann Platof, Kosacken                   |             | 7000       |
| 3tes Cavaleriecorps General Graf Pahlen .  |             | 3000       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 100,700     | 25,800     |

126,500 Mann. nebft 588 Gefchugen in 49 Batterien.

Invasion, sein Sauptquartier in genannte Stadt. Der rechte Flügel unter Bittgenfteins Befehl ftellte fich bei Roffiena und Reibany auf, um bie lanbstragen, bie nach Petereburg führen, ju beden; ber linfe Flügel unter Doctorof gwischen Grodno und Lida, hielt jene, die nach Mostau geben, befest; ben Flug beobachteten Platofe Rosafen. Die Avantgarde unter General Baggohofwut batte Rowno inne; bas Centrum, gegen 70,000 Mann, umgab Bilna. Diefe Armee ftuste fich rechts auf die festen Plage von Riga und Dunaburg, wo gegen 40,000 Mann lagen, und bildete jugleich bie Befagung eines mit großen Roften errichteten weitläufigen Lagers an der Driffa, mit der Dwina vor der Front. Bur Linken war fie flanfirt burch bie zweite Beft- Armee unter Bagrathione Dberbefehl, bie zwischen bem Bug und bem Niemen von Bialpftod bis Wolfowic Stellung nahm und bie Bestimmung hatte, ben frangofischen Angriffscolonnen in bie Flante ju fallen. Die britte Best-Armee stand bivisionsweise bei Magjow, Rowel Torczon, Baslaw 20.; bas Sauptquartier in Lugf. Referven ftanben theils in einiger Entfernung hinter ber Urmee, theils bewachten fie die Defileen ber Gumpfe von Minet.

(Marsch vom Niemen nach Witebsk.) In der Nacht zum 23ten begab sich Napoleon zum Niemen, und ließ alle seine Armeecorps in 5 Colonnen den Marsch antreten, den Fluß zu überschreiten. Gegen Kowno, wo er drei Brücken hatte schlagen lassen, waren die Garden, die Corps von Davoust, Dudinot, Ney, sowie die Cavalerie von Nansouty und Montbrun (150,000 Mann) gerichtet, bestimmt, diese Stadt und hernach Wilna zu nehmen. Die Corps von St. Cyr, die Cavalerie von Grouchy und das 4te Corps (54,000 Mann) marschirten unter dem Besehle Eugens über Marienpol, bereit, sich über Pilony zwischen Barclay und Doctorof zu wersen. Der König von Westphalen mußte mit dem 5ten, 7ten und 8ten Corps und Latour-Maubourgs Reiterei (63,000 Mann) über Grodno

| 3weite Weft-Armee<br>7tes Cor | : Fürst Ba<br>:ps, Genera      |     |              |       |                  |     |     |           |          |          | Infanterie.<br>15,500          | Cavalerie.<br>1000                 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----|--------------|-------|------------------|-----|-----|-----------|----------|----------|--------------------------------|------------------------------------|
| Stes ,                        | , ,                            | 2   | Bo           | ros   | din              |     |     |           |          |          | 12,000                         | 3000                               |
|                               | aleriecorps                    | . @ | Bei          | ner   | al (             | Sie | ver | 8         |          |          | _                              | 3500                               |
|                               |                                |     |              | wai   |                  |     | •   | •         |          | •        |                                | 4000                               |
|                               |                                |     |              |       |                  |     |     |           |          |          | 27,500                         | 11,500                             |
|                               |                                |     |              |       |                  |     |     |           |          |          |                                |                                    |
|                               |                                |     |              |       |                  |     | 3   | 9,0       | 00       | D        | ann nebst 1                    | 68 Gefdugen                        |
| Dritte West-Armee             | : General                      | To  | rm           | affe  | )ff              |     | 3   | 9,0       | 00       | D        | lann nebft 1<br>Infanterie.    | 68 Gefdügen<br>Cavalerie.          |
|                               | : General<br>Kaminstoi         | To  | rm           | affi  | off<br>•         | •   |     | 9,0       | 00       | <b>D</b> | •                              |                                    |
| General                       |                                | To  | rm           | affi  | off<br>•         |     |     | 9,0       |          | <b>D</b> | Infanterie.                    | Cavalerie.                         |
| General<br>"                  | Kaminstoi                      | T0' | rm<br>•<br>• | affe  | )ff<br>•<br>•    |     |     | 9,0<br>:  | 000<br>· | <b>D</b> | Infanterie.<br>8,800           | Cavalerie.<br>1200                 |
| General                       | Raminstoi<br>Martoff           | T0' | rm           | affe  | )ff<br>• • • • • | •   | •   | 39,0<br>: |          | 907      | Infanterie.<br>8,800<br>10,800 | Cavalerie.<br>1200<br>1200         |
| General<br>"                  | Raminstoi<br>Martoff<br>Sacten | To' | rm<br>•<br>• | affic | )ff              |     |     |           |          | 200      | Infanterie.<br>8,800<br>10,800 | Eavalerie.<br>1200<br>1200<br>3600 |

40,000 Mann nebst 168 Geschützen. Die Stärke aller russischen, gegen Napoleon birigirten Armeen betrng bemnach 205,500 Mann, wozu noch kamen: eine im Marsch zur 2ten Westarmee besindliche Division, 8500 Mann stark, und die Reserven an der Düna, in Curland, Dünaburg, in Bobruisk, Kiew 2c. 35,000 Mann. Summa summarum also: 249,000 Mann. Der Friede mit den Türken machte außerdem noch die Moldau-Armee unter dem Oberbesehl des Admiral Tschitschagos disponibel, welche aus 50,000 Mann, die Rosaden eingerechnet, bestand.

vorrüden. Das öfterreichische Corps war bestimmt, im sublichen Lithauen nach Droghyczyn vorzurüden und Tormassoff im Zaum zu halten. Das preußische Corps nebst einer Division Polen, Bayern und Westphalen unter Macdonald stand in und bei Tilsit, um Wittgenstein gegenüber zu operiren.

Die Nachricht von dem Uebergang der französischen Armee bei Kowno langte am 24sten Abends in Wilna an, worauf sogleich Befehl erlassen wurde zur Concentrirung der russischen Armee bei Swentstani. Die Entsernung von Kowno nach Wilna beträgt in gerader Nichtung 13 Meilen, wozu die französische Armee 3 Tage verwendete. Schon aber fündeten sich die Mängel an, die durch Napoleons Schuld an diesem Feldzug hafteten. Der schlechten Verpslegung wegen \* fand sich die Armee, vornehmlich die Pferde der Cavalerie und der Fuhrwerfe, alsbald sehr angegriffen; auch machte eintretender Regen die Wege grundlos, so daß in Folge der Anstrengungen und weil man grün suttern mußte, 10,000 Pferde sielen. Eine große Menge Soldaten erfrankte, die in den setzt erst angelegten und schlecht versehenen Lazarethen kaum die nothdürstigste Pflege fanden; einreißender Mangel brachte die Militärs zum Marodiren; die Disciplin litt; man entzog sich, um Lebensbedürsnisse herbeizuschaffen, dem Dienst, und schwächte auf diese Art die Armee auf die heilloseste Weise.

Napoleon erreichte am 28ten Vormittags Wilna, die einstige Hauptstadt Listhauens. Er traf die russische Armee zur Schlacht gereiht auf den Höhen von Rysonty; doch wie sich die französischen Colonnen entwickelten, räumten die Russen ihre Stellung und die Stadt, um sich mit Baggohoswut bei Swentsiani zu verseinigen. Ihr Aufenthalt hatte keinen andern Zweck gehabt, als um Zeit zu gewinnen zur Zerstörung unermeßlicher Magazine. Sie erreichten ihren Zweck vollskommen.

Napoleon fündete sich als den Befreier Lithauens an, indem er die Bauern frei erklärte. Dadurch entstand eine Art Anarchie, wobei diese mitsammt den Franzosen die Schleute des Landes plünderten, eine Magregel, die den Abel empörte und von Napoleons Sache abwendig machte, was auf die Herbeischaffung der Lebensbedürfnisse nicht ohne Einfluß blieb. Unterdessen erreichte Dudinot unter Gesechten mit Wittgenstein Wilsowic, Macdonald marschirte nach Riga.

Die russische Hauptarmee zog sich von Swentsiani gegen die Duna zurud; Rapoleon ließ, unter Murats Commando, Dudinot, Rey, 2 Cavaleriecorps und 3 Divisionen bes ersten Corps (100,000 Mann) dieselbe verfolgen, und richtete nun sein Augenmerf auf Bagrathion und Tormassoff. Lesterer bedrohte Schwarzenberg bei Slonim; gegen den zweiten mußte die Colonne des Königs von Bestephalen über Grodno vorruden; Davoust und Eugen sollten mitwirfen, den weit

<sup>\*</sup> Es ist ein bobenloser Tabel, sagt Lossau in seiner trefslichen Charafteristit ber Kriege Napoleons, wenn alles Unglück dieses Feldzugs auf Rechnung der Unfruchtbarteit des Kriegsschauplates oder der schlechten Bege und des harten Binters gesetht wird. Die Berpflegung, worauf ein Feldberr sein erstes Augenmerk zu richten hat, war vom Ansang an eine der elendesten, die eine Armee haben kann. Die Organisation des Fuhrwesens, der Lazareth-Anstalten ic. war von Grund aus vernachlässigt. Napoleon wollte eilen und versäumte darüber das Nothwendigste, was eine Armee tüchtig und schlagsertig erhält; so ward er der Urheber seines eigenen Berderbens, und die Schuld seines Unglücks bleibt zum allergrößten Theil auf seiner Rechnung stehen.

schwächeren Gegner mit Uebermacht zu überfallen und ihn von der Hauptarmee zu trennen. Doch Bagrathion und mit ihm Platof, Doctorof entzogen sich unter wersichtigem Mannöver und unter vielfachen rühmlichen Gesechten der Gesahr, während die Franzosen bereits vollauf mit den Hindernissen des Bodens und des dortigen Clima's zu kämpfen hatten. Der fallende Regen hatte das Land übersschwemmt; die ohnedieß mangelhaften Jusuhren blieben aus, eine völlige Hunsgersnoth riß ein; 30,000 Nachzügler plünderten das Land aus, eine Unzahl Pferde gingen zu Grunde und gegen 100 Kanonen mußten aus Mangel an Bespannung zurückgelassen werden.

König hieronymus hatte unter solchen und andern hindernissen seinen Borsmarsch verzögert, und Napoleon, erzürnt über ben schlechten Erfolg der Flankens Operationen, stellte seinen Bruder unter bas Commando des Marschalls Davoust, worauf hieronymus sein Commando niederlegte und nach Westphalen zurücksehrte.

#### Ereffen bei Mohilew am 22. Juli.

Davoust feste sein Armeecorps über Igumen, Berezino und Bieliniczi nach Mohilew in Bewegung, wo er am 20. Juli anlangte.

Kurft Bagrathion, ber die Beregina bei Bobruist überschritten, traf mit feiner Armee am 21ten bei Staro Bichow ein; hettman Platof überfchritt burch eine Furth ben Onieper, um nach Smolenet zu marschiren; Bagrathion wollte in gleicher Absicht ben Flug vermittels ber Brude von Mobilem paffiren. Da ibm jedoch Davoust dort zuvorgekommen, so entschloß er sich, seinen Gegner anaugreifen. Die Starfe feiner Streitfrafte mar bis auf 50,000 Mann angewachsen. während Davouft erst über 28,000 Mann verfügen konnte, ba ein großer Theil feines Corps noch um einige Tagmärsche zurud war. Gleichwohl zögerte letterer nicht, feinem Gegner nach Gultanowfa entgegenzugeben, wo fich fo gunftige Terrgin-Berbaltniffe vorfanden, daß er felbit eine llebermacht nicht fürchten durfte. Indeß führte Bagrathion nicht feine gange Armee, fondern nur das Corps Raiemsfi's über Nomo Gelfi auf ber Strafe nach Mohilem vor. Die Stellung, bie Davoust genommen, befand fich auf ber linten Unbobe einer Schlucht, burch welche ein Bach mit sumpfigem Gelande fließt. Die linke Flanke bedte ber Onieper; die rechte lehnte fich an einen Sohlweg und an den Bald, wo der Marichall, um eine Umgebung zu bindern, eine ftarte Referve auffiellte. Indeg war Rajewski's Ungriff zunächst gegen bie Front gerichtet, wo er mit möglich= ftem Nachdrud durchzudringen suchte. Schon ichien auch gegen Mittag bas Ge= fecht für bie Frangofen eine nachtheilige Wendung zu nehmen; ihr Berluft an Menschen war ftart, die Truppen erschöpft; Davoust entging einer naben Tobesgefahr. \* Bagrathion mochte fiegen, wenn er in diesem entscheibenben Moment eine Referve vorruden ließ; aber bas Berhängnig wollte, bag ber ruffifche Felbherr bei ber letten Unftrengung Davousts bas Gefecht nicht weiterhin unterftutte, sondern feine Truppen gurudgugieben beschlog. Davouft ging sofort jur Offensive über, er ließ feine Truppen in zwei Colonnen über ben Engyaß fturmen und verfolgte die in fest geschloffener Ordnung abziehenden Ruffen anfangs

Ł.

<sup>\*</sup> Er hatte im Birthebaus burch eine ber Schieficharten bie feindliche Stellung überschaut und trat eben zurud, als eine Kanonenkugel durch die Deffnung hineinschlug.

mit heftigfeit, nachgerade jedoch, was die haltung der Lettern mehr als rathlich machte, mit gebührender Borsicht. Er hatte gegen 3000 Mann und 500 Gesfangene verloren, der Bersust der Aussen war ebenfalls 3000 Mann und 300 Gefangene. — Bagrathions nächste Aufgabe war, sich mit der hauptarmee zu vereinigen; er ging deßhalb, während Rajewski bei Daschtovka seinen Rückzug beckte, bei N. Bychow über den Onieper, von wo er über Msisslaw nach Smoslensk marschirte, woselbst er mit der großen Armee in Berbindung trat. Davoust näherte sich über Dubrowna der Armee Napoleons.

## Plan des Lagers bei Driffa.

General Barclay de Tolly's Absicht mar, ben Marich ber Frangofen moglichft aufzuhalten, babei aber vorberband ein großes Gefecht zu vermeiben. Demgemäß zog er sich am 10. Juli in bas verschanzte Lager bei Driffa zurud. Murat batte ibn täglich mit fleinen Gefechten verfolgt, die am 5. Juli mit einer Ranonade bei der Diena endeten. Das lager von Driffa, ein Berf bes Generals Pfull, mit vielen Roften und großer Dube angelegt, entsprach aber feinem 3med nicht. Den außerften Umfreis bilbete eine Reihe von Ginfchnitten fur Schuten; etwa 50 bis 100 Schritte rudwarts lag eine Reihe von abwechselnd offenen und geschloffenen Berken; die erstern waren für die Batterien bestimmt, die andern für einzelne Bataillone, welche biefe beden follten. Etwa 500 bis 600 Schritte binter biesem Kreisftude von Schanzen lag eine zweite Reihe von lauter gefoloffenen Berfen, die fur eine Referve-Stellung bestimmt fein mochten; endlich lag noch eine etwas größere Schanze als eine Urt von Reduit im Centrum. Dieses Schanzenspftem war offenbar zu complicirt; übrigens hatte man außerhalb berfelben nirgende noch Pallifaden, Berhaue, Bolfegruben ic. angebracht, so daß die Bertheidigung des Lagers feineswegs gesichert mar. Die auffallendften Mängel bot bas rechte Ufer ber Duna. Das Städtchen Driffa, bas bem linken Flügel ber Schanzen gegenüber lag, war ein von Solz erbauter Ort, bot alfo feinen Salt; die lebergangsbruden über bie Duna maren noch nicht fertig, und jenfeits ohne allen Schut; die Magazine endlich, worin eine ungebeure Maffe Mehl in Gaden aufgehäuft mar, bestanden aus bolgernen, von feinen Seitenwanden geschütten Schuppen, die leicht in Brand gesett werden konnten, und wo die Borrathe dem Unwetter preisgegeben waren. Ueberdieß mar ber Feind keineswegs genöthigt, das lager anzugreifen, und Napoleon hätte es nur mit hinlanglicher Macht beobachten laffen burfen, um mittlerweile mit feinen Saupt= fraften nach Petersburg ober Moskan vorzubringen. Diese Umftande waren Beweggrund genug, daß Kaiser Alexander, ber perfonlich von den Lager-Anstalten Einsicht nahm, ben Beschluß genehmigte, diese Stellung ungefaumt ju verlaffen, eine Magregel, die für den ganzen Rrieg von bober Bichtigfeit mar und vielleicht ichon entworfene Plane Napoleons vereitelte.

Die russische Armee räumte am 14. Juli das l'ager, marschirte in mehreren Colonnen auf Pologs und von dort auf Witebst, welche Gegend sie am 23ten erreichte. Napoleon dirigirte inzwischen seine Colonnen nach Disna, ließ das l'ager durch Dubinot demoliren, durch Mürat die Russen verfolgen, während die Hauptarmee, weil man keine Nebenwege kannte, zum größten Theil in einer einzigen Colonne nachrücken mußte. Indem sich aber Kaiser Alexander Schritt

für Schritt in's Innere seines Reiches zuruckzog, rieben sich die Kräfte des französischen Seeres auf eine bedenkliche Weise auf. Der Verlust desselben betrug in diesem Zeitabschnitt täglich 2000 Mann, welche nicht durch Gefechte, sondern aus Mangel aller Art verloren gingen. Die Uebermacht Napoleons schwand allmählig, wogegen die Russen ihren Verkärfungen entgegengingen.

Rapoleon erreichte am 27. Juli mit feiner Avantgarde (10,000 Mann) Bitebef. Hier traf er auf die russische Nachhut unter General Pahlen (4000 Mann). Es erfolgte ein Gefecht, bas bis jum Gintritt ber Nacht mabrte, und als ber Raifer, ber fich nach einer Schlacht febnte, biefelbe am folgenden Morgen mit verftärften Rraften eröffnen wollte, mar alle Spur bes Feindes verschwunden und die Franzosen blieben lange ohne Kenntniß, wohin der Marsch der Ruffen fich gewendet, da feine Nachzügler zurückgeblieben und alle Ortschaften fich menfchenleer fanden. Napoleon ließ Mürat auf ber Strafe nach Vetersburg, Pring Eugen und Nen auf jener nach Smolenst vorgeben. Aber eine Sommerhipe, glubend wie am Do, ganglicher Mangel an trinfbarem Baffer und an Nabrungsmitteln, wodurch ber Soldat völlig marfcunfähig wurde, nöthigten Napoleon, jumal es an Munition gebrach, bas Gros feiner Urmee in Cantonnirungen gu verlegen, von wo die Soldaten fich nomadenartig auf entlegene Ortschaften entfernten, um Lebensbedurfniffe berbeizuschaffen, mabrend bereits ein Beer von Traineurs von Wilna bis Witebet umberftreifte und Alles plunderte und zerforte. Diefe Unordnung mußte eine völlige Auflösung ber Armee vorbereiten. Die ruffische Armee, die ben Weg nach Smolenef eingeschlagen, traf am 2. August bafelbst ein und rubte inmitten genügender Borrathe, die sich bort vorfanden, von ihren Strapagen aus. Sie bipouafirte auf dem rechten Ufer bes Oniever nabe bei ber Stadt, welch lettere Beneral Newerofefoi mit feiner Division und einem Dragonerregiment befeste. Am 4ten vereinigte fich Fürst Bagrathion mit der Sauptarmee.

## Plan der Umgegend von Riga.

(Linte Flügel-Armee Rapoleons.)

Das detaschirt operirende, aus Preußen, Polen, Westphalen und Bapern bestehende Corps unter Marschall Macdonald batte den Feldzug ebenfalls eröffnet. Der linke Flügel und das Centrum desselben (Preußen unter General v. Grawerts, alsbald Jorks Befehl) blokirten Riga. In Mitau befanden sich die Lazarethe, die Kriegskasse und große Magazine. Mit dem rechten Flügel suchte Macdonald in die Operationen Dudinots einzugreisen, der, nachdem er das Lager von Drissa zerstört und die Düna bei Pologs passirt hatte, auf der Straße nach Petersburg vorzubringen Miene machte. Macdonald befand sich nebst der Division Grandsean in Jacobsstadt, und traf Anstalt, Dünaburg zu belagern; der Ort wurde jedoch von den Russen geräumt und kam so am 30. Juli in des Erstern Gewalt, ohne daß ein Schuß dabei siel. Macdonald fand dort metallene Geschüße, Eisenmunition und Verschanzungsmaterialien, die er in die Düna werssen, theils verbrennen ließ.

#### Schlacht bei Bliastitza am 31. Juli.

Am 30. Juli war Dubinot nach Kliastiga vorgegangen, Wittgenftein aber, ber ruffischer Seits die Miffion hatte, die Strafen nach Petersburg ju beden. batte fich bei Osweija so zu stellen gewußt, daß er mit feinem ganzen Armeeeorps je nach Bedarf sich auf Macdonald oder Dudinot werfen konnte; jest eilte er über Oldowa, Legterem bei Kliastiga zuvorzufommen. Aber schon hatte Dubinot ein vor biesem Ort befindliches Defile burch eine Division (Legrand) befeten laffen, die Nachmittags von der russischen Avantgarde angegriffen wurde, obne baß bas Befecht, welches bis 10 Uhr Nachts mabrte, von Erfolg gemefen mare. Kolgenden Tage (31. Juli) wurde Dubinot, der alle feine Truppen (20,000 Mann) jusammengezogen und auf ber Strafe von Jakubowo batte vorgeben laffen, von bem Grafen Wittgenstein mit vereinten Rraften angegriffen. Genanntes Dotf liegt in einer Bertiefung, welche die Bestalt eines Bedens bat, beffen Rand gur Salfte mit bichter Walbung umgeben ift. Legrand, Maison, Berbier mußten mit ihren Divisionen, des beschränften Raumes halber, drei Treffen formiren; die Curaffiere blieben zurud, weil ber abidbuffige Boden feine Reiterangriffe geftattete. Es erfolgte ein Gefecht, bas bis 10 llbr Abends unterhalten mard und in welchem die Frangofen von der concentrirt wirfenden Artillerie der Ruffen viel zu leiden hatten. Folgenden Morgens ließ Wittgenftein bas Dorf Jakubowo fturmen. Dubinot entschlof fich, bas Schlachtfelb zu raumen und fich wieber binter bie Driffa gurudzugiehen. Wittgenstein folgte ihm und nabm bem Feinde gegen 2000 Gefangene, 2 Ranonen, mehrere Pulverfarren und vieles Gepact ab. Man batte beiberfeits 2000 Tobte und Berwundete; entschieden wurde durch diese breis tägigen Gefechte Richts. Um 2. August jog sich Dubinot nach Pologf, Wittgenftein nach Deweija zurud.

#### Schlacht bei Polotzk den 17. und 18. August.

Dubinot und Wittgenstein hatten Verstärfungen erhalten. Ersterem schloß sich auf Napoleons Beschl General St. Cyr mit 15,000 Mann an, so daß ber französische Marschall jest über 35,000 Mann gebot. Graf Wittgenstein, der daß sinnländische Armeecorps an sich gezogen, ergriff am 17ten wieder die Ofsensive. Er fand Dudinots Corps in einer Stellung vor und in Polost auf dem rechten User der Düna; auf dem linken User waren Batterien etablirt; das Dorf Spaß start besest. Bei Lesterem entspann sich gleich ansangs ein heftiges Gesecht; Wrede mit den Bayern vertheidigte es auf's hartnäckigste, und beim Eindruch der Nacht waren die Resultate des Kampses noch zweiselhaft, als Dudinot schwer verwundet wurde. Man trug ihn vom Schlachtseld fort, seine Artillerie und Cavalerie begab sich auf's linke User Düna.

Saint Cyr übernahm bas Commanto, und er gab sich ben Anschein, als wolle er Pologs raumen und ben Rudzug antreten. Wittgensteins Corps, ers mubet vom gestrigen Tage, wartete ben Moment ab, ber bie Einnahme ber Stadt ohne weiteres Gefecht gestattete, als plöglich Saint-Cyr allerorts hervors brang und bie Russen, bie feines Angriffs gewärtig waren, übersiel. Sie geriethen zwar nicht in Unordnung und leisteten hartnäckigen Widerstand, boch war ihre Stellung bei Spaß zu schwach, und es gelang den anstürmenden Bapern,

bas ruffische Armeecorps in seiner Mitte zu trennen, worauf sich ber linke Fiagel besselben auf bem Weg nach Newel, der rechte auf der Petersburger Straße zurückziehen mußte, um sich Tags darauf weiter rückwärts wieder zu vereinen. Die Russen hatten 8, die Franzosen 3 Geschüße verloren. St. Cyr erbielt den Marschallstab.

# Uebersichtstarte gu ben Operationen am Bug. (Rechte Flügel-Armee Napoleons.)

Fürst Schwarzenberg hatte von Napoleon Befehl erhalten, nach Minst aufzubrechen und den Sachsen seine bisher eingenommene Stellung zu überlassen. Den Moment dieser sich freuzenden Bewegungen ergriff Tormassoff mit mehr Entschlossenheit, als man erwarten mochte, indem er zwischen dem Bug und den Sümpsen von Pinst vordrechend lebhaft die Offensive ergriff. General Reynier, der mit dem sächssichen Corps von Slonim beranrückte, batte am 25. Juli erst mit seiner Borhut unter General Klengel Robrin besetzt, als die Russen vom Pripet zur Muchawec vordrangen, in Brzesc-Litewski ihren linken Flügel etablirten und sosort in Kobrin die sächsische Borhut übersielen, die sich mehrere Stunden wehrte, endlich aber das Gewehr strecken mußte. Reynier war eben zu Chomsk, er eilte über Antopol herbei, mußte aber, da er zu schwach war, sich nach Slonim zurückziehen, wo er sich dem Fürsten Schwarzenberg am 30. Juli anschloß. Tormassoff rückte nach Pruszani.

Napoleon vereinigte das sächsische Armeecorps mit dem österreichischen und gab dem Fürsten Schwarzenberg den Oberbefehl. Dieser führte die österreichischen Colonnen nach Chomst und ließ die sächsischen unter Repnier die Quellen der Jasolda umgehen. Der Erfolg dieser Bewegung war, daß Tormassoff sich auf die Ruchawec zurückzog. Um ihn aus dieser Linie zu verdrängen, zog sich, in der Absicht, in Masse nach Kobrin vorzudringen, die ganze Armee bei Pruszani zusammen. Tormassoff, entschlossen, eine Schlacht anzunehmen, nahm eine Stellung bei Horodeczna hinter einem Morast, wo er unangreisdar zu sein schien.

# Plan zur Schlacht bei Horodeczna den 12. August.

Am Abend des 11. August langte das vereinte österreichisch-sächsische Corps bei Horodeczna an, einem an einem breiten und tiesen Morast gelegenen Orte, welchem in einiger Entsernung rechts zur Seite zwei andere Dörfer, Malo-Podubie und Bolchoie-Podubie, lagen. Jenseits dieses Morastes, welcher nur auf
zwei Dämmen zu überschreiten war, standen die Russen, und zwar ihr rechter
Flügel und Centrum Horodeczna, der linke Flügel Podubie gegenüber, die 1200
Schritt langen Dämme mit zahlreichem Geschüss bestreichend. Die gegeneinander
tämpsenden Heere mögen sedes 40,000 Mann start gewesen sein. Nachdem
Schwarzenberg das Schlachtseld recognosciert, bemerkte er, daß sein Gegner
einen höchst wichtigen Punkt zur Sicherung seines linken Flügels unbeachtet gelassen habe. Rechts von Podubie (die Front gegen die Russen gesehrt) liegt
nämlich ein Wald, durch den ein Weg von Szereszow nach Kobrye vermittels
einer Brücke über den Sumpf führt, die von den Russen nicht besetzt war. Er
gab sogleich dem Corps Reyniers, welches mit 2 Brigaden verstärkt wurde, den
Austrag, in der Nacht noch dieselbe zu überschreiten und sich im Walde zu for-

miren. Mit den übrigen österreichischen Truppen blied Schwarzenberg der feindslichen Front gegenüber stehen, womit er folgenden Tags die Affaire ostensibler Weise eröffnete. Morgens 10 Uhr erschienen aber plöglich die Sachsen am Saum des Waldes. Tormassoff, seinen Fehler erkennend, ließ eiligst, was er entbehren konnte und seine Reserve dahin aufbrechen. Das Feuer aus 40 Geschüßen bestüßte alsbald die sächsische Colonne; es entstand ein heftiges Gesecht, das den ganzen Nachmittag über andauerte, ohne daß von beiden Seiten Terrain gewonnen ward. Gegen Abend nahm Tormassoff wahr, daß Reynier seinen rechten Flügel gegen die Straße nach Kobrin ausgedehnt habe, welche für seinen Rudsmarsch unentbehrlich war. Er entschloß sich, das Gesecht abzubrechen. Nachsgerade endete das Geschüßseuer und die Russen verließen in bester Ordnung das Schlachtseld, um nach Kobrin zu marschiren. Die Russen hatten 4000 Tobte und Berwundete; die österreichisch-sächsische Armee gegen 3000.

Es erfolgten bei Berfolgung bes Feindes noch einige Gefechte, doch endeten bierorts mit dem 29. August vorläufig die Rriegsoperationen.

## Fortsetzung der Operationen der Hauptarmee.

Nach der Einnahme von Witebst war, wie oben bemerkt worden, Rapoleon genöthigt, seine Armee vom 29. Juli bis 8. August ruhen zu lassen. Durch
die Bereinigung der russischen Hauptarmee mit jener Bagrathions zu Smolensk
war diese nunmehr 120,000 Mann start, und man konnte es wagen, gegen die
in Cantonnirungen liegende französische Armee die Offensive zu versuchen. Barclay seste seine Truppen in 3 Colonnen in Bewegung. Am Iten stand seine Armee dei Jesowo, Nadwa, Katan; ein Detaschement (Neverowskoi) bei Krasnoi; allein in Entwicklung der weitern Angrissplane entstand Schwanken; man
verlor Zeit mit falschen Manövern; Entschlossenheit sehlte. Napoleon ließ auf
seiner ganzen Linie Rappel schlagen: seine Bataillone vereinten sich in Colonnen;
man schlug Brücken, überschritt bei Rassasa den Onieper, und während Barclay
den Feind noch diesseits wähnte, war die ganze Armee bei Krasnoi concentrirt.
Aber ihre Stärke betrug sest nur mehr 182,000 Mann, und Napoleon hatte seit
seinem Einrücken in Russland die 14. August, den Berlust der Seitencorps nicht
mitberechnet, über 106,000 Mann verloren.

Nun galt es, Smolensf zu überrumpeln. Die Einnahme der Stadt, bevor Barclap sie erreicht, hätte Lestern von Moskau abgeschnitten und ihn auf die Nordstraßen geworsen. Nep eröffnete den Marsch; doch seine Avantgarde stieß vor Krasnoi auf Neverowskoi's Detaschement (6000 Mann); dieses zog sich nach einem zweistündigen Gesecht auf der Straße, die durch einen Wald führt, zurück. Nep verfolgte den Feind mit Ungestüm; der russische General im langen Desile konnte einer vollständigen Niederlage nur durch die entschlossenste Bertheidigung entgehen. In eng geschlossener Colonne führte er den Nückmarsch aus, indem er gleichzeitig die Angrisse Nep's zurückwies. So erreichte er die Ebene. Der Donner des Geschüßes hatte Mürat herbeigerusen, und nun stürzte sich dieser auf das russische Carré. Neverowskoi leistete allen Angrissen Widerstand die zum Einbruch der Nacht; die Verfolgung hörte auf, und er machte Halt welch Wegs von Smolenst bei Korytnia. Sein Verlust bestand in 5 Geschüßen und 1500 Mann; aber er hatte sich mit einem Armeecorps und zwei Cavaleriecorps geschlagen; diese

konnten einen vollen Tag lang kaum 4 Stunden Weges vorrücken; Bagrathion gewann Zeit, der drohenden Gefahr entgegen die nöthigsten Vorkehrungen zu treffen und jenem die Division Rajewski zu hilfe zu senden. Neverowskoi ging folgenden Tag in bester Ordnung bis nach Smolensk zurück, woselbst nunmehr die russische Hauptarmee eintraf und am rechten User des Onieper Stellung nahm.

## Schlacht bei Smolensk den 17. August.

Smolensk, die alte ehrwürdige Stadt, an die sich so viele Erinnerungen knüpften, ohne Kampf dem Feinde zu überlassen, war nicht statthaft. Barclay mußte zur Ehre der russischen Wassen, zur Aufrechthaltung des Patriotismus, obwohl der Ort zur langen Bertheidigung nicht geeignet war, hier eine Schlacht liesern, zumal das Verlangen darnach jest bei den Russen nicht minder groß war, als bei den Franzosen.

Smolenst liegt am linfen Ufer bes Onieper auf ber Bobe und an ben Abbangen eines weiten Plateau's, bas ber Strom burchichneitet. Die Stadt bat etwa 12,000 Einwohner in 1500 Saufern (worunter mehrere Palafte, 16 Rirden und 3 Klöfter); doch hatte ber größte Theil ter Bewohner die Stadt verlaffen und bas bewegliche Sabe geflüchtet. Die Festungswerfe bestanden aus einer gegen Ende bes 16ten Jahrhunderts erbauten Mauer, die durchschnittlich 48 Ruf bod und 18 Fuß bid war. Dben hatte fie Binnen und einen 5 Schritt breiten Ballgang; unten Schiefscharten. Bon der einst größern Bahl Thurme, Die bie Mauer vertheibigten, waren nur noch 17 übrig. Peter ber Große hatte feiner Beit amischen ber Krasnoi- und Mftislam-Borftadt eine Art Citadelle, ein baftion= nirtes Erdwerf von fehr hohem Profil errichtet, welches jedoch verfallen mar. Die por ber Mauer angebrachte Bertheidigung, aus einem alten Graben mit bebedtem Beg und Glacis bestehend, war ebenfalls in fchlechtem Buftanbe. Diesfeits befanden fich 5 Borftabte von den Ruffen befest; am andern Ufer des Aluffes liegt die Petersburger Borftadt, wohin eine hölzerne Brude und die hauptstraße nach Petersburg und Mosfau führt.

Napoleon glaubte, aus der lebhaften Bewegung der feindlichen Truppen von einem Ufer zum andern, schließen zu durfen, daß die Ruffen den Angriff eröffnen möchten. Das lag in feinen Bunfchen, und er ftellte feine Colonnen in Schlacht= ordnung außerhalb Ranonenschußweite um die Stadt herum; auf dem linken Alugel Ney, rechts von bemfelben Davoust mit 5 Divisionen, barauf Poniatowefi mit ben Polen, endlich rechts Murat mit feinen 20,000 Reitern. Die Garben fignden por Imanowefoi, wo fich bas hauptquartier bes Raifers befant. In Erwartung, daß fich jeden Augenblid die Thore jum Ausfall öffnen murben, verflog ber 16te und ber Morgen bes 17. August. Barclay aber benügte biefe Zeit, feine Rudzugslinie zu sichern, indem er bie zweite Best-Armee, Bagrathion, ben 17ten in ber Frube abmarschiren und auf ber Strafe nach Mostau bei Lubino eine Stellung nehmen ließ. Mit 80,000 Mann gedachte er bie Unternebmungen Napoleons gegen Smolenet abzumarten, fo lange als er es für gut bielt. 3mei Divisionen hielten unter Doctoroffe Befehl die Stadt und die Borftadte bes linken Ufere befest, Die übrigen Corps ftellten fich auf den Soben bes rechten Ufere auf; auch murben mehrere Silfebruden gefchlagen.

Als sich Napoleon in feiner Erwartung getäuscht sab, entschloß er sich,

Rachmittags 2 Uhr ben Sturm auf die Stadt selbst zu eröffnen. Die Batterien der Mitte gaben das Zeichen hiezu, und Ney, Davoust, Poniatowski, Mürat rückten vor. Napoleon selbst begab sich auf den rechten Flügel, wo er die Polen an den Onieper sich lehnen und eine Batterie von 60 Geschützen aussahren ließ, womit die nächste Schiffbrücke bestrichen und die Russen jenseits des Stromes mit Kartätschen beschossen wurden. Die Russen etablirten gegen diese Urtillerie ebenfalls eine Batterie von 40 Geschützen bei einem Kloster, und es entspann sich eine lang andauernde Kanonade. Mürat drang mittlerweile gegen die vor den Werken ausgestellten russischen Posten vor, worauf sich diese zurückzogen, um sich hinter der Hauptmauer der Stadt zu vertheidigen, die aus ihren schweren Karthaunen die anrückenden Polen mit einem mörderischen Feuer überschüttete, wobei die Generale Zaponczef und Grabowski schwer verwundet sielen.

Ney suchte auf dem linken Flügel gegen die Citadelle vorzudringen, aber seine Unstrengungen waren vergeblich, und er erlitt, während er unter dem Feuer der feindlichen Front stand, namhaften Berlust, da eine am andern Ufer besindsliche Batterie ihn nachdrücklich im Rücken beschoß.

Auch Davousts Angriffe scheiterten. Napoleon, mißmuthig über die sehlgeschlagenen Angriffe, ließ um 6 Uhr Abends in 3 Batterien 36 Iwölfpfünder auffahren, um eine Bresche in die Mauer zu legen; doch da lettere viel zu start war, so mußte auch dieser Bersuch bald eingestellt werden. Jest wurden die Mauerthürme und die Stadt mit Granaten beworfen, die an vielen Orten zundeten. Das Feuer griff bald um sich, weil die Häuser großentheils von Holz erbaut waren, und das brennende Smolenst beleuchtete mit einbrechender Nacht das Schlachtseld, auf welchem 20,000 Franzosen lagen. Die Kanonade währte bis 11 Uhr fort.

Barclay's Absicht war erreicht; er hatte die feindliche Armee um ein Bedentendes geschwächt, während er selbst kaum 6000 Mann verloren, die er durch herbeigezogene Verstärfungen reichlich ersegen konnte. Der Besit der zu zwei Drittheil eingeäscherten Stadt konnte ihm zu nichts mehr dienen, also zog er in der Nacht zum 18ten die sie vertheidigende Besatung in möglichster Stille aus dem biesseitigen Stadttheil zurud.

Ein Uhr war's nach Mitternacht, als General Korff, ber bie Rachbut ber Abziehenben bilbete, bie Bruden überschritt, hierauf anzundete und zerftorte.

Mit anbrechender Morgenröthe bemerkten die französischen Bedetten, daß die Wälle geräumt wären. Borposten rückten vor, und als sich kein Widerstand zeigte, drangen sie ungehindert in die von Trümmern überschüttete, mit Leichen und Sterbenden angefüllte noch brennende Stadt. Sie fanden 200 Kanonen und Mörser. Wenige Einwohner, Greise und Frauen, die sich auf der Flucht verspätet, hatten in Kirchen ein Asyl gesucht; sämmtliche Magazine waren geleert und verwüstet; alles öde. Eine traurige Eroberung! Man konnte sich des Feuers erst am folgenden Tag bemeistern. Napoleon ließ jedoch ungesäumt an neuen Brücken bauen und die alten herrichten; auch wurde am 18ten der Versuch gemacht, den in Folge der großen Dürre an einigen Stellen durchwaddaren Onieper mit Cavalerie zu überschreiten, und Anstalt ward getrossen, die russische Armee ans der senseitigen Vorstadt zu vertreiben. Man beschoß sich den ganzen Tag über; endlich gelang es einer Division (Württemberger) eine Furth zu passiren und sich am andern User festzusen; Barclay zündete aber gegen Abend des 18. August

ver Bags vorher bereits Bagrathion beseth hatte. Die um 10 Uhr abmarschirende zweite Colonne unter Tuge verfet hatte. Die um 10 Uhr abmarschirende zweite Tolonne unter Doctoroff, die um 7 Uhr ausbrach, bis Stabna, wo sich diese rechts zu wenden hatte, um über Sicolino, Prudichecz bei Solowiewa die Straße zu erreichen, welche Tags vorher bereits Bagrathion beseth hatte. Die um 10 Uhr abmarschirende zweite Colonne unter Tutschoff I. nahm ihren Weg über Krashotstino, Gorbunowo, Jucobo auf Lubino. Korss mußte inzwischen noch bis zum 19ten mit starfer Rachhut die Petersburger Vorstadt von Smolenss beseth halten.

Um 19ten Morgens maren die Bruden über ben Onieper fertig, und Nep in erfter, Murat in zweiter Linie erstiegen die jenseitigen Soben zwischen ber Vetersburger und Mostauer Strafe, beren erftere Groudy, Die andere Mürat verfolgte. Es galt, die Absicht Barclay's zu ermitteln, und wohin er fich zurudgezogen. Junot, ber eben in die Linie rudte, mußte am linken Ufer nach Prudstichewo eilen und bort eine Brude ichlagen, um von ba aus möglicherweise ben Ruffen in den Ruden zu tommen. Napoleon felbst blieb aber in Smolenof und verfaumte einen der gunftigsten Momente, welcher sich nun darbot, die Ruffen in nachtheiliger Stellung zu überfallen. Denn ber Abmarfch ihrer Armee auf ber Petersburger Strafe, besonders ber erften Abtheilung, ging nicht fo rasch von Statten, als nothig war. Ihre Colonnen batten auf ben oben erwähnten Begen rechts felbein zum Rudzug auf die Mostauer Strafe burch Bald und Moraft noch feine große Strede zurudgelegt, als Korff mit ber fie bedenden Nachhut por bem ihn brangenden Feind gegen Tichotfina jurudwich. Doch mochte Rey, führerlos, weil in ben Dörfern auch nicht eine einzige lebende Seele anzutreffen war, es nicht wagen, sich zu weit zu entfernen; Korff entrann ihm. Barclay hatte die feindlichen Bewegungen auf einer Anbobe bei Gedeowo befichtigt und schleunigst vom 2ten Armeecorps ben legten Divisionen unter Bring Eugen von Burttemberg ben Befehl ertheilt, fich bermarts zu verfügen und am genannten Ort Stellung zu nehmen. Nep mandte fich gegen diefen Poften, fand aber unerwartet einen heftigen Widerstand. Es gelang dem Pringen, jenen mehrere Stunden aufzuhalten, wodurch die marschirenden ruffischen Colonnen Beit erbielten, fic binter ben fectenden Truppen wegzuziehen und den nöthigen Borfprung ju gewinnen.

## Treffen bei Lubino am 19. August.

Ney glaubte aus dem heftigen Widerstand, der ihm entgegengesest wurde, schließen zu können, daß er auf die äußerste Arrieregarde eines Armeecorps gerathen wäre, welches sich opfern sollte, um diesem Zeit zu verschaffen, das lange Desilé seiner Colonne zu hinterlegen. Er zog sich beshalb nach rechts zum Straganstuß hinab, um längs der Moskauer Straße vorzudringen und dem Feind über Walutina Gora in die Flanke zu fallen. Aber er verlor hiebei viel Zeit, und als er aus dem Wald hervorkam, sah er ein russisches Corps in

<sup>\*</sup> Barclay vermied die von Smolenst dirett nach Mostau führende Straße zuvorderft, weil fie auf einer Strede von 8 Werft nahe am Onieper hinzog und Napoleon vom linken Ufer aus die Armee mittels Artillerie sehr beunruhigen konnte.

Schlachtordnung vor fich fteben. Die Borbut ber 2ten Colonne (4000 Mann nebft 12 Geschügen) unter Tutichtoff III. batte über Rochava auf Nebenwegen bie heerstraße erreicht und rechts in ber Richtung nach Smolenst eine geeignete Stelle befest, um der unter Tutschfoff I. nachfolgenden Sauptcolonne Beit gu gewähren, die Strafe zu gewinnen. Diefe traf alsbalb ein und marfcbirte in Kolge bes eröffneten Gefechtes vor Lubino auf. Nev batte baffelbe mit Nachbrud begonnen: Mürat, Gudin vereinten ihre Anstrengungen mit ibm; Tutschloff gog fich hinter ben Stragan gurud und brach bie Brude ab; man fanonirte fic. Aber ruffifcher Seite langten immer mehr Berftarfungen an; es erfolgte ein beftiges Treffen, welches bis fpat bes Abends bauerte und feine andere Wirfung als einen bedeutenden Berluft auf beiben Seiten zur Folge batte. Die Ruffen verloren gegen 5000, die Frangosen gegen 7000 Mann Tobte und Bermundete. Unter ben Tobten befand fich ber Divisionar Gubin, wogegen Tutschfoff III. schwer verwundet in frangofische Gefangenschaft gerieth. Junot war bei ber gangen Affaire mußiger Buschauer geblieben. Nachbem ihn ein Detaschement Rofaden ben gangen Bormittag beschäftigt und er endlich ben Onieper überschritten, weigerte er sich, angeblich, weil 200 Schritt vor feiner Front ein sinkender Doraft mare, ben gegen ibn vorrudenden Reind anzugreifen. Darob maren Nep und Mürat genöthigt, auch nach rechts zu operiren, wodurch ihre Rrafte getheilt wurden. Die Unthätigfeit Junots wird von den Frangofen einem Anfall von Beiftedzerruttung beigemeffen, die fich bereits offenbarte und ihn auch nachber ins Grab brachte.

Barclay be Tolly nahm mit feinem heere bei Dorogobusz Stellung; Napoleon, auf deffen Gemuthöstimmung Unzufriedenheit einen lähmenden Einfluß ausübte, hielt in Smolenof Kriegsrath, ob man die Berfolgung der russischen Armee fortsegen solle; allein es hing nicht mehr von seiner Willfur ab, einen Stillstand der Kriegsoperationen eintreten zu lassen, er mußte Alles auf den Gewinn einer großen Schlacht segen und sich entschließen, noch weiter zu marschiren.

Die französische Armee überschritt am 22. August ben Onieper bei Solowiewo und erreichte am 24ten Dorogobusz. Barclay zog sich von da am 25ten wieder zurück, erreichte am 27ten Wiasma, am 29ten Zarewozaimicze, wo er eine Schlacht anzunehmen Anstalt traf, da das dortige Terrain hiezu vorzüglich geeignet war. Napoleon folgte dem Feinde in 3 Colonnen nach. Aber der Borfaß Barclay's kam nicht zur Ausführung, da unerwartet vom Kaiser Alexander der Befehl eintraf: daß dem Fürsten Kutusof der Oberbefehl über alle Armeen übertragen worden sei. Unzufriedenheit des Bolkes über Barclay's Zögerungssystem hatte diese Beränderung im Commando hervorgerusen.

Kutusof traf auch alsbald ein, war jedoch nicht der Ansicht, den Feind zu erwarten, wo Barclay beabsichtigte, sondern beschloß, eine bereits recognoscirte Stellung bei Borodino, wohin auch die von General Miloradowitsch befehligten Reserven und Milizen von Moskau instradirt wurden, hiezu zu wählen. Die russische Armee erreichte dieselbe am 3. September. Napoleon folgte ihr und kam am 2. September in der Gegend von Gsatsf an. Aber die Schwierigkeiten der Armeeverwaltung nahmen immer mehr zu. Bon Smolensk an kam man nur mehr durch verheerte Landstriche; alle Ortschaften waren von den Bewohnern verlassen, die Bertheilung von Lebensmitteln hatte völlig ausgehört, die Franzosen

lebten Tag für Tag von dem, was die Plünderung fern gelegener Orte einbrachte, und von ihren gefallenen Pferden. Gsatst hatten die Russen angezünsdet, als sie es verließen; \* ein Franzose, der in dieser Stadt etablirt gewesen, war zurückgeblieben, und durch ihn ersuhr Napoleon, daß Kutusof nun Obersbesehlshaber wäre, daß dieser beträchtliche Berstärtungen erhalten, wodurch dessen Armee auf 130,000 Mann gebracht worden; daß er 600 Geschüße mit sich führe und daß Redouten, Batterien bei Borodino, 10 Stunden von Gsatst, errichtet würden. Also noch 2 Tagesmärsche und die große Kriegsfrage sollte endlich zur Lösung kommen! Napoleon ließ die Armee ausruhen, die Munitionsvorräthe untersuchen, die Truppen zusammenholen und den Bestand der Mannschaften und Pferde erheben. Es ergab sich, daß sie am 2. September an Infanterie 103,000 Mann, an Cavalerie 31,000 Mann und Pferde, zusammen 134,000 Mann, start war, (wonach sie seit dem 14. August sierer Ansunft dei Smolenss 39,000 Mann eingebüst hatte). Die Zahl der Geschüße belies sich auf 587 Stücke. Der Ausbruch der Armee erfolgte am 4. September.

## Schlacht bei Porodino \*\* oder von der Moskowa ben 7. September 1812.

Siebenundzwanzig Stunden von Moskau herwärts erreicht die Hauptstraße bei Borodino die Kolozka, ein kleines Flüßchen mit steilen Ufern. Dieses fließt geraume Zeit rechts an der Straße hin, durchschneidet letzere alsbann in schiefer Richtung und fällt hierauf, nachdem es wieder einen Lauf von etwa 1000 Ruthen hinterlegt, in die Moskowa. Ueber dem Flüßchen erhebt sich das Terrain gleich einem Amphitheater, welches von Hohlwegen durchfurcht und von dichtem Gehölz bedeckt ist, wodurch der Zugang sehr erschwert wird und die ganze Landschaft ein dusteres Gepräge erhält. Da war's, wo sich die Russen verschanzt hatten.

Am 5. September 4 11hr Abends stieß Murat auf ein Detaschement Ruffen, bas sich folgenden Tags gegen Borodino zurückzog. Am 5ten gegen Mittag geswahrte er beim Borrücken einen Theil der russischen Schlachtordnung, der zwischen ber Kolozka und einer Redoute (a) \*\*\* bis zum Bald sich aufgestellt hatte. Mürat überschritt sogleich die Kolozka und nahm mit seiner Cavalerie und einer Division des ersten Armeecorps vor dem Feind Position; bald kam der Bicekönig von Italien auf der Straße nachgerück, Poniatowski langte bei Jelnia auf der alten Straße von Smolensk an, und Napoleon beeilte sich, das Schlachtseld zu bessichtigen. Er erkannte aus der Truppenzahl, welche die Redoute umgab und die

<sup>\*</sup> Die russischen Schriftfteller behaupten bagegen, erft bie Franzosen hatten bas Städtchen angezündet. Die Schuld ber schauberhaften Berwustung ber Landstrede, burch welche sich ber Krieg wälzte, wird von jeder Partei ber andern zur Laft gelegt.

gelegt.

\*\* Die Ruffen gaben ihr ben Namen: Die Schlacht von Borodino; Napoleon benannte sie von der Mostowa.

<sup>\*\*\*</sup> Gortschakow war beauftragt, bieses vorgeschobene geschlossene Werk, das von der eigentlichen russischen Stellung 3000 Schritte entfernt war, mit 12 Batail-lonen und 36 Escadronen zu vertheidigen. Die Stellung seiner Truppen war mit dem rechten Flügel an der Rolozka, mit der Mitte hinter der Redoute, mit dem linken Flügel gegen den Wald genommen.

feine Marschlinie bedrobte, aus ben Bajonnet-Reihen in ber Ferne: daß Murat bem äußerften linten Alugel ber Ruffen gegenüberstand, daß beren rechter Alugel fich bis zur Mostowa ausbehne, ihr Centrum fich auf die Sugel ftuse, die Borodino beherrschen, und daß Kutusofs Absicht sei, die französische Armee por einer Kront von Batterien vorbeidefiliren ju laffen. Er befahl Murat und bem Fürsten Poniatowefi, zu welchen noch 3 Divisionen bes Corps von Davoust bingugefügt murben, bas ruffifche Corps anzugreifen und bie Reboute von Sche wardino wegzunehmen. Es erfolgte ein heißer Kampf. Bahrend bie frangofische Reiterei fich mit ben ruffischen Curaffieren in beftigen Chargen berumtummelte. und Poniatowsti über Jelnia ber ben linten Flügel biefer feindlichen Stellung angriff, ward bie Redoute mehremal erobert und verloren; endlich besetzten fie bie Frangofen und Schemarbino wurde weggenommen. Roch eilte Bagrathiou mit einer bebentenben Berftarfung berbei, um ben verlorenen Poften wieber gu erobern; das Befecht mabrte bis 10 Uhr Abends, allein alle Aufopferung blieb vergebens und die ruffischen Truppen mußten fich zurudziehen. Diefes Treffen toftete auf feber Seite einigen Taufend Solbaten bas Leben. Gefangene wurden nicht gemacht.

Mit Anbruch bes folgenden Tages recognoscirte Napoleon bie Soben, wobin fich am vorigen Tage die geschlagenen Bataillone zurückgezogen, und den Lauf der Rologfa. Bon ben Parapets ber eingenommenen Redoute berab überblickte er rechts, fo weit bas Muge reichte, nichts als Balb; nur ein Streifen jener lichtung, wo bie alte Strafe nach Moschaist bindurchführt, unterbrach bie weite Walbfläche. In gerader Richtung, etwa 3000 Schritt fern, waren 3 Schangen (b), die ben Rand bes Balbes mit bem fteilen Ufer bes Semenoffa-Baches verbanben. Einige hundert Schritte weiter zurud fab man die Schanzen (c) (Bagrathions - Schanzen genannt) und rauchende Trummer bes Dorfes Semenofstoi. bas niedergebrannt worben war, um einer bort etablirten offenen Batterie Spiels raum zu gemahren; links auf ber Spige eines hügels befand fich ein ftarkes bastionnirtes Werf (d) (bie Rajewsty's-Schanze genannt, vor dem rechten Flügel bes Corps biefes Generals). Begab man fich zur Woina binab, nabe bei Borodino, fo fah man geradeaus auf ber Chauffee nach Gorfi und links mehrere Erbschanzen (e) mit Ranonen besetzt. General Barclay commandirte bie erfte Armee und unter ihm die Generale Baggohofwut und Ofterman die zwei Corps bes rechten Klügels, welcher fich von Gorfi bis jur Mostowa erftredte. Zwischen Gorti und Semenofetoi befanden fich bie Corps von Doctoroff und Rajewsty; zwischen Semenofstoi und bem Wald bas Corps Borosbins, und jenseits beffelben ließ Kutusof in Folge des Bordringens Poniatowski's bei Uschiza das Corps von Tutschfoff nebft einer Grenadierdivision Stellung nehmen. Fürft Bagrathion befehligte ben linken Flügel. Eine Reserve unter ben Generalen Depreradomitsch und Lawrof, aus ben Garben und einer Curaffierbivifion bestehend, fand binter Aniastowo. Borpoften und Rofaden-Pults befanden fich überall zerftrent im Bald, in ben Soblwegen ber Semenoffa und Boina. Napoleon, ber zu feiner Recognoscirung ben gangen Tag bes Gten verwandte, fand bie Stellungen ber Ruffen trefflich gemablt, doch ichien ihm das Schlachtfeld eine verwundbare Stelle ju bieten. Der linke Rlugel und bas Centrum ber Ruffen ftand eingeschloffen von ben zwei Strafen (von Smolenet), die fich zwei Stunden oberhalb Borobine vereinigen. Wenn nun die Sauptmacht ber Frangofen, fich schwenkend um ihren

linken Flügel, ber Borodino als Stützpunkt festhalten mußte, in jenen Zwischenraum vordrang; wenn man Bagrathion im ersten Aulauf überwältigte, so mochte
es gelingen, ber russischen Armee am Punkt der Bereinigung beider Straßen zuvorzukommen, sie zwischen die Kolozka und Moskowa hineinzudrängen und ihr dadurch eine entscheidende Riederlage beizudringen. Das war der Plan Rapoleons, aber er kam nicht zur Ausführung. \*

Napoleon verwandte den Reft bes Tages, um über bie Rologfa Bruden zu folgen, Gegenbatterien zu errichten und bie außerfte Linke zu verschanzen; zur Aufftellung ber Schlachtlinie wartete er ben Einbruch ber Nacht ab, um feinen Man bem ruffischen Feldberrn zu verhehlen. Dort fand indeg eine religiöse Feier fatt, indem man die aus Smolensk gerettete Statue der hl. Jungfrau Maria in folenner Prozession zur Begeisterung ber Rrieger burch bas Lager trug. Babrenb bierauf bei warmendem Feuer die Ruffen in ihren Bivouate ruhten und reichliche Rabrung ju fich nahmen, mußten die Frangofen ihre Bewegung nach ben angewiesenen Stellungen antreten, und burchbrachten die falte feuchte Berbstnacht unter dem Gewehr, ohne Feuer und bei sparfamen Biffen, die den hunger faum fillen fonnten. Tropbem waren fie voll hingebung und begrüßten ben Sonnenichein bes anbrechenden Tages mit freudigem Schlachtruf. Ihre Stellung mar folgende: Rechter Flügel, Poniatoweli 5000 Mann Infanterie nebft etwa 1000 Pferden, auf ber alten Strafe gegen Ufchiza; linker Flügel, Prinz Eugen auf dem linten Ufer der Kologfa, verftärft mit 2 Divisionen des erften Corps und der Cavalerie von Grouchy; im Centrum: in erfter Linie Davouft (2 Dis visionen) und Rey, gebedt burch zwei ben feindlichen Schanzen gegenüberftebenbe Batterien von 84 Geschützen; in zweiter Linie Mürat und Junot; in britter Linie links der Redoute die junge Garde, und hinter der Redoute die alte Garde unter Lefebore, Mortier und Bessieres im Varabeanzug.

Die Nacht hatte Napoleon bei Waluewa in seinem Zelt zugebracht, umgeben von einem Carré ber alten Garbe. Er erließ mit Tagesanbruch eine Proclamation an seine Urmee; \*\* gegen 6 Uhr gab die Batterie rechts am Wald, den Bagrathions-Schanzen gegenüber, das Schlachtsignal. Die Urtillerie des linken Flügels (24 Zwölfpfünder) bei Borodino folgte ihrem Beispiel, worauf auch die Batterie von Schewardino ihr Feuer eröffnete. Marschall Davoust ging inzwischen mit seinen 2 Divisionen (Campans und Desaix) längs dem Wald und in demsselben gegen die Bagrathions-Schanzen vor; 30 Geschüge begleiteten ihn, bestimmt,

<sup>\*</sup> Der Raifer selbst veränderte ihn. Seine frühere Entschloffenheit und Tenacität war dahin. Marschall Davoust erbot sich vergebens, mit seinem Corps auf der alten Straße vorzugehen und den Feind in Flanke und Rücken anzugreisen; aber Napoleon hielt beim Mangel einer nähern Kenntniß des Waldes das entscheidende Unternehmen für zu gefährlich, weil der Marschall im Wald auf Abwege gerathen und der in der Front angreisenden Armee entzogen werden dürfte. Indem er sofort das mehr offene Terrain zwischen der Kolozka und dem Wald zum Hauptziel wählte, entstand ein Frontal-Angriff auf die dichteste Stellung der Russen.

<sup>\*\*</sup> Soldaten! Da sind wir endlich am Ziel ber langersehnten Schlacht; ber Sieg hangt nur von Euch ab; er ist uns nöthig, er wird uns Uebersluß, gute Winterquartiere und schnelle Ruckehr in's Vaterland bringen. Seib tapfer, wie bei Austerlit, Friedland, Witebst und Smolenst; moge die späteste Nachwelt mit Stolz eures Verhaltens an diesem Tage gedenken; moge man von Euch sagen: "Er war bei ber großen Schlacht unter den Mauern von Moskau."

auf die linke Rlante berfelben ju wirten. Der Marich fonnte der Terrainbinder= niffe halber nur langfam avanciren. Endlich gelangte man in die Rabe ber feinblichen Bolition. Campans brach aus dem Balb bervor, paffirte ben freien Raum zwischen bem Gebolg und ben Schangen in rapider Schnelligfeit; er eroberte die Bobe, mard aber tobtlich verwundet und feine Truppen mußten gurudweichen. Duplain, Defair, Rapp übernahmen hintereinander biefes gefährliche Commando und hatten bas gleiche Schickfal; Davoust felbft fturzte von feinem Pferd, bas eine Ranonenkugel zusammenriß, und ward leicht verwundet. Endlich gelang es Ney, von anderer Seite bem heftigen Gefecht eine entscheibenbe Benbung abzugewinnen. Mit Silfe ber gangen zweiten Linie (Junot und Murat) forcirte er ben Ramenta-Bach, erfturmte bie Bobe, warf Bagrathion gurud und eroberte die feindliche Batterie, welche bislang und ununterbrochen ein morberifches Feuer gegen die fturmenden Frangofen unterhalten hatte, mabrend gleichzeitig die Truppen bes erften und britten Corps auf beiben Seiten ber Schangen vordrangen und diefe nahmen. Dieg gefchah um 8 Uhr Morgens. Rutufof befolog, alles aufzubieten, um fich biefer Schangen, an beren Befig bas Schidfal bes Tages gefnüpft ichien, wieber ju bemächtigen. Er ließ auf ben rudwartsliegenden Soben ein paar bundert Geschüge aufführen. Starte Colonnen Rufvolt. unterftugt von fcmerer Reiterei, fturmten beran. Die Schangen murben erobert und gingen wieder verloren; Burttemberger Reiterei und Fugvolf unter General Scheeler und Beuermann hielten fie befest. Die Ruffen fturmten wieder und wieder; aber Murat zwischen ben Batterien, bie ununterbrochen in die Reiben ber Ruffen mutbeten, mit machtigen Reitermaffen bervorbrechend, fturite fich mit Ilngeftum auf die Sturmenden; er gerieth biebei felbft mitten unter ben Reinb. und fonnte faum mehr herausgehauen werben; aber ber Impuls mar gegeben, bie Ruffen wichen, verfolgt von ben frangofischen und beutschen Regimentern. Rep, welcher die Divifion Friand und Latour-Maubourge Reiterei berbeigeholt, rudte jum Angriff ber Batterien bei Semenofefoi por; fachfische Curaffiere burchbrachen feindliche Carres; unter fürchterlichem Rugelregen und Kartatichen= feuer brangen die Divisionen Schritt für Schritt vorwärts; polnische und weftphälische Curaffiere, ben Weg babnent, festen über Graben und Bruftmebr. brangen in die Schangen, bieben die ruffischen Kanoniere nieber, eroberten bas Gefchug und behaupteten fich, bis die Infanterie (Razonts) fie abloste. Es wurben in biesem blutigen handgemenge ruffischer Seits die Generale Graf Woronjow, Kurft Gortschafow und ber Pring von Medlenburg fcmer verwundet Es fielen bintereinander die Generale Kurft Kantakufin, Tutichkoff IV. und ber tapfere Dberft Monachtin. Fürft Bagrathion, ber Befehlshaber bes 2ten Armeecorps, felbft wurde von einem Granatenftud getroffen und mußte bas Schlachtfelb verlaffen. \*

So verflossen 4 Stunden des heißesten Kampfes. Eilf Ilhr war vorüber, aber das Schlachtfeld noch keineswegs geöffnet. Die Russen verloren zwar Terzain, allein sie gingen in vollster Ordnung zurück, und man konnte wahrnehmen, daß Rutusof sein Centrum mit ganzen Colonnen frischer Truppen unterstüßte. Da er aus der Disposition Napoleons schließen konnte, daß der russische Flügel an der Moskowa unangegriffen bleiben würde, so zog er nicht nur gleich anfangs das

<sup>\*</sup> Er ftarb nach vier Tagen.



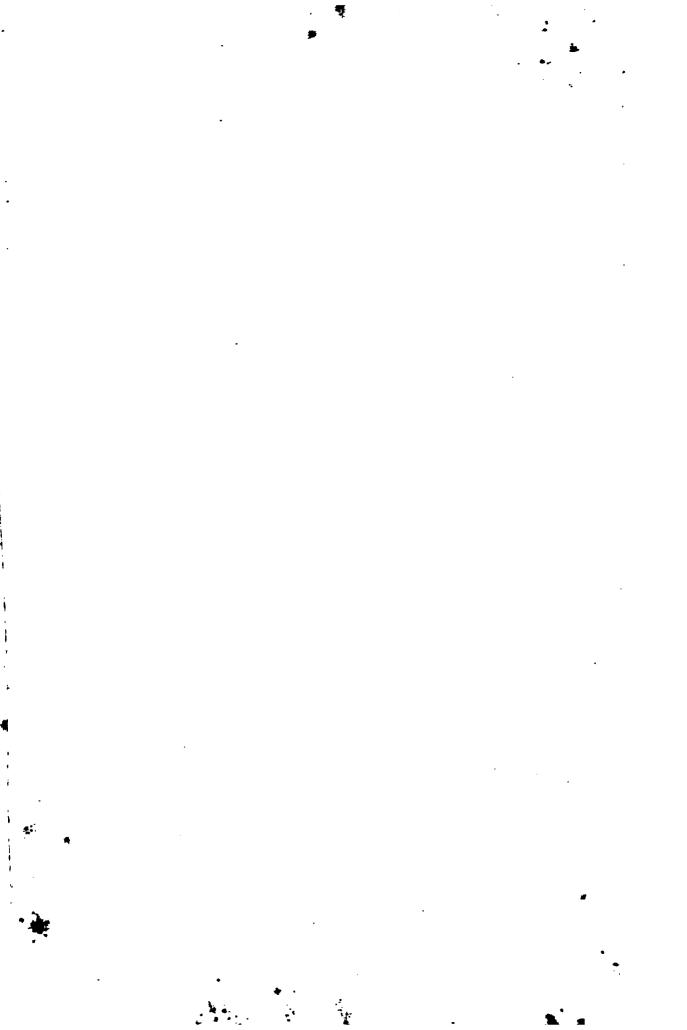

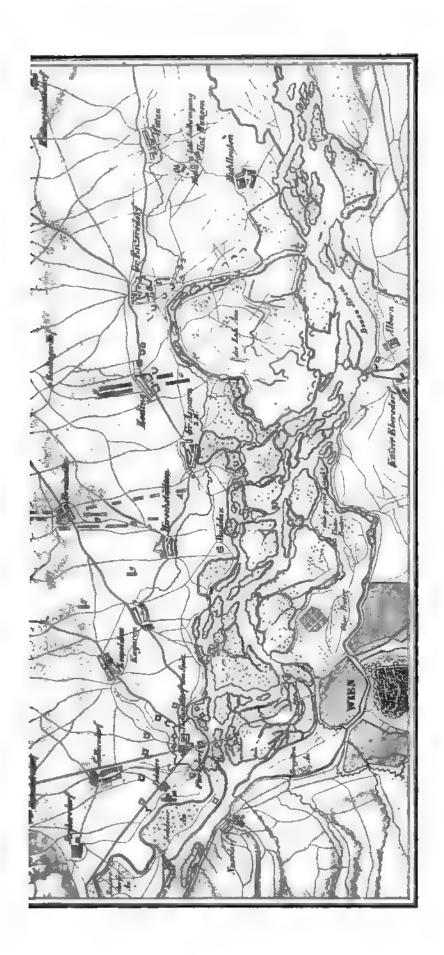

|   | · |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | 1 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
| • |   |   |   |   | · |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |



• -. . • . 



7 1



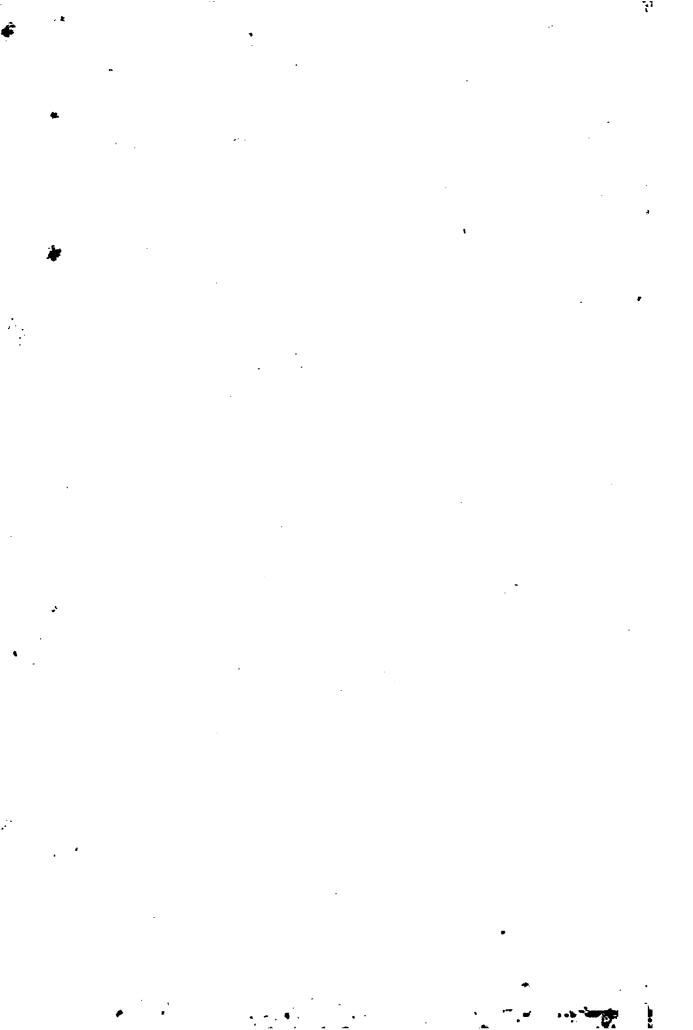



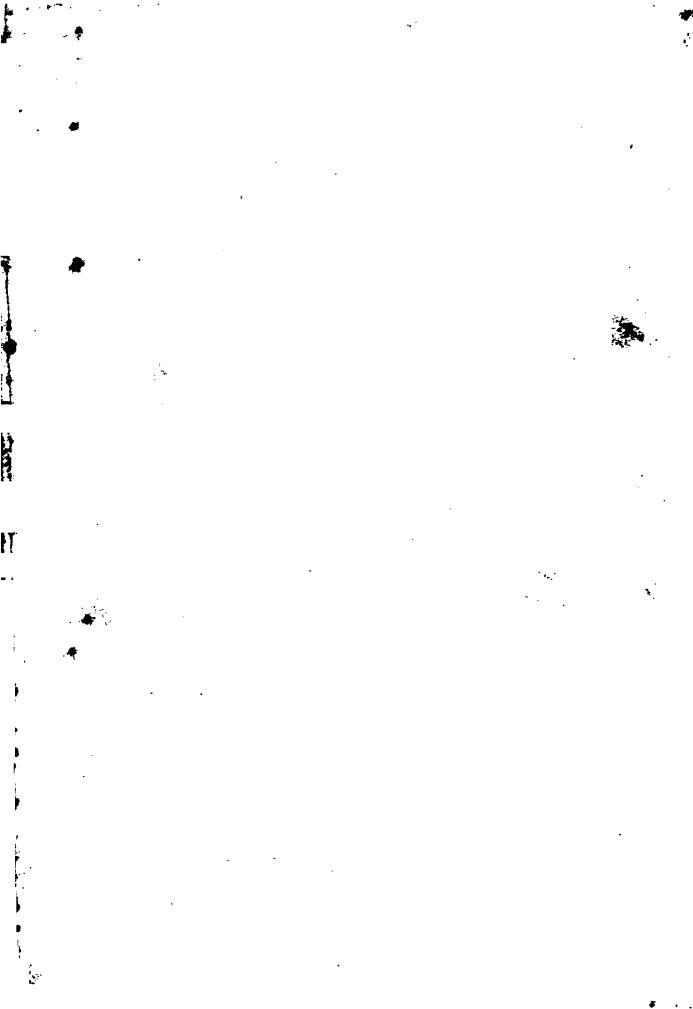



|   |   | • |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
| , |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • | • | • |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| · |   |   |   |   |
|   |   | , |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | · |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   | - |
|   |   |   |   | • |
|   | , |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
| · |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| · |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | - |



42,

- 1

. \*



·  $\mathcal{F}^{\prime}$ • : ... A. Maria



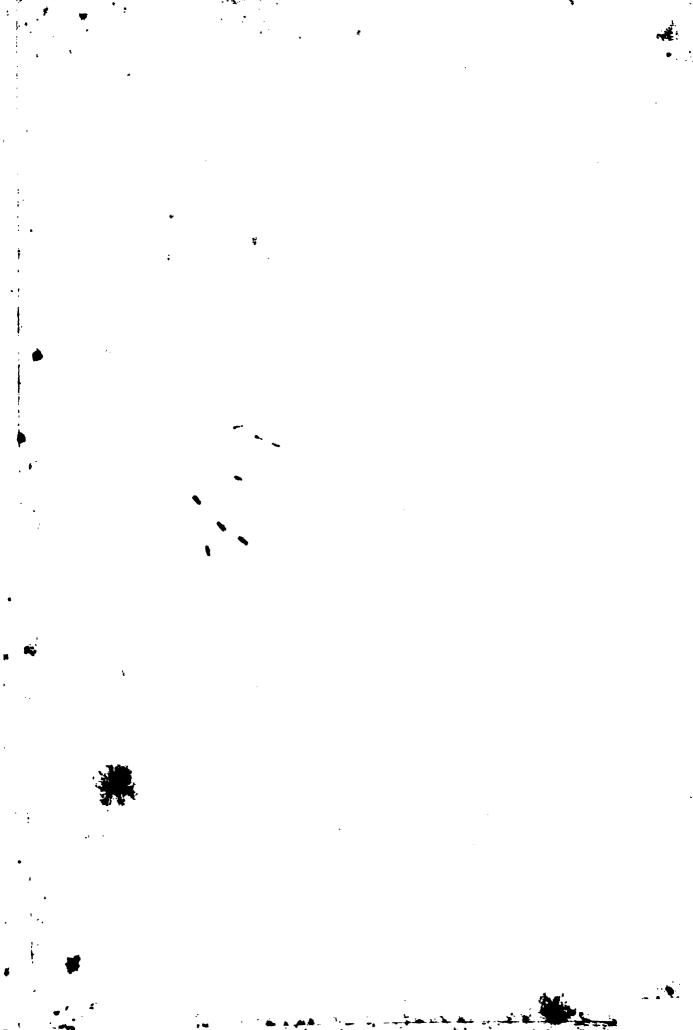

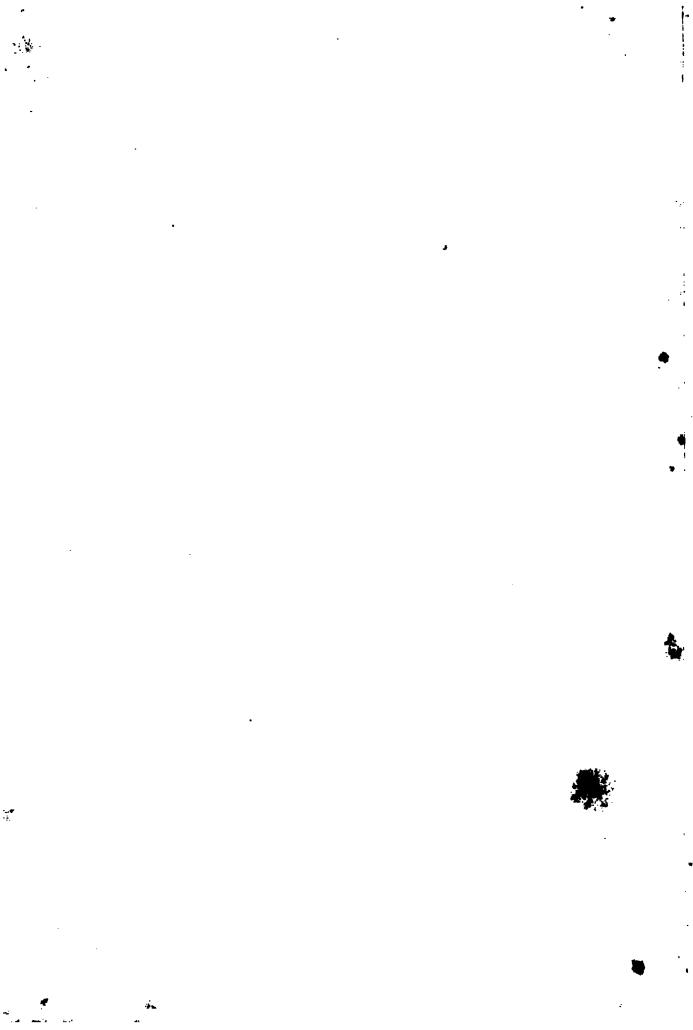

¥

.

. .

·

ē. A

with the first

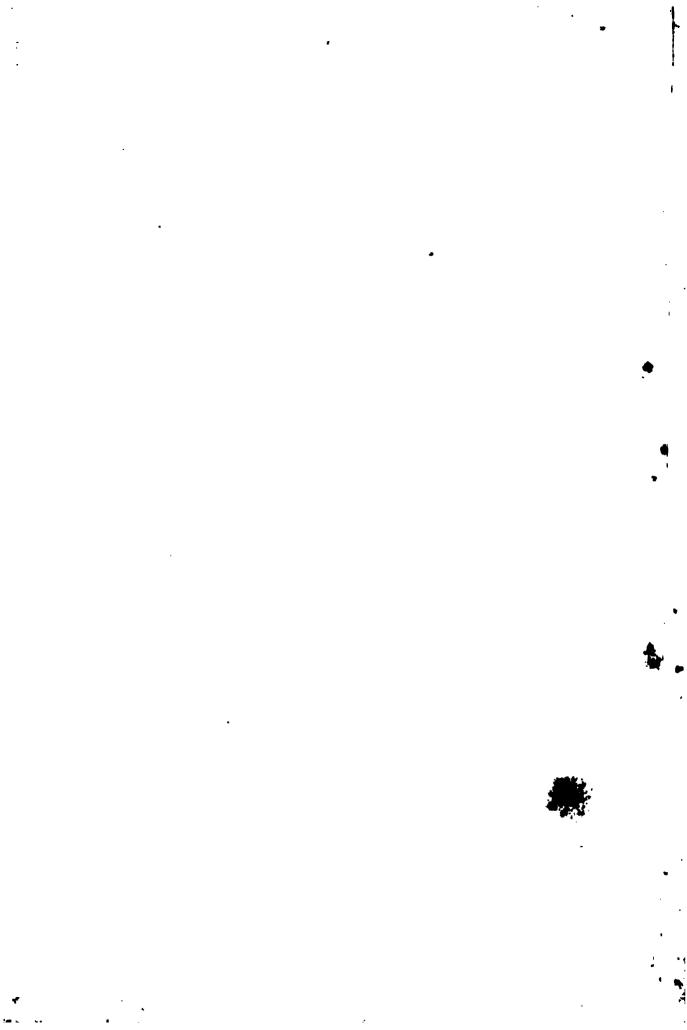

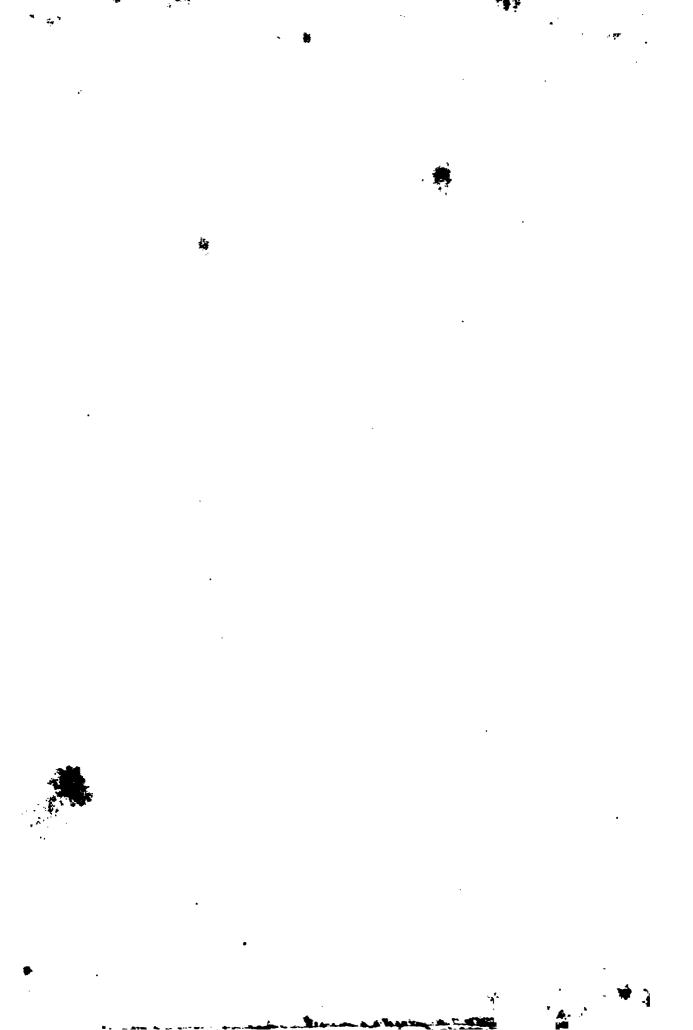

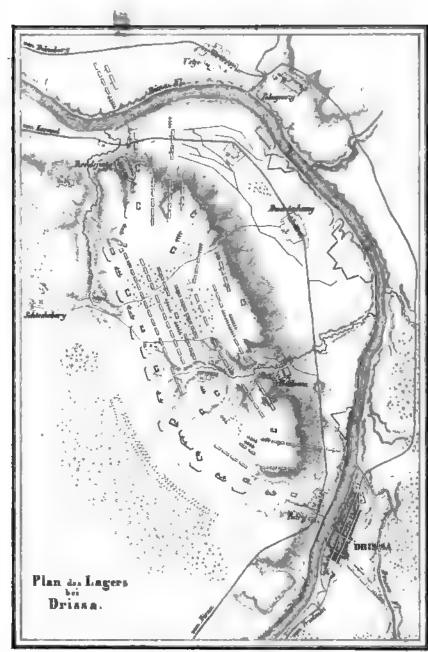





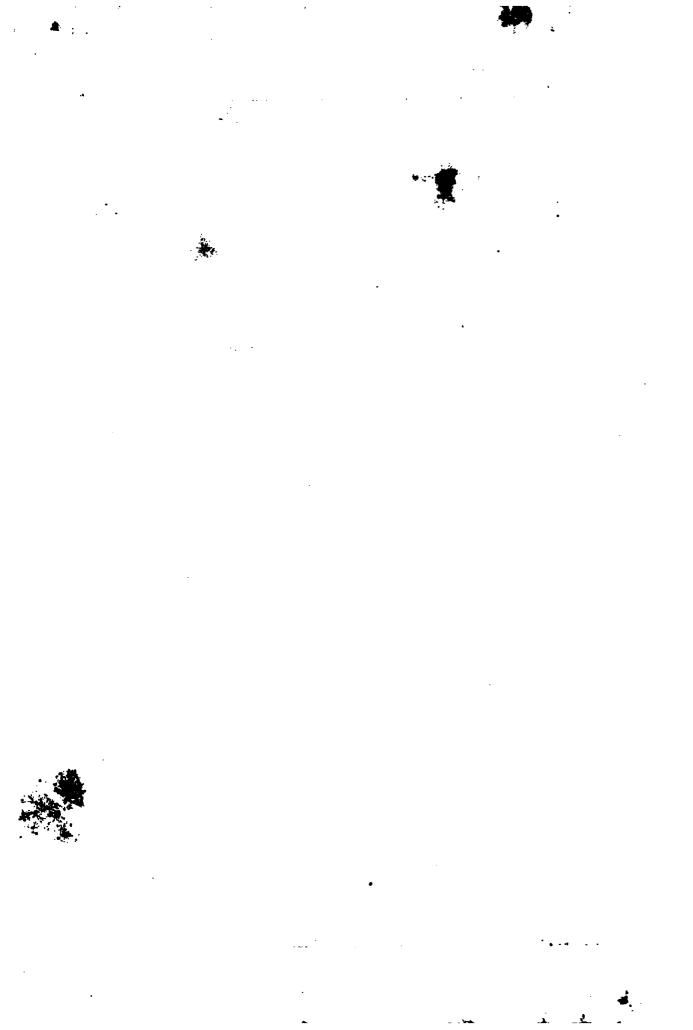







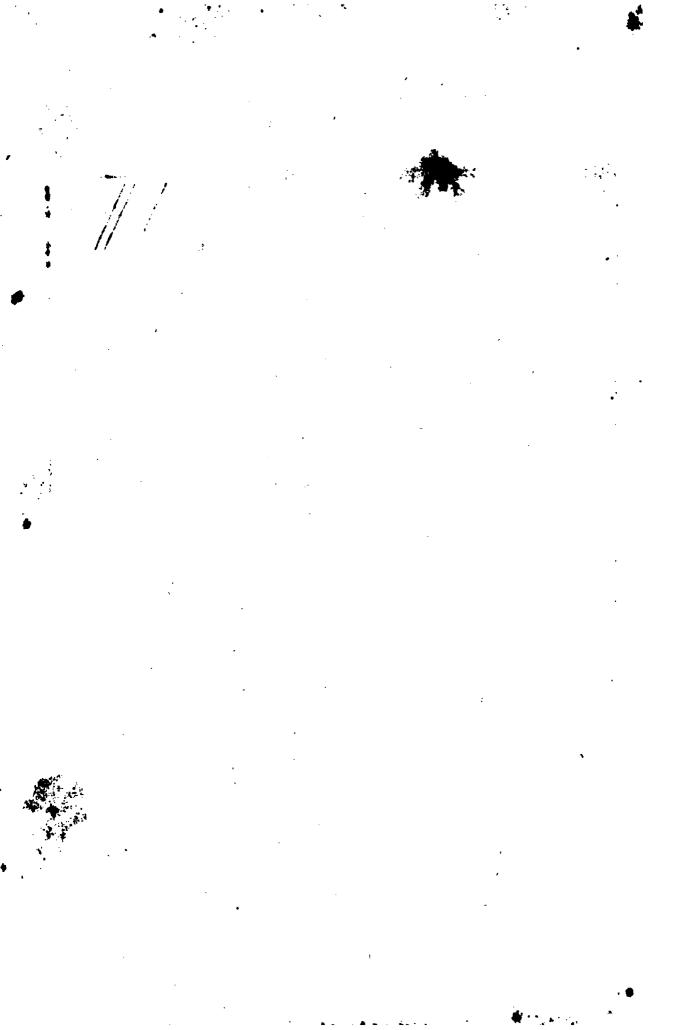



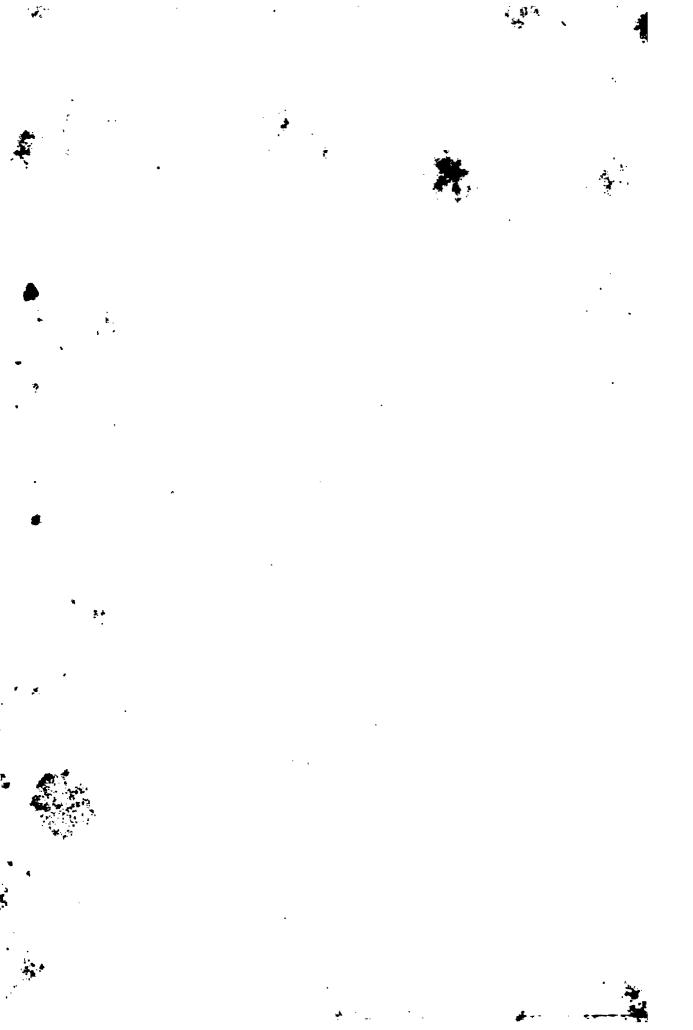



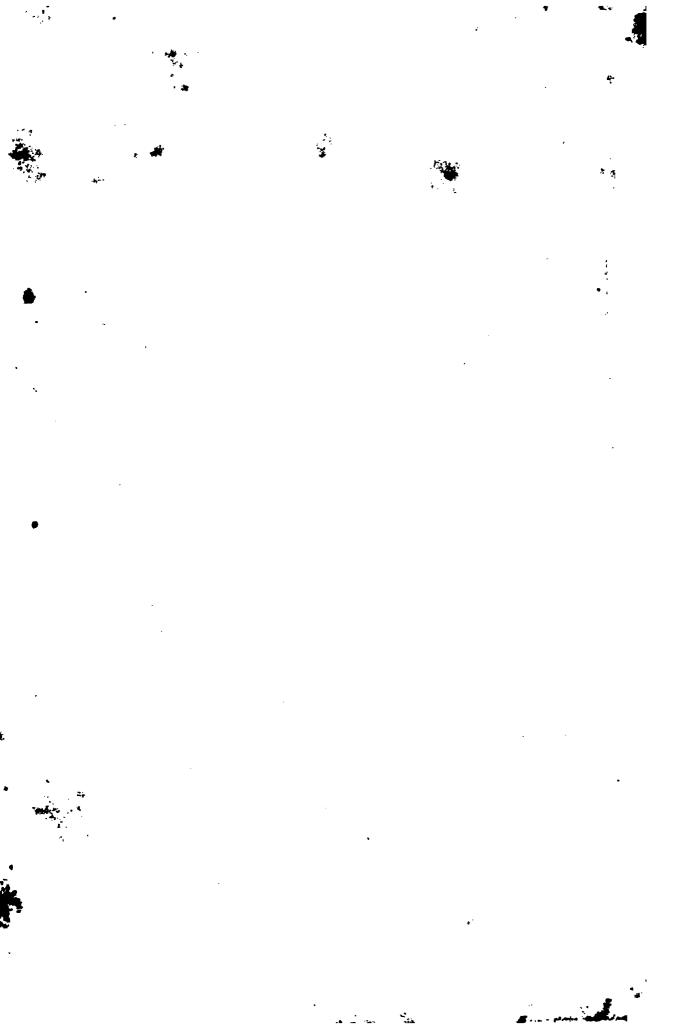

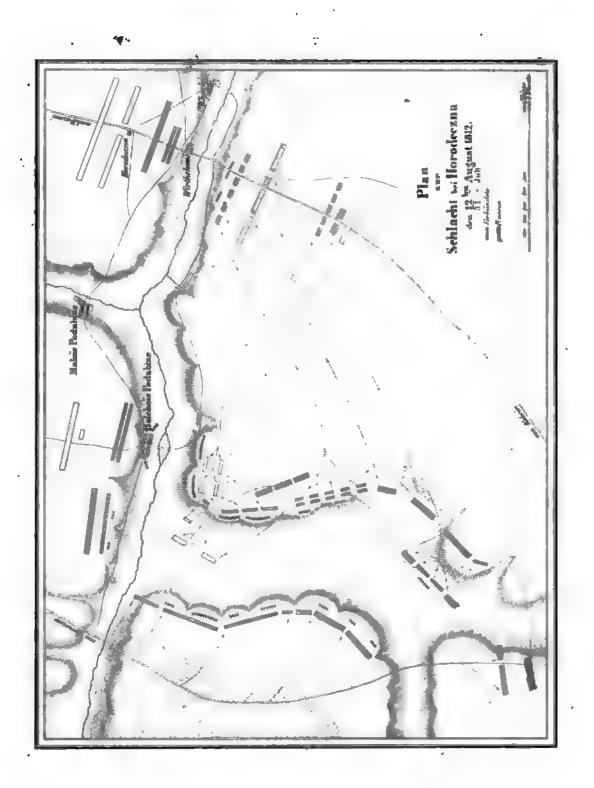

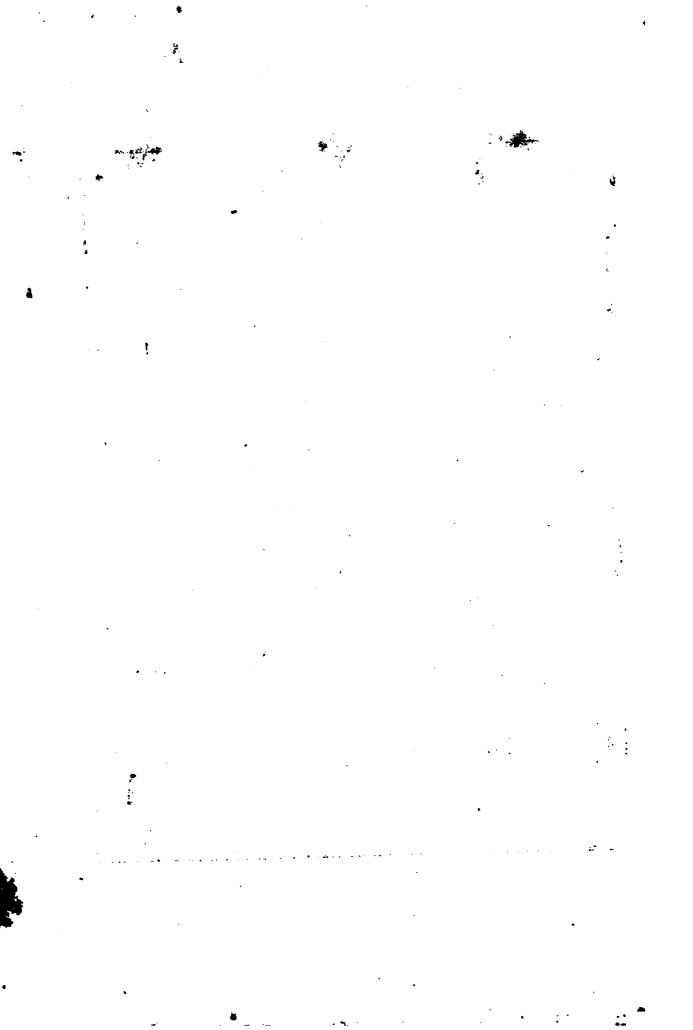



• • *i* . . , 

.

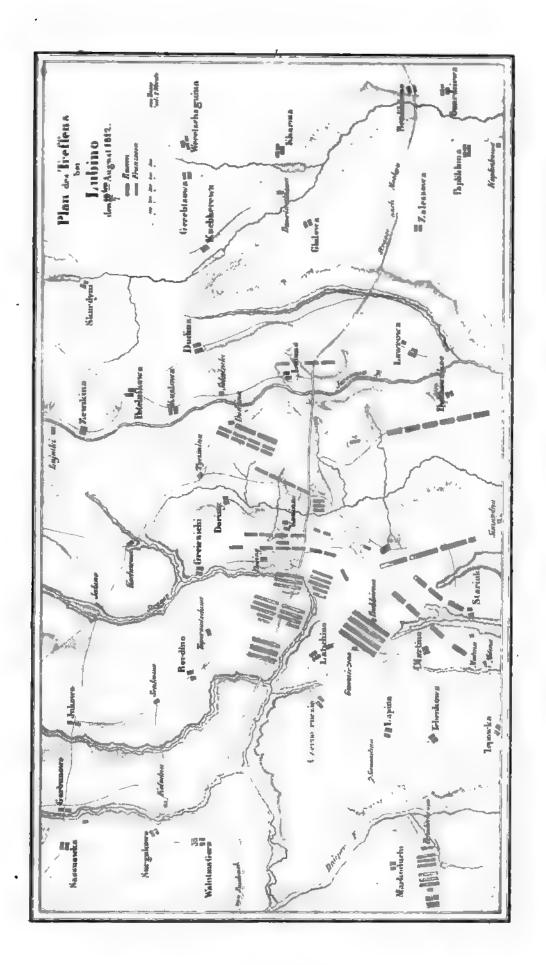

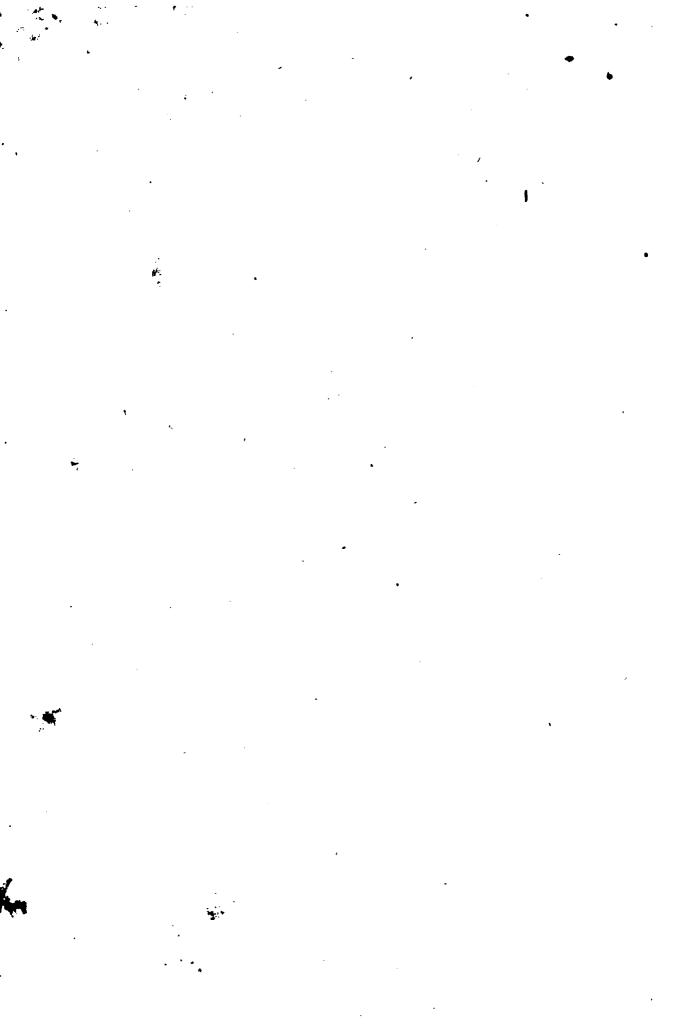

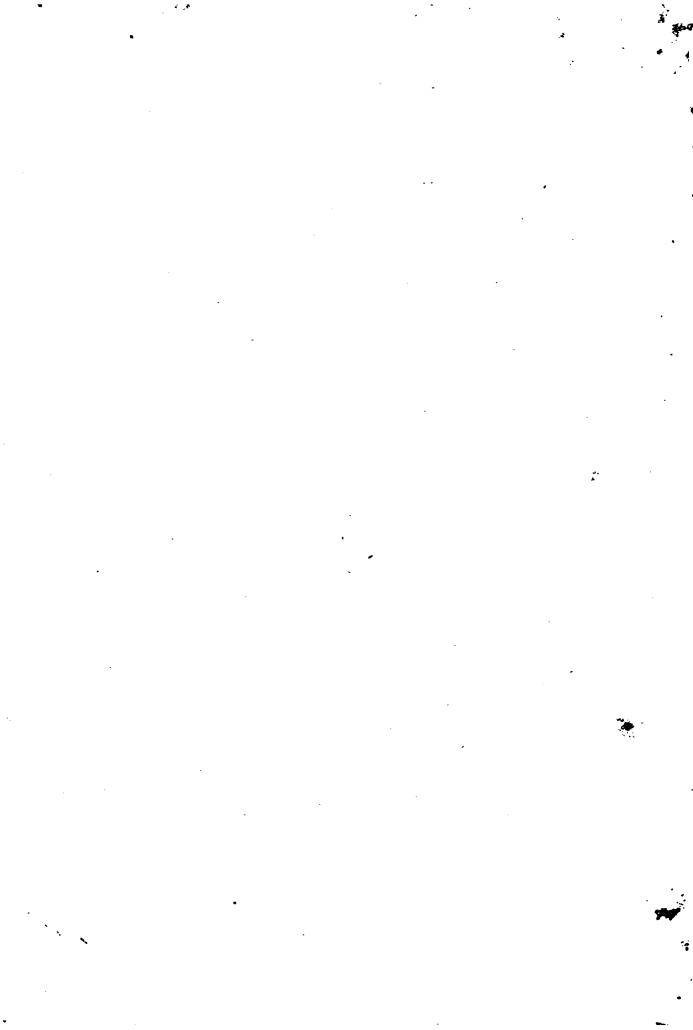

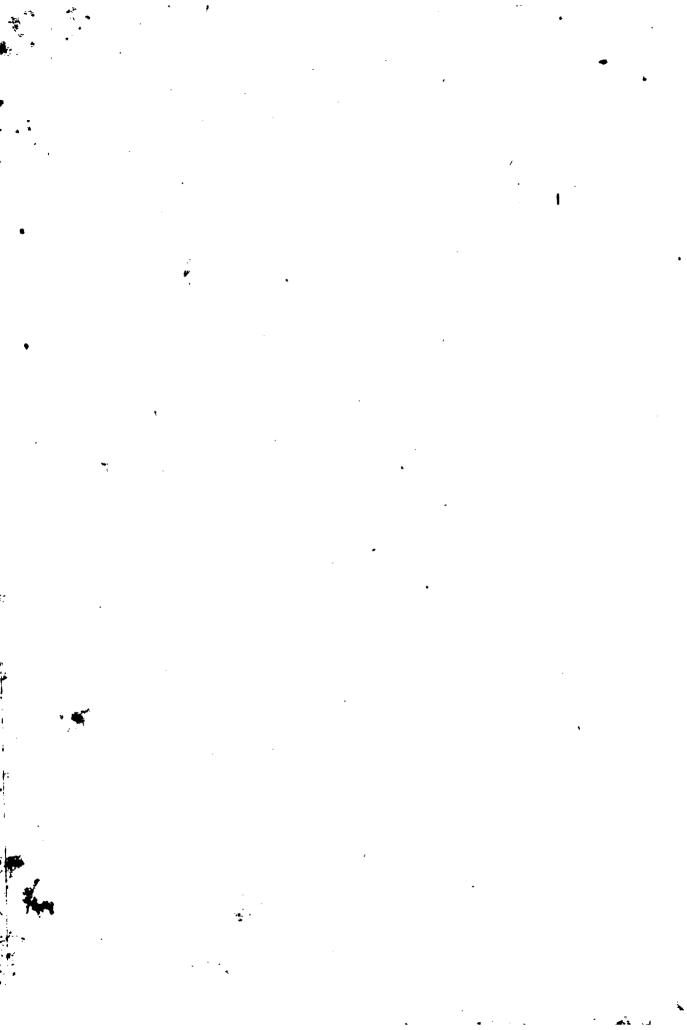

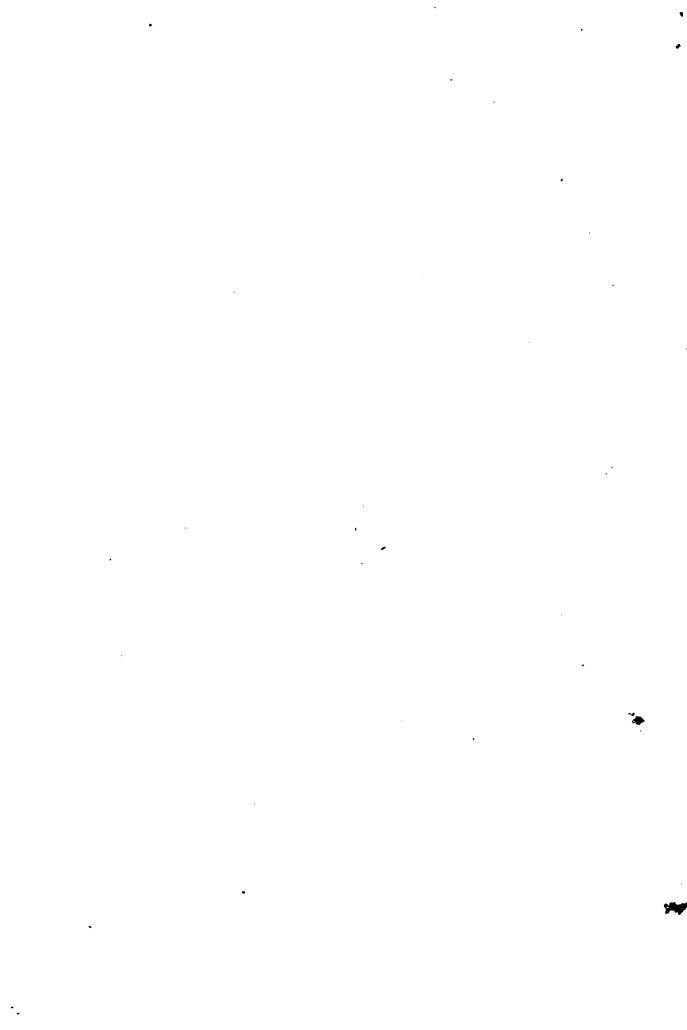

• . . • . 



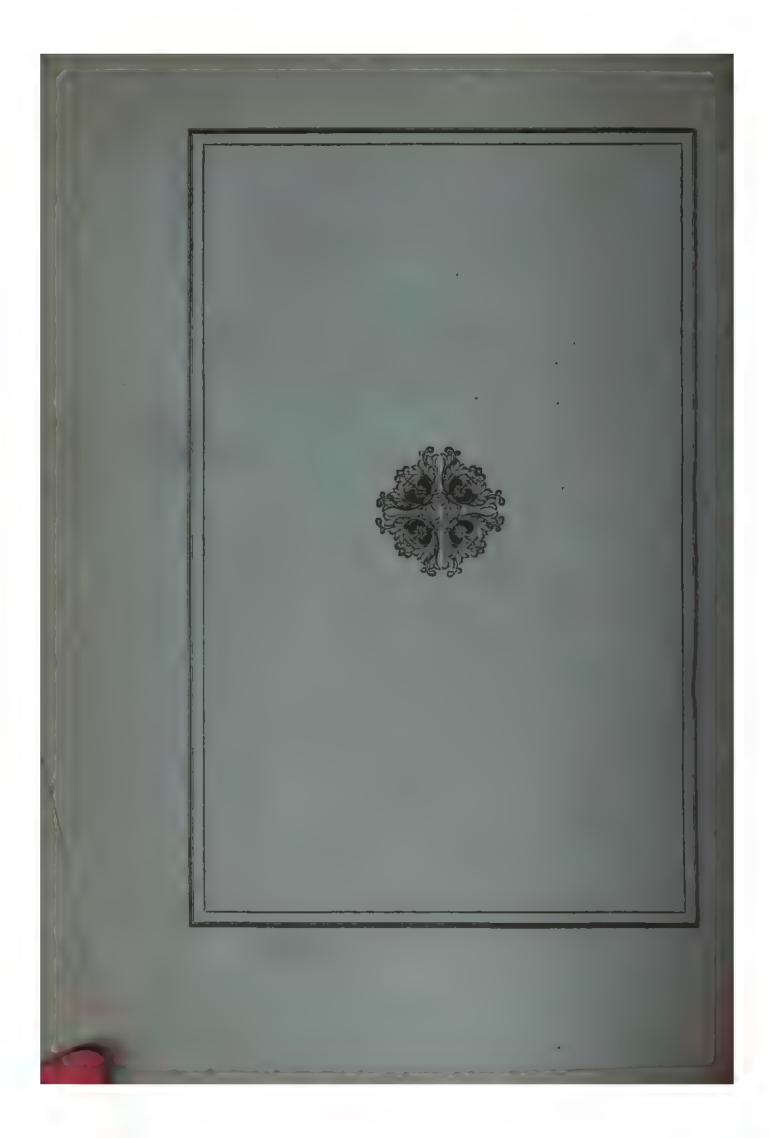



zur

# Geschichte der Kriege

von 1792 645 1815.

n o œ

3. E. Wörl.



IX. Lieferung.

Freiburg im Breisgau, Herder'sche Berlagshandlung. 1849.



2te Corps des Generals Baggohofwut, sondern später auch das 4te Corps des Generals Oftermann nach Jurudlassung von einigen Jägerbataillons, sowie die Reserven nach der Mitte. Ney ließ die Ankunft seindlichen Succurses sogleich dem Raiser melden und um Unterstützung bitten. Napoleon zögerte, berieth sich mit Berthier und entschied nichts. Damit verlor er einen der wichtigsten Momente der Schlacht unwiederbringlich. Mittlerweile übernahm Doctorof das Commando des russischen Centrums, es kanonirten sich die Gegner mit einer Hartnäckigkeit und einem mörderischen Erfolg, wie in der Kriegsgeschichte noch selten mag vorgesommen sein. Die beiden Armeen standen zu neuem Kampf bereit sich gegenüber; aber Napoleons Plan war demaskirt, seine Hossnung, durch ein überraschendes Mannöver den Gegner zu überwältigen, war vereitelt; der Sieg gehörte sest dem physisch Stärferen.

Auf bem rechten französsischen Flügel siel inzwischen nichts von Erheblichkeit vor. Poniatowski war viel zu schwach, um Etwas zu erwirken. Er hatte zwar Uschiza genommen, war aber von Tutschfoss II. wieder daraus vertrieben worden. In der Folge erhielt Lesterer Unterstügung, indem Autusof dem 2ten Corps des Generals Baggohoswut Beschl ertheilte, Tutschfoss Colonnen zu unterstügen. Jest konnte Poniatowski seinen Gegner noch viel weniger zum Rüczug nöthigen. Man beschoß sich gegenseitig aus grobem Geschüß, während mehrere Bataillone Schüßen unter dem Schuß der Gebüsche mit den russischen Jägern ein zweiselshaftes Gescht unterhielten.

Um so blutiger ging es auf bem linken Flügel ber, wo Bicekonig Eugen commandirte. Die Division Delgons hatte Borodino genommen. Das Dorf gerieth in Flammen, die Ruffen wichen baraus zurud. Dem Schlachtplan gemäß mußte Borodino als Pivot ber Armee festgehalten werden; gleichwohl brangen bie frangofischen Sturmcolonnen, ohne Befehl, barüber hinweg und über bie Brude auf die jenseitigen Soben, geriethen aber bier in einen Umfreis feindlichen Feuers, und konnten nur unter großem Berluft ben Rudweg antreten. Das bem Bicetonig junachst angewiesene Ungriffsproject aber mar bas jenseits ber Ralotscha auf bobem Plateau gelegene baftionirte Bert, bas größte und festefte von allen, bie Rajewsty-Schanze genannt. Der Bicetonig bestimmte zu beren Angriff bie Division Morand. Es war 8 Uhr Morgens. Der General führte seine Truppen über bie Bruden auf bas Plateau, welches fich zur Schanze hinzieht, wurde aber vom Keind sogleich mit Ungestum überfallen. Es gelang Morand, ben Angriff abzuschlagen und die Sobe ju erreichen. Gin Sagel von Rugeln überschüttete ibn, aber das jum Sturm commandirte Regiment führte benselben mit Entschloffenheit aus, brang in's Innere ber Schange ein und bemächtigte fich berfelben. Allein fie verblieb in ihrer Gewalt taum einige Minuten; benn ichon eilten bie erfte vereinigte Grenadierdivision und die 24ste Division der Ruffen berbei, ent= foloffen, biefes Sauptwerf ihrer Schlachtordnung um jeden Preis wieder zu erobern. Es erfolgte ein morberisches Sandgemenge, die Frangosen mußten die Schange raumen und verloren nebft bem verwundeten Brigade-General Bonamy eine große Angabl Gefangener. Morand konnte fich nur mit Anstrengung auf bem Plateau erhalten, benn die Ruffen rudten wieder und wieder vor, um die Frangosen über ben Abhang binabzuwerfen und sie völlig zu vertreiben. Der Bicefonia, welcher Morand mit bebeutenben Streitfraften zu Gilfe fam, war im Begriff, sein Corps zu einem abermaligen Angriff auf die Schanze zu ent-



2te Corps bes Generals Baggohofwut, sondern später auch das 4te Corps des Generals Oftermann nach Zurücklassung von einigen Jägerbataillons, sowie die Reserven nach der Mitte. Ney ließ die Ankunft feindlichen Succurses sogleich dem Kaiser melden und um Unterstützung bitten. Napoleon zögerte, berieth sich mit Berthier und entschied nichts. Damit versor er einen der wichtigsten Momente der Schlacht unwiederbringlich. Mittlerweile übernahm Doctorof das Commando des russischen Centrums, es kanonirten sich die Gegner mit einer Hartnäckigkeit und einem mörderischen Erfolg, wie in der Kriegsgeschichte noch selten mag vorgesommen sein. Die beiden Armeen standen zu neuem Kamps bereit sich gegensüber; aber Napoleons Plan war demaskirt, seine Hossnung, durch ein überraschendes Mannöver den Gegner zu überwältigen, war vereitelt; der Sieg gehörte sest dem physisch Stärkeren.

Auf bem rechten französsischen Flügel siel inzwischen nichts von Erheblichkeit vor. Poniatowski war viel zu schwach, um Etwas zu erwirken. Er hatte zwar Uschiza genommen, war aber von Tutschtoff II. wieder daraus vertrieben worden. In der Folge erhielt Letterer Unterstützung, indem Kutusof dem 2ten Corps des Generals Baggohoswut Besehl ertheilte, Tutschtoffs Colonnen zu unterstützen. Zest konnte Poniatowski seinen Gegner noch viel weniger zum Rüczug nötbigen. Man beschoß sich gegenseitig aus grobem Geschütz, während mehrere Bataillone Schützen unter dem Schutz der Gebüsche mit den russischen Jägern ein zweiselshaftes Gesecht unterhielten.

Um so blutiger ging es auf bem linken Flügel ber, wo Bicekonig Eugen commandirte. Die Division Delzons hatte Borodino genommen. Das Dorf ge= rieth in Flammen, Die Ruffen wichen baraus gurud. Dem Schlachtplan gemäße mußte Borodino als Pivot ber Armee festgehalten werden; gleichwohl brangen bie frangofischen Sturmcolonnen, ohne Befehl, barüber hinweg und über die Brude auf die jenseitigen Soben, gerietben aber bier in einen Umfreis feindlichen Keuers. und fonnten nur unter großem Berluft ben Rudweg antreten. Das bem Bicekönig junächst angewiesene Ungriffsproject aber mar bas jenseits ber Ralotica auf hobem Plateau gelegene baftionirte Berf, bas größte und festefte von allen, bie Rajewolp-Schange genannt. Der Bicetonig bestimmte gu beren Angriff Die Divinon Morand. Es war 8 Uhr Morgens. Der General führte seine Truppen über bie Bruden auf bas Plateau, welches fich zur Schange bingieht, murbe aber vom Keind sogleich mit Ungestum überfallen. Es gelang Morand, ben Angriff abzuschlagen und die Sobe ju erreichen. Gin Sagel von Rugeln überschüttete ibn, aber bas jum Sturm commandirte Regiment führte benfelben mit Entschloffenbeit aus, brang in's Innere ber Schange ein und bemächtigte fich berselben. Allein fie verblieb in ihrer Gewalt faum einige Minuten; benn ichon eilten bie erfte vereinigte Grenadierdivision und die 24ste Division der Ruffen berbei, entfoloffen, biefes Sauptwerf ibrer Schlachtordnung um jeden Breis wieder ju erobern. Es erfolgte ein morderisches Sandgemenge, Die Frangofen mußten die Schange raumen und verloren nebft dem verwundeten Brigade-General Bonamy eine große Angahl Gefangener. Morand fonnte fich nur mit Anftrengung auf bem Plateau erhalten, benn die Ruffen rudten wieder und wieder vor, um bie Frangofen über den Abhang hinabzuwerfen und fie völlig zu vertreiben. Der Bicefonig, welcher Morand mit bedeutenden Streitfraften ju Silfe fam, mar im Beariff, fein Corps zu einem abermaligen Angriff auf Die Schange zu ent=

wideln, als plöglich seine Aufmerksamkeit durch eine feindliche Demonstration in seinem Ruden, die sehr gefahrdrohend schien, in Anspruch genommen wurde, was ihn nöthigte, auf das linke Ufer der Kologka zurückzukehren.

Kutusof hatte bei Berwendung der Truppen seines rechten Flügels, dem kein Feind gegenüberstand, dem General Uwarof zwischen 8 und 9 Uhr den Auftrag ertheilt, mit seinen aus 2500 Pferden und 12 Geschützen reitender Artillerie bestehenden Truppen durch eine Furth über die Kolozka im Rücken des Feindes vorzugehen und denselben zu beschäftigen.

Prinz Eugen hatte noch in und bei Borodino 3 Brigaden stehen lassen, die auf dem linken User der Kolozka vor einem kleinen Bache Stellung genommen hatten. Gegen diesen Posten rückte Uwarof, der über Selo-Staroie herkam, an. Die Reiterei zog sich hinter einen Damm zurück, Delzons' Infanterie aber, die Borodino besetzt gehalten, rückte mit 4 Regimentern, ein Carré formirend, dem Feind entgegen und schlug die auf sie gerichteten Angrisse ab. Sie wurde hierauf kanonirt und zog sich auf Borodino zurück, gegen welches Dorf Uwaross Cavalerie nichts ausrichten konnte. Ein Versuch, den Platof unternahm, der mit seinen Kosacken ebenfalls eine Furth passirt batte und gegen Borodino vordrang, mißglückte nicht minder, und Uwaros zog sich später (Nachmittags 3 Uhr) auf Gorfi zurück.

Db nun gleich mit dieser Diversion nichts Thatsachliches erreicht werben wollte, so bielt fie boch ben Bicefonig, ber inzwischen seine Unternehmung auf bie Rajemoty-Schange hatte einstellen muffen, auf eine beläftigenbe Beife auf, mas auf die ganze Schlachtlinie nicht obne Ginflug blieb, indem felbst Napoleon Trup= pen bieber zu senden sich bemüßigt fand, wozu noch tam, daß Eugens Artillerie lange Zeit ben Rajewely-Batterien gegenüber schuplos fteben bleiben mußte. Nachbem endlich mit Uwarofe Rudzug bie Befahr befeitigt, febrte Pring Eugen wieder auf bas rechte Ufer ber Rologfa gurud. Bur felben Stunde bligte bas Ranonenfeuer langs ber gangen Schlachtlinie, und ein hagel von Gifen und Blei entlud fich auf beiden Seiten. Die Schuffe folgten fich in folder Schnelligfeit, baß zwischen ibren Schlägen gar feine Paufen waren, man glaubte ein ununterbrochenes Rollen des Donners zu vernehmen. Gleichwohl galt dieser Moment ber Schlacht, welchen Umarofe Dazwischenfunft veranlagte, gemiffermagen ale Paufe, und ber zweite Aft ber morberischen Schlacht begann jest mit erneuter Anstrengung. Junot batte Befehl erhalten, vom Centrum weg ben Bald in ber Richtung nach Ufchiza zu paffiren und dort Poniatowofi zu verftarten; Davouft und Ney follten rechts am Saum bes Bebolzes Bagrathions (nun Doctorofs) linke Seite zu überflügeln suchen, Friant mit zahlreicher Artillerie bie Attake gegen bas zerftorte Dorf unterbalten, Murat aber vermittels bes Corps von Nansouty, Erstere (Ney und Friant) verbinden und die Linke Latour-Maubourgs mit Montbrund Corps verfiarfen und fie gegen die große Rajewsty-Schanze birigiren, mabrend biefe ber Bicefonig von vorne attafirte. Der Trommelfdlag jum Sturm erscholl von Ufchiza bis Borodino. Davouft, Nep, Nansouty brangten rechts die ruffische Linie gurud; Friant bemachtigte fich Semenowfoje's, aber vor ber Rajewofp-Schanze erlitten bie Sturmenben eine nochmalige Rieberlage. Den Raum gwifchen Diefer Redoute und Semenowstoje vertheidigten jest Die

<sup>\*</sup> Um biefe Zeit waren bie Bagrathions-Schanzen bereits im Besit ber Frangofen.

Schaaren von Barclay be Tolly, Miloradowitich und Graf Dftermann, welche mit einander wetteiferten, ber Gefahr ju trogen. Barclay fuchte ben Tob, benn ber Tabel, ber feine Rriegführung betroffen, batte feine Seele tief verlest. Runf Vferde wurden ihm unter bem leib erschoffen. Die Angriffe bes Feindes, Ublanen und Curaffiere wurden abgeschlagen und Frangofen und Deutsche reihenweise auf das Schlachtfeld hingestredt. Montbrun, im Galopp die Bobe hinanjagend, wurde von einer Kanonenfugel getroffen; bas Rreugfeuer ber Ruffen marf feine Colonne gurud; Seerben von Pferden, Die ihre Reiter verloren hatten, fprengten wiebernd über bas mit Tobten und Berwundeten bededte Blachfelb binmeg; bemontirte Geschüge, Trummer von Munitionswagen bededte bie blutige Bablftatt. Ruffifder Seits waren Graf Oftermann und feine beiben Divisions-Chefs schwer vermundet, ihre Regimenter gelichtet, aber neue Truppen von der Barbe füllten bie burchbrochenen Luden. Doch icon begann von Reuem die Attale, von Neuem ber Sturm auf die Redoute; an Montbrund Stelle leitere benfelben Caulgincourt an ber Spige feiner Curaffiere; biefen voran fprengte bie fachfische Cavalerie Thielemanns; ber gewaltige Choc durchbrach die feindlichen Infanteriemaffen, welche bie Batterie gebedt. Gin unermeglicher Aufwand von Rraft und Blut mar bisher daselbit geopfert worden. Pring Eugen hatte von der Rologfa ber fich in Unftrengungen erschöpft, die auf bas tapferfte vertheibigte Reboute ju nehmen. Gine Division um die andere war vorgerudt; bes Rugelregens marb faum mehr geachtet; faltblutig, bas Bewehr im Arm, schritten bie Batgillone Die Leichenftufen binan und frürzten in ben Tod, um wieder durch andere erfest an werben. Der Bicefonig theilte Die Gefahr, Die Schange aber glich einem feuerfreienden Berge, ber, von einer Rauchwolfe umbullt, seine Blige nach allen Richtungen entfandte. Die Batterie hatte bas Geschüg wiederholt wechseln muffen, benn bas erhipte Erz borft unter ber Ladung. Es war ein furchtbares Schanspiel, das bie Sonne im Wiederglange ber funkelnden helme und Waffen mit bellem Strahl beleuchtete; feine Phantafie fann von biefer Scene fich ein Abbilb machen.

Die Schlacht hatte den bochften Grad der Unftrengung erreicht; da fab man Thielemann mit seinen Reitern endlich durch die Reble in das Werk eindringen; ben Sachsen sprengte bas gange Corps Caulaincourts nach; icon bemachtigte man fich ber Geschüge und die Kanoniere wurden niedergehauen; ba mandten die Batterien von Gorfi ihr Feuer gegen bie Schanze und überschütteteten bie Eindringenden mit einem mörderischen Kartatichenhagel. General Caulaincourt fiel; die Salfte ber Sachsen fturzte; icon maren bie Undern im Begriff, ben verhängnifvollen Posten wieder aufzugeben, als Prinz Eugens Infanterie, unterftust von Grouchy's Reiterei, die ftetsfort von den Ruffen vertheidigte Redoute von anderer Seite mit bem Bajonnet erfturmte. Es erfolgte, mabrend bie Umschanzung erftiegen warb, ein schaubervolles Gemegel. Doch ber Biberftanb wurde allmählig schwächer und schwächer; die ganze ruffische Befagung fiel bis auf ben letten Mann; nur ihr Offigier, ber fich noch zulest mit bem Degen auf die Franzosen warf, um den ehrenvollen Tod seiner Waffenbrüder zu theilen, blieb beim Leben, indem man ihn entwaffnete, um ihn dem Bicekönig vorzufubren, der mit seinem Generalstab am Sturm der Redoute Antheil genommen hatte. Der tapfere Feldherr empfing ben Tapfern mit auszeichnender Achtung, er fandte ibn zu Rapoleon, ber ibm ben Degen wieder gab.

Das Innere ber Reboute bot einen schrecklichen Anblid bar: ba lag Leiche auf Leiche, wimmernde Bermundete malzten fich in ihrem Blut und brunter und drüber gertrummerte Laffeten, umgefturgte Gefdute, Baffen aller Art. Die eroberte Schanze enthielt 18 Kanonen. Doch war bas Gefecht noch nicht beendet; bie Artillerie von Gorfi und Miloradowitsche Geschüge beschoffen fortwährend die Sobe; bem Bicefonig wurde bas Pferd unter bem Leib getobtet; zwei feiner Abjutanten hatten daffelbe Loos und wurden verwundet. Man erwiderte das Feuer in vollen Lagen, mahrend Eugens Bataillone sich in und hinter der Schanze zu sichern Russischer Seits konnte man Barclay be Tolly, gleich einem Zielpunkt fich preisgebend, gewahren, wie er in voller Generalsuniform por ber Kront ber Seinen und unter dem feindlichen Feuer Anordnung traf, die Ueberrefte fammtlicher Cavaleriecorps zu vereinen und mit ihnen perfonlich den Angriffen der frangofisch=beutschen Schwadronen, die bier die feindliche Barriere bildeten, ju begegnen. Gine Attafe folgte ber andern, aber bie Ruffen wichen nicht; ihre gange Linie stand wie eine eherne Mauer, dem feindlichen Feuer trogend. Auch blieb bie Schlacht unentschieden, und beibe Theile magen fich ben Sieg bei. Napoleon aber wird beschulbigt, die Entscheidungsmomente wiederholt verfaumt zu baben. Er brachte 11 Stunden bei feinen Belten zu und bestieg kaum einigemale in bochft dringenden Fällen das Pferd. In andern Bataillen ordnete Er Alles an, bier fah er felbst Richts, und forberte von feinen Lieutenants bas Unmögliche. Er war, bieß es, frank, von einem nächtlichen Fieberanfall erschöpft und feine korperliche wie geistige Kraft gelähmt. Seine Indolenz verfeste auch seine Generale in Entruftung.\* Es war 5 Uhr Abends, als noch viel erreicht werden konnte. Die Schlacht ftand im vorerwähnten Stadium: die Rajewely-Schange war erobert, aber von bort bis zum Wald freuzten fich im wildeften Gemenge noch bie Bajonnete. Friant hatte vor Semenowstoje eines feiner Regimenter in ein Carré gestellt, die andern standen in Reserve im zerftorten Dorf; 700 Beschüte unterhielten ein ununterbrochenes Rollfeuer. Latour-Mauburg befand fich binter einer Batterie von 80 Kanonen, Nansouti rechts; Die Division Noquet ber jungen Barbe ftand weiter rudwarts, bereit, bie erftern Reiben notbigenfalls zu unterftugen. Die Ruffen maren im Angriff; sie fturzten sich mit Ungestum auf Die Begner und empfingen ein Bataillenfeuer vor ber Mündung ber Gewehre; bie Cavalerie warf fich auf Friants unerschütterliches Carré, aber Ney und Davouft waren ingwischen rechts am Walb vorgebrungen, und ersterer, ber nachher ben Titel eines Prinzen von der Mostowa erhielt, durchbrach die feindlichen Colon= nen und schlug in ihre Linke eine tiefe Bunde. Die ruffische Linie bog fich zurud. In diesem Augenblide mar's, bag Napoleon bringend gebeten mard, seine Garbe, bie noch feinen Schuß getban, in bie Schlacht ruden zu laffen. Er zogerte, un= terbandelte und verweigerte endlich die verlangte Gilfe, angeblich, er bedürfe ihrer für ben folgenden Tag, und als er barauf gleichwohl einen Theil unter bedingter Ordre vorgehen ließ, war die Zeit zu einer großen Unternehmung unbenunt verfloffen. Die Ruffen zogen fich in bester Ordnung binter ben Baffergraben auf bie Strafe von Mostau gurud und marfen nach wie vor alle Attaken

<sup>\* &</sup>quot;Bas macht ber Kaiser hinter ber Armee?" rief Ney, nachdem er ibn vergeblich um Unterstützung ber Garbe gebeten, "will er nicht mehr selbst Krieg führen, so gebe er nach ben Tuillerien und laffe uns an feiner Stelle Generale fein."

ber französischen Cavaleriecorps zurud. Auch ihre äußerste Linke, gegen bie Poniatowski und Junot lange ohne Erfolg angekämpft, ward zurückgenommen. Die Infanterie stand in Colonnen, die Cavalerie hinter ihr, jeden Versuch auf den Zwischenraum zurückweisend. Die Artillerie übernahm den Schluß der Schlacht. Mit einbrechender Nacht verstummte allmählig der Donner des Geschüßes; um 9 Uhr erfolgte der lette Schuß. Dichte Finsterniß sank auf das Leichenfeld nieber, das nunmehr schwieg, wie ein ausgebrannter Vulkan.

Der Verlust russischer Seits wird auf 58,000 Mann an Todten und Berswundeten, der der Franzosen auf 50,000 Mann angegeben; 40,000 Pferde lagen todt auf der Wahlstatt; Gefangene wurden wenige gemacht, Geschüße wenige genommen. Außer Bagrathion und den vorhin Genannten verlor die russische Armee an Generalen noch Tutschfoff I. und seine zwei Brüder; 9 Generale wurs den blessirt. Die französische Armee hatte 8 Generale todt und 30 verwundet.

Rutusof zog sich in 4 Colonnen mahrend ber Nacht und ben kommenden Tag zunächst zwei kleine Meilen weit vom Schlachtfelb nach Moszaisk, und in den barauffolgenden Tagen nach Moskau zurud, unterwegs sich genüglich verpflegend; die Franzosen mußten eine nafkalte Nacht, ohne daß ein Biffen Brod ihre ersichöpften Kräfte erquickt hätte, und ohne Feuer hinbringen, benn nicht einmal Holz war bei Handen, womit sie sich vor schneidendem Nachtfrost hätten schügen mögen.

Napoleon beritt folgenden Tags das schaudervolle Schlachtfeld; das Stöhnen der Sterbenden begleitete ihn. Er befahl Junot, zum Schut der Verwundeten zurückzubleiben, und ordnete die fernere Verfolgung der russischen Armee an. Der Vicekönig, den Lauf des linken Ufers der Moskowa, Poniatowski über Vereja die füdliche Straße, die übrigen Corps jene von Vorodino verfolgend, gelangten sie insgesammt dis zum 12ten, ohne daß, ein kurzes Vorpostengesecht abgerechnet, ein besonders erwähnenswerthes Gesecht stattgesunden hätte, in die Rähe der alten Hauptstadt Moskau.

Rutufof hatte bie Absicht, por Mostau noch eine Schlacht zu liefern; allein die gange Umgegend bot feine haltbare Position, und seine Armee war bis auf 60,000 Mann berabgefommen. Er hielt Kriegerath, und ber Befchlug mar: Mostau ohne Schlacht bem Feind zu überlaffen, indem die Erhaltung ber Armee für Rugland wichtiger sei ale bie der hauptstadt. Um 14ten jog bie russische Urmee durch Mosfau in der Richtung nach Raluga. General Miloradowitsch erhielt ben Auftrag, ba in ben Stragen ber Stadt ein ungebeures Bedrange von Bagen stattfand, mit bem frangosischen General ber Avantgarbe in Unterhandlung zu treten, jedenfalls fich aber mit feiner Nachbut zur Demonstration einer Schlacht bereit zu halten, zum Endzweck, um ber ruffifchen Armee einige Stunben Zeit zur Räumung ber Stadt zu verschaffen. Die mit Murat alfogleich ein= geleitete Unterhandlung führte zum Abschluß eines Baffenstillstandes, ber, obne ben Einmarsch ber Franzosen aufzuhalten, ben Rest bes Tages und die fommende Nacht dauern follte. Beide Theile gewannen durch diese Magregel; die Ruffen, indem fie aus Mosfau Alles fortschafften, was ihnen nüglich war, die Frangofen, welchen baran lag, die langerfebnte Stadt, die ihnen nach so vielen Strapagen und Entbehrungen endlich Entschädigung gewähren follte, im beften Buftande gu erhalten. Das Feuern wurde also eingestellt, und Mürats Avantgarde rudte langfam folgend hinter ben Kosaden ber ruffischen Nachhut, die obne abzusigen bie Stadt paffirte, in Mosfau ein.

Napoleon harrte am Eingange ber Borstadt auf eine Deputation ber Bewohner; als jedoch Niemand erschien und er ersuhr, daß der größte Theil derselben sammt dem Gouverneur die Stadt verlassen hätte, ließ er die Truppen
bei sich vorbeimarschiren, er selbst aber nahm Duartier in einem Privathaus der
Borstadt. Mortier, der zum Gouverneur der Stadt ernannt wurde, erhielt Besehl, mit einem Theil der Garde den Kreml zu besehen, ein anderer Theil der
Garden nebst den Corps von Ney und von Davoust schlugen ihre Bivouacs in
der Borstadt aus.

Bis jum Einbruch der Nacht wurde in der Stadt noch einige Ordnung er= balten; Ginwohner zeigten fich feine, nachgerabe famen jedoch burch verschiebene Barrieren Truppen berein, Die fich eigenmächtig einquartierten, und Die pon hunger und Durft gequälten Solbaten begannen nun ju plundern. Schon aber brach an mehreren Orten, an der Borfe, an der Bant Feuer aus. Man hielt bieß jedoch für Zufall und achtete wenig barauf. Um folgenden Tag bezog Napoleon ben Kreml; er ließ Murat auf ber Strage nach Riagan vorruden, wohin man vermuthete, daß fich bie ruffifche Armee gurudgezogen habe; Poniatowefi mußte fich mit Murat vereinigen, Davoust und Nev blieben in ber Borftabt, Eugen nahm Duartier in ber Altstadt. Raum aber hatte Navoleon vom Kreml Besit genommen, als ber Bagar und eine Wagenbubenreihe aufloberte. Das Ueberhandnehmen der an verschiedenen Orten ausbrechenden Feuersbrunfte mußte auf ben Gedanken bringen, daß bier nicht ein Zufall, sondern Plan und Abficht mit im Spiel sei, um so mehr, ba man in mehreren Saufern Bundftoffe. Pulverfäffer und gefüllte Granaten fand und zugleich bie Entbedung machte, bag ber russische Gouverneur Graf Rostopschin vor seinem Abzug aus der Stadt alle Feuersprigen hatte fortführen laffen. Die Frangosen boten bas Möglichfte gur Rettung auf, aber alle Mube war vergeblich. Gegen Mitternacht naberte fic ber Brand bem Kreml, ein heftiger Bind fachte ihn gur ungeheuren Flamme an, Baufer und Kirchen fturzten ein, Palafte, Bruden und Fahrzeuge brannten nieber. Napoleon mußte zu seiner Sicherheit am 14ten ben Kreml verlaffen, um in einem Palais vor der Stadt fein Quartier aufzuschlagen. Plünderung und furcht= bare Scheußlichkeiten waren die Folge. Acht Tage lang war Mostau ein Zeuermeer, ein Schauplag ber Bermuftung und ber Bergweiflung. Am 20ften fiel ein heftiger Regen, der den Brand zum Stehen brachte; nach wieder 6 Tagen verboppelter Anstrengung mar man bes Feuers Meifter. Aber 13,800 Saufer lagen in Afche. Bon ben Strafen war feine Spur mehr vorhanden, und in ben Ruinen lagen taufende von Menschenopfern, die bort ben Tod gefunden. Dhugefahr ber 10te Theil der Saufer, ber Kreml und ein großer Theil der Rirchen blieb verschont.

#### Operationen ber Flügel:Armee.

Marschall Bictor, der am 26. August noch am Niemen stand, erhielt von Napoleon den Befehl, angeblich, "weil St. Epr stärker sei, als nöthig wäre, um Bittgenstein im Schach zu halten," zur Unterstügung der großen Armee nachs zurücken. Der wahre Grund war: weil Napoleon des Succurses bedurfte und seine Nückzugslinie ernsthaft bedroht zu werden begann. Er hatte, indem ihn das Berhängniß bis Mostau vordringen ließ, in seinen Flanken bedeutend starke seinbliche Armeecorps weit rückwärts gelassen, wovon das eine, an der

Düna, durch das aus Finnland gekommene Corps (unter Steinheil) verstärkt wurde, während das andere, welches bisher unter Tormassoff der österreichischen Armee entgegen operirte, von der ganzen Moldau-Armee aufgenommen wurde, welche der Admiral Tschitschagosff aus dem südlichen Russland herbeisührte, nache dem dieselbe durch einen jüngst erfolgten russischen Kriedenstractat disposnibel geworden war. Lesterer übernahm nun hierorts das Obercommando, und Tormassoff wurde zur großen Armee gezogen.

Die Kriegsoperationen der beiden Flügel-Armeen blieben inzwischen lange Zeit ohne erheblichen Einfluß auf den Gang des Feldzugs; wir lassen deshalb kleinere oder größere Alarmirungen, die sich z. B. bei dem preußischen Corps, sowie bei den übrigen unter Macdonalds Oberbefehl stehenden Truppen ergaben, unerwähnt, mussen jedoch einer Kriegsaction gedenken, die am 18. October bei Pologk stattsand.

Seit ben Gefechten am 17. und 18. August war daselbst nichts von Bedeutung vorgefallen. Wittgenstein hatte Befehl erhalten, vor dem 1. October nichts zu unternehmen; inzwischen wurde er durch Ergänzungsmannschaften (Petersburger Mannschaften und die sinnländische Division) bis auf 40,000 Mann verstärkt, während französischer Seits dem Marschall St. Epr nur 27,000 Mann zur Bersfügung blieben. Dieser hatte die Stadt Polost durch Redouten und Verpalisabirung in einen möglichst vertheidigungsfähigen Stand zu versesen gesucht, doch waren diese Arbeiten noch nicht völlig beendet, als Wittgenstein am 16. October zum Angriss vorrückte. General Steinheil, der hiebei mitwirste, war schon Tags vorher mit acht Schwadronen Husaren verstärft bis Disna vorgegangen, um dort über die Düna und sodann am linken Ufer gegen Polost vorzudringen. St. Epr, der wohl einsah, daß er die Stadt auf die Dauer nicht zu halten vermöge, schickte seine Cavalerie und sämmtliche Fuhrwerse über die Düna zurüf und detaschirte Corbineau mit einer Cavaleriebrigade und einem bayerischen Commando unter Ströhl zwei Meilen stromadwärts, um diese Gegend zu beobachten.

#### Schlacht bei Polotzk den 18. 19. und 20. October.

Um 17. October recognoscirte man fich gegenseitig; am 18ten griffen bie Ruffen unter Wittgenstein in 4 Colonnen bie frangofisch-bayerischen Berschangungen an, welche langs bem Fluffe fich etwa eine Stunde Beges bingogen; fie fturmten ben gangen Tag. Marschall St. Cpr wurde verwundet, verließ jedoch bas Schlachtfeld nicht. Mit Einbruch ber Nacht mar Pologt von ben Ruffen hart bedrängt. Die Nacht zum 19ten verfloß ruhig, aber mit Tagesanbruch bes 19ten führten die Ruffen viel Gefchut auf und schlugen oberhalb der Polota Bruden, um ben frangofischen rechten Flügel zu umgeben. Gegen Mittag fam eine Melbung Corbineau's, daß er vom Feinde, der 5000 Mann Infanterie, 12 Schmadronen und 12 Gefchuge gable, auf Pologf gurudgeworfen merde, und daß die Stadt vom Feind im Ruden gefährdet werde, wenn man ihm nicht Berftarfung fende. St. Cpr fandte eine beträchtliche Colonne auf's linke Duna-Ufer, und gab Brede ben Auftrag, mit biefer Berftarfung ben Feind aufzuhalten. Dies fer entledigte fich feines Auftrags, attafirte die Ruffen im Sturmfchritt und faßte Posto am Saum eines Balbes, vor welchem sich ein tiefer Sumpf bingog. Gleichwohl wurde die Lage St. Cyrs immer bedenklicher; er felbft mar nicht

mehr im Stande, dem Andringen der Russen vor Polost länger Widerstand zu leisten; also beschloß er, das rechte User der Düna und die Stadt zu räumen. Der Marschall wartete, zum Rückzug alles vorbereitend, die Dunkelheit der Racht ab, und ließ, als diese eintrat, zuerst die zahlreiche Artillerie absahren. Alles ging gut von statten; schon brach auch die entsernteste Division (Legrand) auf und hatte Hossnung, von den Russen unbeachtet ihren Posten verlassen zu können, als ein Ossizier — in unbegreislicher Gedankenlosigkeit — sein verlassens Lager, das er nicht dem Feinde überlassen wollte, anzünden ließ. Dieß wurde für die Russen ein Zeichen zum Angriss. Sie richteten sogleich ein heftiges Feuer gegen die Stadt, die in Brand gerieth. Die Franzosen setzen ihren Rückzug kämpsend fort, und es gelang ihnen, die Attaken des Feindes abzuwehren und die Brücken abzubrechen, nachdem sie sich auf das zenseitige User gerettet. Um 3 Uhr Morgens hörte nach und nach das Feuer auf. Der Verlust der Franzosen und Bayern wird an Todten und Verwundeten auf 6000 Mann angeschlagen; der der Russen soll sich höher belausen haben.

St. Cyr, ber feiner Bunde halber bas Commando niederlegen mußte, ließ sein Armeecorps am 21sten in 3 Abtheilungen über Befgenkowiczi, über Glubofoje und über Ufgacz und Lepel auf bas Armeecorps bes Marschalls Bictor fic zurudziehen, der dem ihm ertheilten Befehl gemäß fich am 4. Sept. über Rowno in Marich gefest hatte und am 27ten in Smolenet eintraf. St. Cpr's Colonnen, von Bittgenstein verfolgt, erlitten wiederholt fühlbaren Berluft; boch ftellte auch ber russische Felbherr bei Tichaseck die Berfolgung ein, weil seine Truppen aufs Aeußerste ermattet waren; hatte er doch das Wichtigste erreicht, wornach er ftreben mußte, daß ihm nunmehr die Communication mit der Urmce des Admirals Tichiticagoff ungehindert offen ftand und er in der Lage war, die Berbindung Rapoleons mit Wilna gang zu unterbrechen. Jest galt es, fich mit bem Abmiral in Betreff ber fernern Operationen zu verständigen. Für Bictor waren aber bie Folgen bes Unglude, welches St. Cyre und Brebe's Schaaren betroffen, bochft bebenklich. Wittgenstein wieder zurudzuwerfen, bazu gebrach es an Kraft und Zeit; benn Eilboten über Eilboten trafen bereits von Napoleon mit der Ordre an Victor ein: bem großen Beere, welches ichon von Mosfau gurudfam, entgegenguruden, um beffen Trummer aufzunehmen. Bittgenftein erhielt baburch Spielraum, fublicher vorzuruden, und wohl konnte man bamale icon, zwar nicht einen fo unheilvollen Ausgang bes Feldzuges, wie er wirklich erfolgte, aber boch einen ungludlichen vorausfagen. Der rechte Flügel bes großen heeres war ja bereits auf die Defensive beschränkt und hinter ben Bug jurudgeworfen; ber linke konnte an seiner außersten Spige nichts zur Dedung ber in so weiter Ferne vorgeschobenen Heeresfäule unternehmen, und bas Hauptcorps an ber Duna war in volliger Deroute. Wenn Napoleon seine Lage damals erwog, so mußte er erkennen, daß sie, ganz abgesehen von der Jahredzeit, eine bochft gefährliche war. Er fonnte mit Gewißheit voraussehen, daß er es gegen Ende des 140 Meilen betragenden Rudweges mit zwei feindlichen Corps zu thun haben murbe, die zufammengenommen jest über 100,000 Mann fart waren und jedenfalls beffer verpflegt sein würden, als es möglich war, seine mit jedem Tag sich vermindernde Armee in einem Landstrich zu ernähren, der bereits durch den hinmarich völlig vermuftet, geplundert und ausgesaugt, jest aber von allen Subfifteng = und

Transportmitteln entblößt war. Und auf diesem Weg mußte Rapoleon seine Armee gurudführen!

### Nückzug der großen Armee von Moskau.

Während noch der ungeheure Brand in Mostau wüthete, vollführte Kutusof ein vortrefsliches Mannöver, indem er die russische Armee von Mostau weg rechtsab gegen Süden in eine Stellung brachte, in welcher er die Straßen von Kaluga, Tura, Orel und nach den übrigen reichen südlichen Landschaften Rußlands deckte. Er bezog bei dem Dorfe Tarutino am rechten Ufer der Nara ein start verschanztes Lager und rüstete hier sein heer von Neuem aus. Die Lebensbedürfnisse sloger und rüstete hier sein heer von Neuem aus. Die Lebensbedürfnisse slogen ihm aus den südlichen Landschaften ungehindert zu; er empfing daselbst die ihm von nah und fern zuströmenden Streitkräfte einer neu organisseten Landwehr; mehrere Regimenter Infanterie, 24 Kosaden-Pulls vom Don und die wiederhergestellten Kranken und Berwundeten begaben sich unter ihre Fahnen, während der Landmann, dem der Krieg Alles geraubt, nach Rache lechzend, in Hohlwegen, Wäldern und Morästen auf die Streiscorps der Franzosen lauerte und sede Nacht hunderte von Gesangenen einbrachte.

Napoleon, der am 20. September auf's Neue den Kreml bezogen, fühlte wohl, daß er sich in einer bedenklichen Lage befand; doch gab er sich noch dem Wahne hin, es möchte, was ihm in Wien zweimal gelungen, auch hier gelingen, und konnte sich fast nicht von dem Glauben trennen, Kaifer Alexander werde mit ihm Frieden schließen. Er selbst machte deshalb wiederholt Anerbietungen.

Napoleon ließ mittlerweile die Brandstätte von Moskau mit Vertheidigungsanstalten umgeben, suchte in die unregelmäßige Plunderung der übrig gebliebenen Stadttheile einige Regelmäßigkeit zu bringen, legte Hospitaler an, erhob große Borrathe von Schwefel und Salpeter, Die gludlicher Beise verschont geblieben, und suchte den durch die Schlacht von Borodino (wo man die Geschoffe auffammelte) erfolgten Abgang von Kriegomaterial auf alle Weise zu ersegen. Napoleon foll vom 15. bis 26. September ungewiß gewesen sein, wohin die russische Armee ihren Marich genommen, weil beim Abzug ber Arriergarde General Bingingerode mit einem Detaschement auf ber Strafe nach Petersburg, ein anberes Infanteric= und Cavaleriecorps auf ber Strafe von Blabimir zurückging, während General Rajewsfi die Nachhut der großen Armee auf der nach Riäzan zurudführte. Diefer Abmarfc nach verschiedenen Richtungen täuschte Die Fran-Napoleon befahl Eugen die Nordstraße, Ney die Oftstraße zu beobachten; Mürat mit ber Cavalerie, mit dem Corps von Poniatowski und noch 2 Divisionen beobachtete die Strage von Riagan, Davouft jene von Tula; Junot rudte in Moskau ein und besetzte die Smolensker Borstadt. So harrte er auf das Refultat feiner Friedensvorschläge; es verfloß ein voller Monat, aber es fam feine Antwort.

Was konnte Napoleon in Rußland noch gewinnen? Wie mochte er seine Armee erhalten, zumal wenn der Winter einbrach und Kosackenschwärme ihm alle Zusuhren abschnitten? Er mußte einsehen, daß sein Rückzug unvermeidlich sei, wenn er nicht Alles verlieren und selbst in Gefangenschaft gerathen wollte. Er traf hiezu endlich Anstalt, ließ die Verwundeten zurücktransportiren und vertheilte

vom 17. October an alle Vorräthe von Brod, Branntwein 2c. Leider ward versfäumt, sich mit Winterkleidern und Pelz zu versehen.

Am 18. October erhielt Napoleon von Mürat die Meldung, daß er vom Feind mit großer Macht angegriffen worden sei. \* Dieses unerwartete Ereignis bestimmte den Kaiser, die Armee noch selben Abend auf der Straße nach Kaluga zusammenzuziehen. Er verließ Mossau, wo er 34 Tage verweilt, mit einer Armee von 103,000 Mann. Mortier sollte mit einer Division und schwacher Cavalerie noch 3 Tage den Kreml behaupten, den Rest der Lebensmittel zusammenbringen und eine Proclamation erlassen, nach welcher die Armee sich in den Mittelpunkt des bevölkertsten und fruchtbarsten Theils von Rußland begeben, Kaluga, Tula, Orel, Kurst \*\* einnehmen und bald wieder zurücksehren würde. Er sollte nach 3 Tagen den Kreml sprengen und bierauf der Armee solgen.

Napoleons bringendste Aufgabe aber war: Mürat, der 11 Meilen von Moskau entfernt mit 8000 schlechtberittenen Reitern und 12,000 Mann Infanterie hunderttausend Russen gegenüberstand, zu hilfe zu eilen und sich einen Feind vom Hals zu schaffen, der seine Nückzugslinie von der Seite bedrohte. Napoleons Absicht soll gewesen sein, durch das Thal der Ugra, das noch von keiner feindelichen Armce heimgesucht und erschöpft war, nach Smolensk zurückzugehen, weßbalb auch Victor Besehl erhielt, mit einer Division und einer Cavalerie-Brigade von Smolensk über Jelnia der Armee entgegenzugehen. Es war also für Napoleon von höchster Wichtigkeit, Malo-Jaroslawes früher als der Feind zu erreichen; allein seine Armee, die aus Ermattung der Zugpferde, und weil sie einen ungeheuren Wagentroß mit sich führte, sehr schwerfällig geworden war, erreichte den erstrebten Ort mit ihrer Avantgarde, welche Prinz Eugen commandirte, erst am 23ten Abends.

# Schlacht bei Malo-Jaroslawetz den 24. October.

Fürst Kutusof ersuhr zeitig den Abmarsch der französischen Armee von Moskau und vermuthete anfänglich, daß Napoleon ihn in seinem Lager bei Tarutino ansgreise. Als er jedoch von mehreren Seiten Meldung erhielt, daß dessen Marsch nach Kaluga gerichtet sei, um von da nach Smolensk zurückzufehren, so ließ er seine Armee am 23sten, Nachmittags 3 Uhr, unverzüglich in 2 Colonnen nach

<sup>\*</sup> Er war nahe baran, aufgerieben zu werben unt verbankte seine Rettung nur bem Umstand, daß bie 3 feindlichen Corps, beren jedes stärker war als bas seine, nicht gleichzeitig angriffen. Er zog sich, nachdem er sich mit vieler Entschlossenheit vertheidigt, nach Woronowo zurück; die russische Armee begab sich wieder in ihr Lager bei Tarutino. In diesem Treffen verlor der russische General Baggohoswut das Leben und Bennigsen ward verwundet, auch nar der Berlust an Todten und Berwundeten groß. Französischer Seits sielen die Generale Berg und Fischer und gegen 1000 Mann; 500 wurden gefangen. Auch sielen 38 Geschütze, 40 Pulverwagen und der größte Theil des Gepäckes in die Hände der Russen.

<sup>\*\*</sup> Das Journal de Paris enthielt wirklich, um noch bas öffentliche Urtheil irre zu leiten, die pomphafte Anzeige, daß man sich jener Gegend, als der Wiege der rufsischen Armee, bemächtige, um dort den nordischen Koloß zu Boden zu werfen. Indem man den Feind verhindere, bort Recruten auszuheben, indem man dort sein Getreide, Rleisch, Branntwein zc. verzehre, blockire man thatsachlich Petersburg, Rasan und Aftrachan!

Malo-Jaroslawen aufbrechen, woselbst Doctorof am 24ften mit Tagesanbruch eintraf und sogleich bie frangofischen Bataillone angriff, Die ben Drt befest batten und welche General Delgons commandirte. Es erfolgte ein beftiges Gefecht: ber frangofifche General wurde von einer Mustetentugel am Ropf getroffen und seine Truppen wichen gurud. Ueber bem anhaltenden Geschütgeuer eilte ber Bicefonig mit seinem Generalftab von Borowet herbei und übertrug bem General Guilleminot bas Commando. Dieser ließ eine Kirche und zwei Säuser, welche fich am Eingange ber Stadt befanden, burch einige Compagnien befegen, bie ben in ber Stadt vorrudenden geind wirffam beschoffen, mahrend fich bas Befecht bie Strafen entlang bin und ber ichob. Nachdem baffelbe mehrere Stunden gebauert, langte bas Corps bes Pringen Eugen an, von welchem fogleich bie Division Broussier in's Gefecht gezogen wurde. Dieses nahm eine für bie Franzosen gunftige Gestalt an. 3mar traf bas Corps bes Generale Rajewsty zur Unterftugung Doctorofe ein und nabm an dem Treffen Antheil; doch nun ließ der Bicefonig die italienische Division Pino vorruden, die unter einem heftigen Kartatichenfeuer ben Reind aus ber Stadt gurudichlug, ber nun eine fleine Strede binter berfelben Stellung nahm. Man batte auf beiben Seiten gegen 1000 Mann Tobte und Bermundetc; boch war ber Berluft ber Frangofen größer. Malo-Jaroblamen mar in Teuer aufgegangen und bot im Innern einen ichredlichen Anblid bar. Die Strafen waren mit Leichen bededt, und von ben Bewohnern, sowie Bermundeten, die fich in die Sauser geflüchtet, famen eine große Bahl unter den einstürzenden Mauern um ober verbrannten.

Am Morgen bes 25sten stand das ganze russische heer hinter Malo-Jaros- lawes in Shlachtordnung. Drei große Feldschanzen und zahlreiche Kosaden- schwärme bedten die Front und Kutusof, der um jeden Preis die Straße nach Kaluga vertheidigen wollte, schien des Angriffs gewärtig. Das Feuer des Gesschüßes begann wieder, ließ aber gegen Mittag nach, weil die Franzosen zum Angriff nicht vorrückten.

Napoleon hatte schon Tags vorher das Schlachtfelb besichtigt und begab sich am 25sten mit Tagesanbruch auf's Neue mit einer Escorte dahin, als er unterswegs beinahe von Kosacen gefangen genommen worden ware. Schon war seine Escorte zersprengt, da famen zum Glück die Grenadiere zu Pferd und die Drasgoner der Garde herzu, die die Rosacken, welche bereits 6 Kanonen erobert hatten, angriffen und wieder zurücksclugen. Um 26sten ersuhr man, daß sich die Russen nach Kaluga zurückzezogen, und Napoleon vermuthete, daß sie in dem ihm völlig unbekannten Landstrich an der Ugra mehrere seste Positionen inne hätten; deshalb entschloß er sich nach langem rathlosen Zögern, seine Urmee auf der Straße nach Mossaisk zurückzusühren. Banger Ahnungen voll erließ er hiezu die nöthigen Befehle. Es galt, den Russen diesen Abmarsch so lange als möglich zu verhüllen, und die Colonnen eilten, soweit ihre gelähmten Kräste reichten, über Wereja die Straße zu erreichen, die sie vor 2 Monaten mit den Spuren ihrer Berwüstung bezeichneten. Demoralisirt, Mangel an Allem leidend, mit einem ungeheuren Train \* belastet, schlecht bekleidet, zogen sie über das Schlachtseld von

<sup>\*</sup> Man führte über 5000 Bagen mit fich, die eine Begftrecke von mindeftens 7 beutschen Meilen einnahmen.

Borobino, bas noch, nach 53 Tagen, ben furchtbaren Anblid ber Schlacht in ihren grauenvollen Reften zeigte, benn alle Einwohner jener Gegend waren versschwunden. Man hoffte Smolenet vor Rutusof zu erreichen.

Birklich hatte ber alte Feldherr die Franzosen aus dem Auge verloren. Drei Tage lang mannövrirte er gegen sie auf der Straße von Kaluga; da gewahrte er, daß jene allmählig aus seinem Gesichtskreis verschwunden wären. Er erließ an Platof den Befehl, auf eben demselben Bege, den sie eingeschlagen, der Armee nachzusagen. Miloradowitsch mußte mit 25,000 Mann in gerader Richtung nach Gsatsk marschiren, um den Franzosen in die Flanke zu fallen, während Kutusof selbst seine Hauptarmee auf dem Bege von Medyn nach Solenki führte, um vor Napoleons Eintressen die Stadt Smolensk zu erreichen, deren Besignahme für den Feldzug entsched schien.

Miloradowitsch erreichte die Franzosen bei Gsatst \* nicht mehr. Er eilte ihnen nach und traf auf die Arriergarde berselben bei Wiasma. Diese wandte sich; — ein blutiges Treffen erfolgte. Die Franzosen verloren 4000 Mann an Todten und Verwundeten, 2000 Gefangene, Geschüße und eine Unzahl Wagen. Die Nacht machte dem Gesecht ein Ende. Die Franzosen sesten ihren Ruckzug fort; Miloradowitsch folgte denselben auf der großen Straße.

Unter fleten Gefechten fam bas heer in die Nabe von Smolenef und gur Lagerlinie, welche von Bictor bis zu biefem Zeitpunkt beschüt worben, und wo Borrathe aller Art aufgehäuft waren. Die Armee hatte gehofft, bort Binterquartiere beziehen und fich von ihren Leiden erholen zu können, und raffte beshalb ihre legten Kräfte zusammen, um bem Feind, der sie mit ewigem Angriff peinigte, Widerftand zu bieten. In diesen letten Augenbliden neugewedter Soffnung traf sie ber Tobesstoff. Seit brei Tagen batte sich ber Winter mit all feiner Strenge eingestellt. Schon warfen bie Solbaten, vom Marich ermubet, ber Lebensmittel beraubt, fchlecht befleibet, ihre Waffen in Ungahl meg; eine Menge von verlaffenen Bagen und Kanonen, gange Transporte von Berwundeten, die nicht mehr vom Plat gebracht werden fonnten, bezeichneten ben Weg, ben bie Franzosen gezogen; ein heer von Nachzüglern schleppte sich binterber; ein verlaffener Bivouac fab einem Schlachtfelb abnlich; alles menschliche Gefühl löste fich auf; die mitgeführten Gefangenen verhungerten; auf ber Strafe lag Leiche um leiche; - ba überfiel die Urmee die schreckliche Racht vom 6ten auf ben 7. November; Taufende erlagen der furchtbaren Ralte; fast alle Pferde fielen; Die Bufuhren ftanden ftill; Reib und Glied war gebrochen. Am Sten jog die alfo gerrüttete Urmee in Smolensf ein.

Prinz Eugen hatte sich von Dorogobusz rechtsab begeben muffen, um über Duchowszina nach Witebst zu gelangen und sich baselbst mit Bictor zu vereinigen, ber auf's heftigste gedrängt, kaum im Stande war, mit seinem und St. Cpr's Armeecorps Wittgenstein von Napoleons Rūckzugslinie entfernt zu halten. \*\*

<sup>\*</sup> Napoleon war am 31sten in Wiasma angesommen. Er fuhr im Bagen und war bereits in Pelz eingehült. Seine Armee hatte seit bem Auszug aus Mostau 43,000 Mann verloren und bestand also nur mehr aus 40,000 Mann.

<sup>\*\*</sup> Napoleon hatte von Dorogobus aus bem bereits nach Senno zurudgegangenen Marschall Bictor befehlen laffen, "die 6 Divisionen seines Corps zu vereinigen, ben Feind unverzüglich über bie Dana zurudzuwerfen und Pologt wieder wegzunehmen. Er solle mit ber Offensive eilen, von welcher bas Bohl ber Armee abhänge,

Eugen fah fich am Iten vom Lauf ber Bop aufgehalten, bie, ein Bach, als man fie vor brei Monaten überschritt, jest jum rauschenden Strom angewachsen war. Er versuchte vergeblich, eine Brude zu schlagen; mittlerweile famen Platofe Rosaden heran und eröffneten eine Kanonade. Run mußte man ohne Bögern bas andere Ufer gewinnen. Es gelang dieg burch eine Furth, indem man alle Lebensmittel, Ranonen, Berwundete, Krante und Nachzügler preisgab. Biele Menfchen tamen im Baffer ober aus Erftarrung um. Bu Duchowsgina angelangt, erfuhr ber Bicefonig, bag Bitebet feit 2 Tagen in Bittgenfteine Gewalt fei. Er fab fich alfo in die Nothwendigkeit verfest, von Rosaden-Pulfe ftetefort umschwärmt, ben Reft feines Armeecorps ebenfalls nach Smolenst zu birigiren, wo er eintraf, als man bort die Nachricht erhielt, daß bei Jelnia eine von Bictor früher betaschirte Division namhaften Berluft erlitten habe, indem die Brigade, die ein Da= gazin beden follte, vom Feind eingeschloffen, nach einem Gefechte genotbigt mar, bie Baffen zu ftreden; auch vernahm man, daß vom Abmiral Tschitschagof brobende Bewegungen gegen Minst ftattfanden. Dieß Alles, Schlag auf Schlag, hatte auf Napoleons Armee eine vernichtende Wirfung. 3mar mar biefe noch, nachdem fich in Smolenet manche aufgelöste Colonne wieder formirt, mit ber Garbe gegen 40,000 Mann ftart; aber von Wittgenstein und bem Abmiral von vorne, und von Kutusof in der Flanke und im Ruden bedroht, konnte man fic in Smolenst nicht halten.

Also begann am 14. November die Räumung von Smolensk. Napoleon theilte sein Heer in 4 Corps. Zuerst kam die Division Claparède mit der Kriegs-kasse nebst den sogenannten Trophäen und der Bagage; Mortier mit seinen Truppen und Napoleon mit der Garde, zusammen 16,000 Mann. Am 15ten sollte Eugen, am 16ten oder 17ten Davoust und Nep, einander unterstüßend, von Smolensk abmarschiren.

Zur selben Stunde stand jedoch Autusofs Armee bereits längs der Straße bis Krasnoi vertheilt; der Feldherr selbst befand sich bei Szurowa, und General Oftermann mit der Avantgarde des Corps von Misoradowitsch in der Gegend von Riawka. Krasnoi war besetz; es kam dort zum Gesecht; die Russen zogen sich eine halbe Meile nach Kutsowa zurück.

## Creffen von Krasnoi am 17. November.

Kutusof soll seinen Generalen ben Befehl ertheilt haben, sich in kein ernsthaftes Gesecht einzulassen, benn auch seine Armee war durch den strengen Winter
und starke Märsche bis auf 40,000 Mann geschmolzen. Inzwischen ließ er dieselbe am 16. Nov. auf der Straße von Roslawl nach Krasnoi vorgehen und bei Nowoselki neben dem Corps von Miloradowitsch, der bei Micolino stand, einen Bivouac beziehen. Diese Nähe des Feindes machte Napoleons Lage, der die je einzeln nachrückenden Corps von Eugen, Davoust und Ney nicht ihrem Schicksal
überlassen konnte, sehr gefährlich. Er beschloß, sich bei Krasnoi zu behaupten, um die übrigen Corps abzuwarten, und ließ seine junge Garde vor Krasnoi

weil jeder verlorene Tag ein Unglud fei." Dieß war der erste Brief, worin Rapoleon einem seiner Generale die Wahrheit seiner Lage zu erkennen gab. (Siehe die Schlacht von Smoliantsi am 14. Nov.)

aufmarschiren. Die alte Garde nebst ber Division Claparede behielt ben Ort befest.

Am 16ten Nachmittags traf Eugen (7—8000 Mann) bei Miculino auf ber Straße nach Krasnoi ein. Miloradowitsch sperrte ihm ben Weg und forberte ihn auf, die Waffen zu streden. Doch Eugen griff an und schlug sich mit ausgezeichneter Tapferkeit bis zur Nacht, worauf ihm gelang, auf Umwegen den Feind zu umgehen und Krasnoi zu erreichen. Aber von all' seinen Geschüßen blieben ihm nur zwei übrig und die Cavalerie war völlig aufgerieben. Folgens den Morgen (am 17ten) seste er seinen Rückzug fort.

An biesem Tage sollte Davoust (10,000 Mann) eintreffen, und es war zu erwarten, daß derselbe von Kutusofs Armee angegriffen und aufgerieben werden dürfte. Davoust fam auch am 17ten in aller Frühe an der Stelle an, wo Eugen gestern geschlagen worden. Doch Napoleon war einem Lichtstrahl seiner frühern Kriegsfunst gefolgt; er selbst ging zur Offensive über, indem er vor Tagesanbruch die alte Garde mit 30 Geschüßen und sämmtliche Cavalerie auf der Straße nach Smolenst vorgehen und den Feind angreisen ließ. Die Russen, überrascht, zumal nun auch Davoust an dem Tressen Antheil nahm, repliirten sich in ihre frühere Stellung, und lesterer sonnte sich mit Napoleon vereinigen.

Jest war noch Ney zurück mit 8000 Mann. Dieser hatte von Napoleon ben Auftrag erhalten, Smolensk zulest zu verlassen, bei seinem Abmarsch die Thürme der Stadtmauer zu sprengen und alle nicht mitzunehmenden Geschüße und Munitionsvorräthe zu vernichten. Dieß geschah zur Stunde, als das Treffen bei Krasnoi eröffnet war. Ney aber zu erwarten, war für Napoleon eine Unmögslichseit. Bon den ihm gegenüberstehenden Russen war nur ein kleiner Theil zum Gesecht gekommen, der größere erwartete den Besehl zum Angriff; die Kanonade wurde immer lebhafter und Kosaden zeigten sich in großer Jahl im Rücken. Schon zogen sich die russischen Tolonnen nach ihrem linken Flügel zusammen; — jest war's höchste Zeit, den Rückzug zu beschleunigen, und Napoleon gab Besehl, nach Orsza abzumarschiren, Ney und dessen Corps preisgebend.

Smolenst ftand in Flammen; die von Ney gelegten Minen zur Sprengung ber Mauern entluden fich, bas brennende Zeughaus gertrummerte feine Borrathe und die Geschoffe fuhren wie Blipe nach allen Richtungen. Ney hatte 5000 Krante und Bermundete, eine große Bahl Nachzügler bort gurudlaffen muffen; fie gingen fast alle in den Flammen zu Grunde oder wurden von den Rosaden niedergestochen, welche die abziehenden Truppen über eine Unzahl von Wagen binweg, welche mit reicher Beute beladen in den Strafe lagen, auf der Ferfe verfolgten. Nep traf am 19ten um 3 Uhr vor Krasnoi auf das Corps von Miloradowitsch und griff es unerschroden an, murbe aber von einem Sagel von Granaten und Rartatiden gurudgeworfen. Er unterhielt das verderbliche Befecht bis gum Ginbruch ber Nacht, in der steten hoffnung, man werde ihm zu hilfe fommen. Endlich mußte er barauf verzichten, sich burchzuschlagen; es gelang ibm faum mehr 3000 Mann zu vereinen, womit er fich breiviertel Stunden weit auf der Strafe von Smolendf jurudzog. 4000 Tobte und Bermundete lagen auf bem Schlachtfeld und über 6000 Behrlose geriethen in Gefangenschaft. Die Ruffen, überzeugt, daß ber Marschall ihnen nicht entrinnen fonne, verfolgten ihn nicht; Rey aber zeigte in dieser Gefahr eine Entschloffenheit, die auch den Muth des kleinen Trupps, ber ibn begleitete, aufrecht erhielt. Das fühne Unternehmen, bas ibn rettete, tann feboch bier nur in Rurze angebeutet werben. Nach breiviertel Stunden Rudzugs verließ er die Strafe, um langs bes Gehölzes, bas fich vor Krasnoi ausbehnt, eine nördliche Richtung einzuschlagen. Die Nacht war finfter und neblig und es fündigte fich nabes Thauwetter an. Nach zwei Stunden erreichte er bie Ufer eines noch gefrorenen Fluffes. Das war ber Onieper. Man suchte eine geeignete Uebergangestelle für Artillerie und Bagage, aber bas Gis war nicht mehr haltbar, und Nep genöthigt, die Artillerie, Pferde und Wagen zurudjulaffen. Man versenkte Alles in die Fluthen des Stromes. Gine große Babl seiner Tapfern fand indeg baselbft ben Tod, ba bas Eis unter ihren Rugen brach. Mit vor Raffe und Froft erftarrten Gliedern, ohne alle Rahrungsmittel, von ben Rosaden verfolgt, marschirten die Geretteten durch bichte Waldungen Tag und Racht fort, hatten mehrere Ungriffe zu bestehen und erreichten endlich nach unfäglichen Stravagen am 21ften Morgens Die große Strafe von Witebet nach Orfza, wo fie fich (nunmehr 800 Mann zählend) mit Eugens ebenfalls schwachem Corps vereinigten. Napoleon mar über die Ankunft Nep's in bobem Grade befriedigt, und zwar weniger beghalb, bag noch eine fleine Bahl Solbaten gerettet wurde, ale vielmehr, um nicht einen Maricall unter ben Siegestrophäen bes Feindes zu wissen. Er schöpfte wieder hoffnung: das Better wurde gelinder, Orfza hatte einen Artillerie-Park und aus naben Besatzungen frische Truppen geliefert, in Mindt befanden fich große Borrathe, Rutusof ichien gurudaubleiben: - wenn es ben beiben Flügel-Armeen gelang, Wittgenftein und ben Abmiral Tichitichagof fern zu halten, fo hatte man an ber Berefina die große Armee fammeln, neu bewaffnen und foldergeftalt eine respectable Beeresmacht bem Feinde entgegenstellen mögen. Go bachte Napoleon. Gitle hoffnung! benn ichon lief bie Nachricht ein, daß Minef in der Gewalt der Ruffen, daß der Admiral, beffen jurudgelaffene Divisionen unter Saden und Effen bas öfterreichisch-fachsische Armeecorps binter ben Sumpfen Volefiens festbielten, mit 3 Colonnen nach Berefino, Zembin und Borisow vorrude, um Napoleou ben lebergang über die Berefing ju fperren, mabrend Bittgenftein bie Linie, Die ibm Dubinot und Bictor entgegenstellten, \* leicht burchbrechen fonnte und von Bitebet und level ber bie

<sup>\*</sup> Schlacht von Smoliantin am 14/2, November.

Marschall Dubinot war wieder bei der Armee eingetroffen und hatte das Commando seines Corps (8000 Mann) übernommen. Er war angewiesen worden, in Uebereinstimmung mit Bictor zu manövriren, welch letterer, bei Czercia stehend, von Napoleon schon aus Dorogobusz die dringende Beisung erhalten hatte, gegen Bittgenstein, der eine Stellung hinter der Lusomlia genommen, die Offensive zu ergreisen, um die Rückzugsstraße frei zu erhalten. Die Armee beider Marschälle (25,000 Mann zählend) wurde sofort am 11. Nov. nach Lusomlia, am 13ten auf Smoliantsp dirigirt. Am 14ten entspann sich daselbst ein Gesecht, wobei das Dorf abwechselnd genommen und verloren, endlich aber von den Franzosen behauptet wurde. Graf Wittgenstein (mit 30,000 Mann) verblied in seiner frühern Stellung hinter der Lusomlia. Victor, der dem mächtigern Feind gegenüber wenig auszurichten im Stande war, dagegen aus der Lage der Dinge erkannte, daß ihm in wenig Tagen eine wichtigere Mission und eine mehr als gewöhnliche Kraftanstrengung bevorstehen dürste, suchte seine Truppen zu schonen; er kehrte am 15. Nov. nach Czereja zurück, wohin ihm Graf Wittgenstein nur langsam folgte.

Mostauer Strafe bedrohte. Für Napoleon fam der gefährlichste Moment bes ganzen Feldzugs. Nur ein außerordentliches Glück rettete ihn und Alle vor Gefangenschaft.

## Nebergang über die Beresina.

Der Abmiral Tschitschagof (32,000 Mann) hatte Borisow \* eingenommen. Er occupirte das rechte User der Beresina, und nichts trennte ihn rechts von dem Detaschement, welches unter Hörtel bei Bobruiss stand; noch links von Wittgensteins Armeecorps, das jeden Augenblid eintressen und ihn in Stand sepen konnte, die Rückzugslinie der Franzosen mit einer Barriere von 60,000 Mann zu schließen. Napoleon, rundum vom Feind und dessen Cavalerie, der er Nichts entgegensepen konnte, eingeschlossen; im Rücken von Platoss Kosaden versolgt, rechts von Wittgenstein bedroht, war in eine Falle gerathen, aus der kein Hinauskommen mehr möglich schien. Ein unverdientes Glück rettete ihn. \*\*\*
Napoleon gab Dudinot den Auftrag, sein Corps bei Bobre zu concentriren und sodann in forcirten Märschen nach Borisow zu marschiren; für den Fall, daß bort die Brücke zerstört ware, sollte er eine geeignete Stelle aussindig zu machen suchen, wo man über die Beresina gelangen könnte. Victor erhielt Besehl, von Czereia aus Wittgenstein zu beschäftigen und ihn vom Anschluß zur Gesammtsarmee abzuhalten.

Dubinot ftürmte Borisow; es gelang ihm, ben Abmiral aus ber Stadt zu vertreiben, der schleunigst den Fluß übersetze und einen Theil der Brücke hinter sich abbrach. Bestürzt über den Angriff, weil er die Franzosen weit entfernt glaubte, zog er seine Armee am jenseitigen Ufer zusammen, um die Straße nach Minst zu decken und einem wahrscheinlichen Versuchtellen, zu begegnen. Mittlerweile lieserte Victor bei Tschasnifi Wittgenstein, in der Absicht, daß dieser seine Streitkräfte gezen ihn und nicht nach Vorisow dirigiren möge, ein blutiges Treffen (24. Nov.), wodurch zwischen den beiden russischen

Der polnische General Dembrowsty, ber mit 4000 Mann bei Bobruist gestanden, war von Napoleon zur Bertheibigung von Borisow herbeigerusen worden. Am rechten Ufer der Beresina hinaneilend, traf er gleichzeitig mit dem Feind vor dem Brückentopf von Borisow ein. Er manövrirte mit vieler Gewandtheit, und es gelang ihm, vor den Ruffen den Fluß zu passiren; doch für einen längern Biderstand zu schwach, mußte er (21. Nov.) die Stadt räumen, verlor den größten Theil seiner Truppen und erreichte mit kaum 1500 Mann Dudinots Corps, das in Bobre eintraf.

<sup>\*\*</sup> Hörtel, ber sich mit seinem Observationscorps bis dahin auf etwelche Demonstrationen gegen Glust und Lapiczin beschränkt, konnte sich nicht entschließen, die Grenzen seines Commando's, Bobruist, zu verlassen; Wittgenstein beeilte sich nicht, sich unter das Commando des Admirals zu begeben, und tieser soll sich durch ein Schreiben Rutusofs, welches er am 25sten erhielt, über den Marsch des Feindes zum Uebergang über die Beresina völlig haben irre führen lassen. In jener Depesche wurde ihm angezeigt, daß Napoleon bei Beresino den Fluß zu überschreiten beabsichtige und von da nach Minst vordringen werde; er möge also einen Theil seiner Armee ebenfalls nach Beresino dirigiren. Napoleon befand sich jedoch selben Tag bereits persönlich mit seiner Garde in Borisow, und der Admiral erhielt von Brill her die Meldung, daß der Feind unbezweiselt bei Studenkt über die Beresina gehen werde; gleichwohl schenkte er den Benachrichtigungen des Fürsten Kutusof eine größere Glaubwürdigseit, als dem, was er mit eigenen Augen sehen konnte.

Armeecorps im wichtigsten Augenblide ein Zwischenraum von 12 bis 15 Stunden verblieb, ben Napoleon benugen konnte, um dem Ufer der verhängnisvollen Beresina zuzueilen.

Die Berefing, über welche nun ber Uebergang bewerfftelligt werden mußte, fließt langfam durch einen tiefer gelegenen Landftrich; ihre Ufer find überall mit Schilf und Rohr bewachsen und ein breiter Sumpf begleitet fie von beiben Seiten. In trodener Jahreszeit ift fie von geringer Tiefe; jest aber maltte fie Wogen trüben Baffere mit Treibeis belaben baber. Dubinot batte Recoanoscirungen vornehmen laffen, und erfuhr, bag am 22ten General Corbineau mit. einer Brigade Cavalerie, vom Feind gedrängt, bei Studenki eine Furth bes Rluffes, die nur 5 Ruf tief mar, paffirt babe. Die Zeit brangte und man mablte jene Stelle zum Uebergang. Napoleon hatte eine Bruden = Equipage, bestehend aus 60 Pontons, welche jest höchst nothwendig gewesen ware, in der Boraussetzung, bag er ihrer nicht mehr bedurfe, ungludlicherweise in Orfza verbrennen laffen. Man mußte alfo zu Bodbruden feine Buflucht nehmen, wozu bas Material mit Mübe zusammenzubringen war und beren Conftruction Zeit fostete. Man recognoscirte bas jenseitige Ufer und fand es bei Brill nur von schwachen feind= lichen Poften beobachtet, die von 400 Mann Infanterie, welche auf Flogen binübergeschafft wurden, und einigen Reitern, die schwimmend gefolgt, vertrieben wurden. Die Pontonniers, Sapeurs und Mineurs begannen ingwischen die Arbeit. Sie bemolirten bas Dorf Studenki, um Balfen, Bretter und Gifen zu befommen. General Eble und Chaffeloup glaubten anfänglich, 3 Bruden ichlagen ju fonnen, überzeugten fich jedoch bald, daß dieß unmöglich, und beschränften fich auf ben Bau von 2 Bruden.

Die Stellung der französischen und russischen Armee war in diesem Zeitpunkt (25. Nov.) folgende: Napoleon nebst der Garde in Borisow; Dudinot bei Stubenki; Ney bei Nemanica; Eugen und Davoust zwischen lettern Ort auf der Straße von Bobr; Victor diente letteren Corps, die noch in einer Ausdehnung von mehreren deutschen Meilen marschirten, zur Seitendeckung.

Die Russen: Tschitschagof bei Zobascewiczi und Borisow; ein Detaschement unter bem Grafen Drurk bei Beresino; ein anderes Detaschement (unter Tschaplip) bei Stakhow und Brill, Studenki gegenüber; Wittgenstein bei Kostripa; Kutusof in Kopis; Miloradowitsch in und bei Toloszin.

Inzwischen bot Dubinot bei Borisow Alles auf, den Admiral in der Meinung zu bestärfen, daß der Ulebergang dort erzwungen werden wolle; man häufte Geräthschaften zur Herstellung der Brücke auf; zahlreiches Geschütz wurde aufgeführt, und starke Truppen-Abtheilungen hielten die Stadt besetzt. Doch mit Einbruch der Nacht \* führte er, indem die von Bobr her anlangenden Corps der Reihe nach einander in den zu unterhaltenden Demonstrationen vor der Brücke ablösten, die Colonnen rechtsab nach Studenki.

Am 26sten Mittags wurde daselbst nach großen Anstrengungen die erste Brude vollendet. Napoleon, der perfönlich Alles leitete, ließ unverzüglich Dudinot mit seinem noch 7000 Mann starfen Corps übergeben, doch konnte er nur 2 Geschütze mitnehmen, da die in einer Entfernung von 250 Schritte für die Artillerie erbaute

<sup>\*</sup> Um 2 Uhr Rachmittags im Monat Rovember nimmt in jener Gegend bereits bas Tageslicht ab.

Brücke noch nicht fertig war. Die Kälte nahm wieder zu und die Pontoniers arbeiteten bis an der Brust im Wasser. Es war hohe Zeit, daß man sich des jenseitigen Ufers bemächtigte, denn schon fand sich der Feind alarmirt und eine russische Division (Tschaplig) kam herbeigeeilt. Dudinot griff sie an, warf sie nach Stathof zurück und nahm hierauf Stellung, um dem Admiral, falls er von Borisow anrücken sollte, die Spige zu bieten. Nep und die junge Garde passürzten mittlerweile ebenfalls die Beresina und um 4 Uhr kam die Reihe an das Kriegsmaterial.

Gegen Abend wurde Bictor in einiger Entfernung von Borisow signalisitt. Er hatte Befehl erhalten, seinen Rückzug eben bahin anzutreten, um Wittgenstein vom wahren Uebergangspunkt abzulenken und zugleich bessen Berbindung mit dem Abmiral vermittels der Brücke von Borisow bis zum letten Augenblick zu versbindern.

Die Nacht brach ein, eine Nacht ber Angft; die Kalte nahm immer mehr zu, Wittgenstein, Platof, Kutusof konnten jeden Augenblick erscheinen und bei Stathof wuchs die Streitmacht von Stunde zu Stunde.

Kolgenden Morgen (27. Nov.) überschritten der Bicekönig, Davouft, die alte Garde und der Kaiser den Flug, und Victor, in Borisow nur mehr eine Division zurudlaffend, lodte jene auf ber Sohe von Studenki ab. Seinen Truppen, die von ben fraftlosen, in Lumpen gehüllten, mitunter barfuß einherschreitenden Geftalten bes Mostau'schen heeres allerdings febr abftachen, marb ber lette Schut bes großen heeres anvertraut. Bum Glud erschien ber Reind felben Tag noch nicht. Die Bruden, welchen es an nöthiger Saltbarfeit gebrach, batten ben Tag über öfter ausgebeffert werben muffen, mas auch ben Marich ber Truppen unterbrach; ein ungludlicheres hindernig aber war bas mit Einbruch ber Nacht fich berbeibrangende Beer ber Nachzügler. Diefer verworrene Knäuel von Menschen inmitten des ungeheuren Troffes von Fuhrwerken und Gepad aller Urt verursachten im engen Raum zwischen Studenti und ber Brude cine namenlose Verwirrung; ba fturzte sich Alles mit Einemmale auf bieselbe; man warf fich zu Boden, Reiter und Bagen festen über die Gefallenen icho= nungelos hinweg. Jenseits aber versant man in tiefen Schlamm, fant im Schilf und Moor feinen Ausweg und mußte bei schneibendem Nordwind ohne Feuer, auf naffem Boben gelagert, zubringen. Die Ralte erreichte ihren frubern Sobegrab wieber.

Daß es folgenden Tags zur Schlacht fommen durfe, stand nicht zu bezweifeln. Und in der That kam Wittgenstein während der Nacht von Baran in der Richtung nach Borisow dem Marschall Victor auf der Ferse nachgerückt und überzraschte die letzte Division desselben eben, als sie die Stadt verließ. Sie hatte sich, als sie den Brücken zueilte, in der Finsterniß verirrt, vertheidigte sich tapfer, mußte aber, als sie bei Andruch des Tages sich überzeugte, daß ihr nirgends ein Ausweg offen stand, erstarrt vor Kälte und erschöpft von Hunger, 2000 Mann stark, darunter die Generale Partonneaux und Belair, Blamont und Lecamus, nehst 300 Pferden, 3 Kanonen und 6000 Nachzüglern, sich gefangen geben. Dieser Unfall war das Vorspiel zum

Treffen bei Studenki und Stathof. Napoleon wollte seine Bruden am' 28sten noch erhalten wissen und trug Victor auf, während der Uebergang fortdauerte, sie mit 4000 Mann und 400 Pferden den Tag über zu vertheidigen.

Bur Unterstützung berselben wurden auf dem rechten Ufer der Beresina Batterien ausgefahren, die Studenki flankirten. Selben Tag mit frühestem Morgen rückte der Admiral Tschitschagof, der frische Truppen von der untern Beresina au sich gezogen hatte, gegen Stakhof vor und ließ durch seine Avantgarde unter den Generalen Tschaplig und Pahlen den Marschall Dudinot angreisen. Dieser hatte 7000 Mann Infanterie und 1500 Pferde Cavalerie; die Stärke der Russen, welche hier zum Gesecht kamen, wird auf 14,000 Mann angenommen. Da die Gegend aber mit Gehölz bedeckt ist, so entwickelte sich ein Tirailleursgesecht, das bis 11 Uhr Abends währte und äußerst blutig war. Das Dorf war von den Franzosen genommen worden, ging verloren und wurde wieder genommen. Die Weichsel-Legion und die Schweizer schlugen sich mit ausgezeichneter Tapferkeit; der Admiral mußte weichen und Gesangene und Geschütz in den händen der Franzosen zurücklassen. Hier war Dudinot gleich bei Beginn des Tressens verswundet worden, weshalb Ney das Commando übernahm.

Einen Schwierigern Standpunft hatte Bictor Bittgenftein gegenüber, ber, nachdem am rechten Ufer bas Gefecht bereits 2 Stunden gedauert, nun auch am linten Ufer ben Angriff eröffnete. Rathselbaft aber bleibt, wie Bictor im Stande war, mit seiner handvoll Truppen den fünfmal überlegenen Gegner einen vollen Tag über aufzuhalten. Abwechselnd mit seiner Infanterie und 300 Mann Cavalerie (babifche Sufaren und barmftäbtische leichte Reiterei) Ungriffe machend, bielt er ben Feind von ben Bruden möglichst ferne, mabrend sich über biefe mit wilbem Getobe ein Strom von Menschen, Wagen und Pferden babinwälzte. Gine ber Bruden brach gegen Mittag und schon mankte bie zweite unter ber un= gebeuern Laft, als bas enge Defile auch noch von feindlichen Kartatichen erreicht ward. Run erfolgte ber gräflichste Auftritt biefes an schaubervollen Scenen reichen Krieges. Jebe Rugel riß hunderte nieder. In Berzweiflung und Todesangft fturgte Alles übereinander. Wer fant, erhob fich nicht wieder. Bagen und Gefchuge rollten über die Fallenden bin und zermalmten fie; Taufende, die von ber Brude gefturgt ober fich schwimmend retten wollten, fampften im brechenben Eis mit ben Kluthen ber Berefing, bis fie erftarrten ober ertranken. Die Brude fdwamm im Blut ber Getöbteten, Bertretenen und Berftampften. Abends 9 Uhr endlich vollzog auch Victor feinen Rudzug über die Brude. Der Beg mußte jedoch erft durch Pionniers gangbar gemacht werden, und gleichwohl brauchte bas schmache Corps nebst ben Traineurs 4 Stunden Zeit, um über Die Berefina au kommen. Um Mitternacht ftand ber Rampf ftill. Aber noch befanden fich nebft einer fleinen Nachhut 12-15,000 Mann Nachzugler, Marketender, Anechte auf dem linken Ufer, Die aus Ermattung, Rrantheit, demoralifirt bis zur mabn= finnigen Gleichgültigfeit vor ben Gefahren, fich nicht mehr fortbewegen fonnten oder bei der Wohlthat eines warmenden Feuers sich ihrem Todesschlummer überließen. Denn ale mit folgendem Morgen ber Kanonenbonner ber Ruffen von Neuem begann, die Arriergarde fich einen blutigen Beg burch bas Gebrang babnte und ichon die Sappeurs erschienen, um die Brude anzugunden, ba ging ein Schrei bes Entfegens und ber Tobesanast burch bas Gewoge ber Aliebenben. Balb erschienen die Rosaden im Ruden berfelben; die Brude ging in Flammen auf, und ben Taufenden blieb nichts mehr übrig, als ber Tod ober noch beflagens= werthere Gefangenschaft. Die Armee Napoleons war vor bem lebergang über bie Berefing noch 30.000 Combattanten fart, und eben fo fart mochte bie Babl

ber Unbewaffneten gewesen sein. Wie Viele hier zu Grund gingen, ift nicht mehr ermittelt worden; \* aber auch die Uebriggebliebenen entgingen ihrem Schicksale nicht. Dem unermeßlichen Elend sielen täglich Tausende zum Opfer. Die Noth war grenzenlos: Generale bettelten. Schlachten und Gesechte nahmen jest ein Ende, aber der Rückzug war nichts mehr als eine aufgelöste Flucht.

Am 29sten stand die französische Armee bei Zembin und auf dem Weg nach Pleszeniczi; Napoleon erreichte am 3. December Malodeczno, wollte hier Nasttag halten, doch der Feind war bereits wieder hinter ihm her. Er eilte, Smorgoni zu erreichen, wo eine Besazung war, und traf daselhst (5. Dec.) für seine Persson Anstalt, nach Frankreich zurückzusehren, zu welchem Entschluß allerdings erhebliche Gründe vorhanden waren. Er übertrug Mürat das Commando und verließ sodann beim Einbruch der Nacht, nur von Caulaincourt, Duroc und Mouton besgleitet, die Armee. Vierzehn Tage später war er in den Tuillerien, wo es galt: einem im Innern des Landes weit verbreiteten Mismuth und drohenden Borzeichen des keimenden Empörungsgeistes zu bezegnen, sodann aber auch Borbereitung zu einem neuen Feldzug zu treffen, damit nicht, was bei dem in Deutschland allsgemein verbreiteten Widerwillen gegen seine Person unausbleiblich schien, ein Nationalkrieg aller Bölfer, deren Beherrschung er sich angemaßt, ihn überrasche.

Mit der Abreise Napoleons erreichte die Rälte 26° Reaumur; ein Corps um bas andere ging zu Grunde. Zwei ausgezeichnet schöne Regimenter neapolita=nischer Reiter auf apulischen hengsten, die dem heere aus Wilna zur Unter=stügung entgegen rückten, wurden von der Kälte in einer einzigen Nacht so mit=genommen, daß am folgenden Morgen kaum die hälfte der Mannschaft und Pferde zurücklehrte. Die Division Loison, die, 10,000 Mann stark, von Königsberg in Eilmärschen herkam, verlor in 3 Tagen 7000 Mann durch Frost. Der Rest wurde vor Wilna vom Feinde zusammengehauen oder gefangen.

Die französische Armee kam am 8. Dez. Nachmittags 2 Uhr in Wilna 9000 Mann ftark an. Dort waren große Magazine, konnten aber nicht gehörig benütt werben, benn schon erscholl am Iten ber Schreckeneruf, daß die Kosacken nahen. Diese brangen in die Borstadt; Berthier, ber sich mit wenigen Grenadieren ben Russen entgegenwarf, mußte flieben und hatte nicht einmal Zeit, die Magazine zu zerkören.

Am 10. December befand sich das französische heer zwei Meilen von Wilna. Es bestand aus 3300 Mann Infanterie und 1000 Pferden. Mürat und sechs Marsschälle ritten voran. Ein hügel bei Ponari und ein dortiges Desilé stellte dem Zug ein unüberwindliches hinderniß entgegen; man mußte sämmtliche noch übrige Artillerie, alle Trophäen aus Mossau und die Kasse 10 Millionen Franken enthaltend, die die Soldaten vorerst noch plünderten, zurücklassen. Mürat fand in Kowno 1500 Mann Ersagmannschaft, 42 Geschüge und 2½ Millionen Franken an baarem Geld. Auch von hier durch die Kosacken vertrieben, richtete er am 14ten seinen Marsch nach Königsberg. Seine Armee betrug noch 400 Mann Infanterie und 600 Pferde Cavalerie nebst 9 aus Kowno mitgebrachten Geschüßen. Das war der Rest von mehr als 400,000 Mann, womit Napoleon den Niemen übersschritten. Er hatte gegen 900 Geschüße verloren; über 100,000 Unglückliche,

<sup>\*</sup> Die Bahl ber Getöbteten und Ertrunkenen wird auf 10,000, bie ber Gefangenen auf 24,000 Mann angegeben. Die Auffen verloren 6000 Mann.

worunter 50 Generale, befanden sich als Kriegsgefangene in der Gewalt der erbitterten Sieger. Der größte Theil derselben endete ein jammervolles Leben, auf der Heerstraße, verschmachtend vor Hunger, oder unter den Peitschenhieben der Rosaden. Napoleon vernahm den Jammer und die Berwünschungen Derer nicht, die er solchem Elend preisgegeben; aber "die schweren Klagen über seine geringe Borsorge für die Erhaltung, über die zwecklose Ausopferung einer so colossalen Macht, über seine ganze Kriegsführung von ihrem ersten Entstehen bis zum Rückmarsch von Moskau: dieß waren Borwürfe, die Napoleon weder bei seiner Zeit, noch bei der Nachwelt verantworten kann.\*"

## feldzug von 1813.

(XXI. Ueberfichtsfarte und nördlicher Rriegsschauplag 1813.)

218 Napoleon aus Rugland in Paris eintraf, war feine Lage fehr bebent= lich geworden. Schon bildeten sich gegen ihn gerichtete Berschwörungen. Talleprands angebliche Neugerung, daß der ruffische Feldzug "ber Anfang vom Ende" fei, erwies fich bald als mahr. Rapoleons gange Thatigfeit richtete fich auf herstellung seiner Rampfmittel; auch gelang es ihm in wenigen Monaten burch eine brudenbe Conscription die Luden im frangofischen Beere wieder ju erganzen, aber ber Bahn, daß Napoleon unüberwindlich, war bei ben Bölkern verschwunden, und seine Armeen, großentheils aus jungen, ungeübten Leuten gebildet, traten, als der Kampf wieder eröffnet wurde, einem Keinde gegenüber, ben theile ber errungene Sieg, theile bas neuerwachte Gefühl ber Baterlandsliebe begeisterte. Schon am 30. Dezember hatte ber preugische Beneral Jorf, ber unter Macbonald an ber Oftseefuste ftand, mit bem ruffischen Keldberen Diebitsch eine Convention geschloffen, und war mit seinen Truppen vom weiteren Kampfe abgestanden. Im Februar fam hierauf, obwohl bie wich= tigften preußischen Festungen noch in Napoleons Banden maren, gleichwohl zwischen Preußen und Rugland ein Bertrag zum gemeinschaftlichen Rampf gegen Frankreich zu Stande. Bald ftand in Preugen ein ftarkes, zum großen Theil aus Freiwilligen gebildetes Rriegsbeer unter den Waffen, und eine in allen Städten und Dörfern organifirte Landwehr mar jum Aufbruch bereit.

Bon Kalisch aus erließ Rutusof im Namen der beiden verbundeten Mosnarchen einen Aufruf an die Glieder des Rheinbundes, Napoleons Protectorat abzuschütteln; dieser mußte eilen, die bereits Schwankenden durch neue Siege an seine Fahnen zu fesseln.

Sein strategischer Operationsentwurf für ben Feldzug 1813 in Deutschland war sofort einfach bahin gerichtet: "seine Gegner, die verbundenen Preußen und Ruffen aufzusuchen, sie in das Clima, welches ihm so verderblich geworden, hineinzudrängen, und die durch einen entscheidenden Sieg bewirkte Bestürzung zu benüßen, um den Frieden zu gewinnen."

Die Operationsarmee unter ber perfonlichen Anführung bes Raifers bestand aus folgenden Corps:

<sup>\*</sup> Loffau.

Das Garbecorps 15,000 Mann, bas zweite Armeecorps Victor 7400 M., bas britte Corps Ney 40,000 M., bas vierte Corps Bertrand 20,000 M., bas fünfte Corps Lauriston 15,000 M., bas sechste Corps Marmont 25,000 M., bas siebente Corps Reynier 14,000 M., bas eilfte C. Macdonald 15,000 M., bas zwölfte Corps Dubinot 25,000 M., zwei Cavalieriecorps Latour und Sesbastiani 16,000 M. — Zusammen 192,400 Mann mit 350 Geschüßen. \*

Der Bicefonig ftand mit 40,000 Mann, ber Reserve ber alten Armee, binter ber Elbe. \*\*

Marschall Davoust hielt mit 20,000 Mann hamburg und die untere Clbe besett. Die baprische Urmee unter Wrede nahm eine Stellung am Inn, während mit Destreich bereits Unterhandlungen stattfanden, die bahin abzielten, daß Bayern sich der Coalition gegen Frankreich anschließen werde. Napoleons Streitmacht mochte sich also auf 300,000 Mann belaufen.

Die preußische Armee war am 1. April 1813 ohne die noch in der Organisation begriffene Landwehr bereits 128,571 Mann stark. Bon sämmtlichen russischen Armeen hatten 112,000 Mann den Niemen überschritten, wovon 36,000 Mann der regulären Reiterei und 11,843 Mann der Artillerie mit 849 Geschüßen angehörten. Aus dem Innern rückten 54,000 Mann nach, so daß die gesammte russische Armee (die Rosacken eingerechnet, welche 50,000 Mann bestrugen) aus 166,000 Mann bestand.

Die Festungen Danzig, Thorn, Moblin, Zamocz, Stettin, Küstrin, Glogau und Spandau, die noch von den Franzosen besett waren, wurden theils belagert theils blokirt, wozu 60,000 Mann verwendet werden mußten. Tettenborns Kosaden (10,000 Mann) beherrschten die Nieder-Elbe, vertrieben die Franzosen aus Vommern, nahmen Hamburg (18. Mai), isolirten Dänemark, das sich neutral erklärte, und bahnten dem schwedischen Contingent, das Bernadotte versprochen, den Weg. Doch die Russen rückten nur langsam gegen die Elbe vor. Kutusof, welcher selbst bald den Folgen der Kriegsanstrengungen erlag, bedurste der Zeit zur Ergänzung seines Heeres, so daß am 1. Mai 1813, als Wittgenstein den

<sup>\*</sup> Bismarts Mufgeichnungen.

<sup>\*\*</sup> In ben ersten Tagen bes Februar, zur selben Zeit, als ber preußische General Bulow seine Linien Wittgenstein öffnete, welcher hierauf oberhalb Danzig die Beichsel überschritt, und gegen die untere Ober vordrang, verkündete Destreich, für die nächke Zeit eine bewassnete Reutralität behaupten zu wollen. Schwarzenberg übergab hierauf Barschau einem russischen Corps von 20,000 Mann und führte seine 30,000 Mann nach Krakau zurud. Ein polnisches Corps mußte ohne Bassen Gallizien passiren, um zur obern Ober zu gelangen. Reynier zog sich nun, Mitte Februar, auf Kalisz zurud, das er jedoch, von allen Seiten gedrängt, bald wieder räumte. Hierauf griffen die Russen die beiden Flanken bes Bicekonigs an und umgingen sie, so daß dieser nun, ebenfalls zum Rüdzug schreitend, mit seinen Colonnen unter großen Mühen die Spree erreichte und sich dort zu halten suchte. Sein Hauptcorps stand zu Köpenik, als Centrum ein Corps in Lubben, sein rechter Flügel in Bauzen. Aber Wittgenstein überschritt die Ober zwischen Frankfurt und Rüftrin, zog an der äußersten Linken des Bicekönigs vorüber, und erschien vor Berlin, wo er als Befreier begrüßt wurde.

Die frangofische Armee zog fich hierauf auch von der Spree zurud, um eine feftere Stellung hinter der Elbe einzunehmen. Der Bicetonig besetzte Bittenberg und berief zum Anschluß die Corps von Laurifton (15,000 Mann) und Victor (5000).

Oberbefehl provisorisch übernahm, von 166,000 Mann noch 97,000 Mann nicht in Linie ftanben.

Die Preußen, soweit sie in Kampslinie gerückt waren, standen unter Blücher; die russische und preußische Armee jedoch noch unter keinem gemeinschaftlichen Besehl. Der Monat April versloß unter den nothwendigen Anordnungen zur Eröffnung des Feldzugs. Die Blücher'sche Armee besetzte Sachsen, um die hilfsequellen des Landes zu benügen, beobachtete die Engpässe von Thüringen, und suchte dem Feind vermittels ihrer Cavalerie so viel als möglich zu schaden. Wittgenstein machte Front gegen Eugen, der mit 50,000 Mann hinter der Saale stand. Er deckte inzwischen durch ein Treffen bei Möckeren (5. April) Berlin und die Mark, und während er Wittenberg berannte, bemächtigte sich sein linker Flügel der Stadt Halle und Merseburg.

Napoleon traf, nachdem er die Kaiserin Maria Louise zur Regentin erklärt und ihr die Regierung des Reichs übertragen hatte, am 16. April in Mainz ein, wo er dis zum 24. verblich, indem er die durchmarschirenden Truppen musterte. Am 26. verlegte er sein Hauptquartier nach Erfurt. Er hatte Leipzig als den strategischen Punkt bezeichnet, wo sich sämmtliche Truppen aus Frankreich, Italien, den Niederlanden sowie des Rheinbundes vereinigen sollten.

## Plan zur Schlacht von Groß-Görschen \*

ben 2. Mai 1813.

Die heeressäulen ber französischen Ergänzungsarmeeen rudten von Bamberg, Hanau, Eisenach, Würzburg heran. Man schätzte, was von Würzburg über den Thüringer Wald kam, auf 60—70,000 Mann. Die italienischen Divisionen unter Bertrand konnten einige 30,000 Mann stark sein. Wenn sich biese mit Eugens Armeecorps vereinigten, so bildeten sie eine heeresmacht von 120,000 Mann (ausschließlich der Garnison von Magdeburg und Davoust's Corps, welches 12,000 Mann stark war.)

Die preußischen und russischen Armeecorps, die am 1. Mai 1813 zwischen ber Esster und Pleiße vereinigt werden konnten, waren 90,000 Mann stark. Man war also nicht im Stande, dem Feind in Sachsen eine gleiche Macht entzgegenzustellen, und hatte jest nur unter zwei Mitteln zu wählen, entweder Sachsen ohne Schwertstreich zu verlassen und sich hinter der Elbe aufzustellen, um diesen Fluß zu vertheidigen, oder den Feind, sobald er die Saale passirt hätte, anzugreisen. Doch eine Bertheidigung der Elbe hätte den Feind nicht lange aushalten können, da der llebergang über einen so schwalen Fluß keine Schwierigkeiten hat, und Wittenberg und gewiß bald auch Torgau zu seiner Verfügung standen. Es blieb also nichts anders übrig, es mußte eine Schlacht versucht werden. Andere erhebliche Erwägungen unterstützten diesen Entschluß. Zuvörderst stand es sehr in Frage, ob Napoleon sene 120,000 Mann am Tage einer Schlacht hier haben würde, wenn man eilte, ihn unmittelbar nach dem Uebergang über die Saale anzugreisen. Er hatte dann das steile Thal der Saale im Rücken und mußte auf eine für die Berbündeten vortheilhafte Ebene

<sup>\*</sup> Bon ben Frangofen bei Lugen genannt.

herauskommen, welche gegen 28,000 Mann Reiterei hatten, — während ber Feind kaum über 5000 Mann von dieser Waffe verfügen konnte. \* Sodann waren die Truppen der ersteren unstreitig geübter, als die Franzosen, die meist Recruten waren. Gelang es sie zu überraschen, so konnte ein günstiges Resultat erwartet werden. All dieses entschied, eine Schlacht zu wagen.

Der Kaiser dirigirte sein Armeecorps an die Saale. Dudinot (zwölftes Corps 15,000 Mann) wurde nach Saalseld, Bertrand viertes Corps 15,000 Mann) nach Jena, Marmont (sechses Corps 10,000 Mann) nach Camburg und Dornburg, endlich Rey (brittes Corps 38,000 Mann) und die Garde (20,000 Mann) nach Naumburg beordert.

Der Bicefonig, der bereits aufgebrochen war, um Salle und Merfeburg wieder zu nehmen, erhielt Befehl, bis Leipzig porzubringen.

Am 30. April traf Ney's Avantgarbe unter Souham, 4 Stunden von Raumburg, an den Thoren von Weißenfels, auf 7000 Mann russische Cavalerie, unter dem Commando von Landsoi. Hier hatten die Recruten des dritten Corps ihr erstes Gesecht. Sie hielten sich wader, die Russen wichen, und Weißensfels stand den Franzosen offen. Erhöhten Muthes rückten diese den kommenden Morgen aus, das Poserner Desilée zu passiren, das aus der tief eingesurchten Saale in die Leipziger Ebene führt. Auf der Höhe standen 15,000 Mann und eine Batterie von 6 Kanonen, die die Straße bestrichen. Souham, von 12 Piecen der Garde unterstüßt und von Ney selbst begleitet, forcirte den Engpaß im Sturm. Der Feind, von seiner Cavalerie gedeckt, zog sich hinter den Schloßzgraben zurück und verschwand. Der Sieg war theuer erkauft; eine der ersten seinblichen Kanonen-Rugeln traf Marschall Bessers, Herzog von Istrien, der dem Kaiser in unverbrüchlicher Treue ergeben gewesen; für diesen ein schmerzlicher Berlust.

Die kaiserliche Armee rudte nun nach, und vollzog am Abend noch bei Lügen ihren Anschluß an Macdonald (eilftes C. 19,000 M.), ber ben rechten Flügel bes Vicekonias commandirte.

Bon den Höhen von Pörsten herab hat man vor sich in gerader Linie die kleine Stadt Lügen, und 5 Stunden weiter liegt Leipzig. Rechts breitet sich eine unabsehbare, vom Böhmer Gebirge in weiter Ferne begränzte Fläche aus, die von der Elster und der Pleiße und vom Floßgraben, (ein Ableitungscanal der Elster, der im großen Bogen die Straße von Lügen nach Leipzig durchzieht) durchschnitten wird. Eine Unzahl von Dörfern und Anpflanzungen deutet auf den Reichtum und die Fruchtbarkeit dieses Landstrichs, der schon so unzähligemal Schauplag von Schlachten geworden. Noch hatte Napoleon über die Absichten bes Feindes keine klare Ansicht. Er campirte die Nacht des 1. Mai in der Nähe von Lügen, von seiner Garde und dem dritten Corps umgeben. Die französische Armee lagerte in einer sieben Meilen langen Ausdehnung. Eugen stand vor dem Desilée von Lindenau und Bertrands Truppen machten den Schluß bei Jena.

Den folgenden Tag (2. Mai) sette bie Armee ihren Marsch nach Leipzig

<sup>\*</sup> Die meifte Schwierigkeit machte Rapoleon die Wiederherftellung der Reiterei, benn "hiebei reicht es nicht aus, daß man Manner hat und Pferde aushebt." Zudem befindet fich in Frankreich die Pferdezucht fehr in Berfall. Leichter wurde die Artillerie an Pferden erganzt.

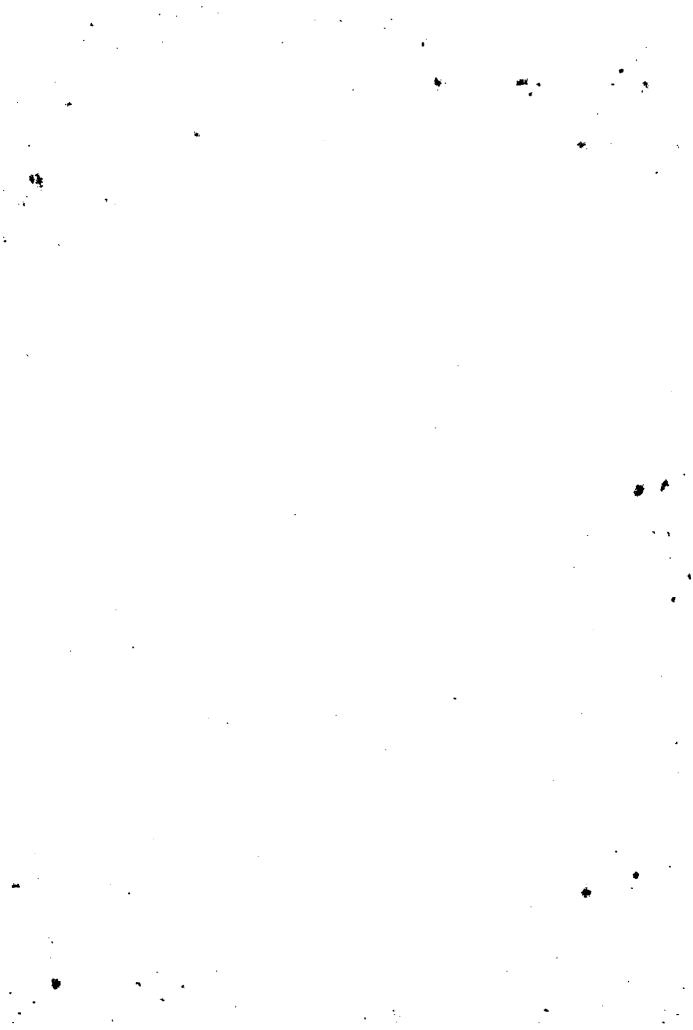





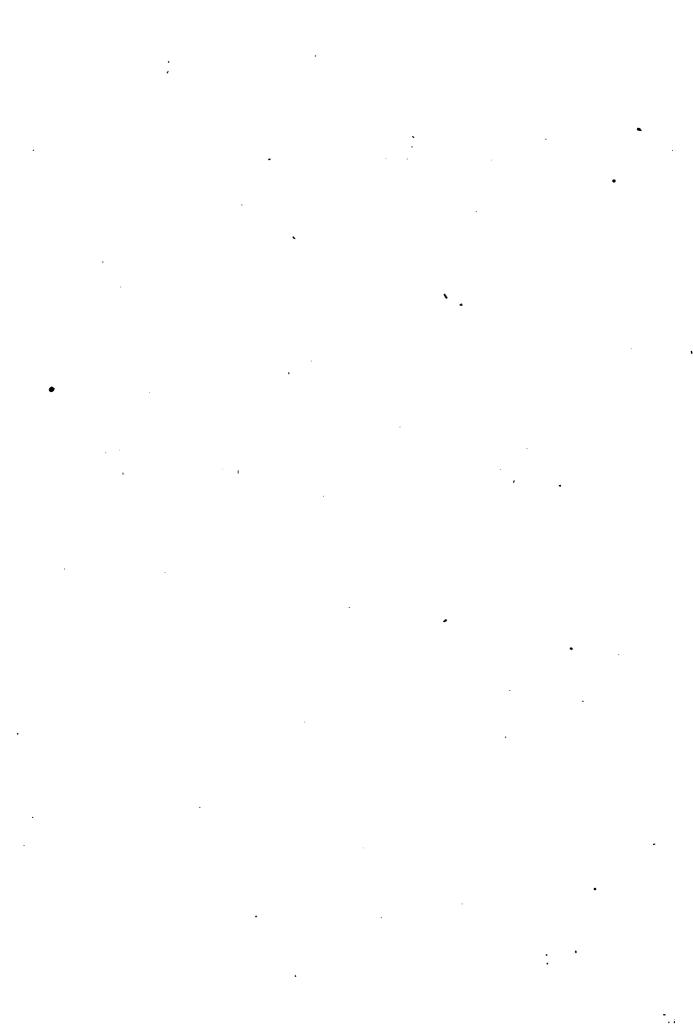



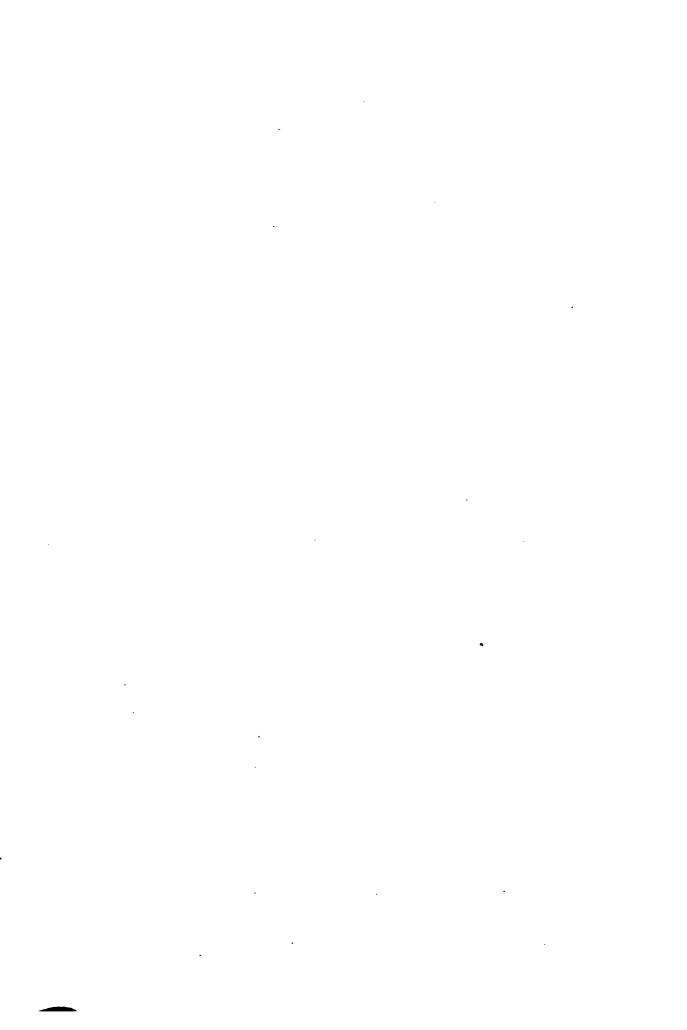



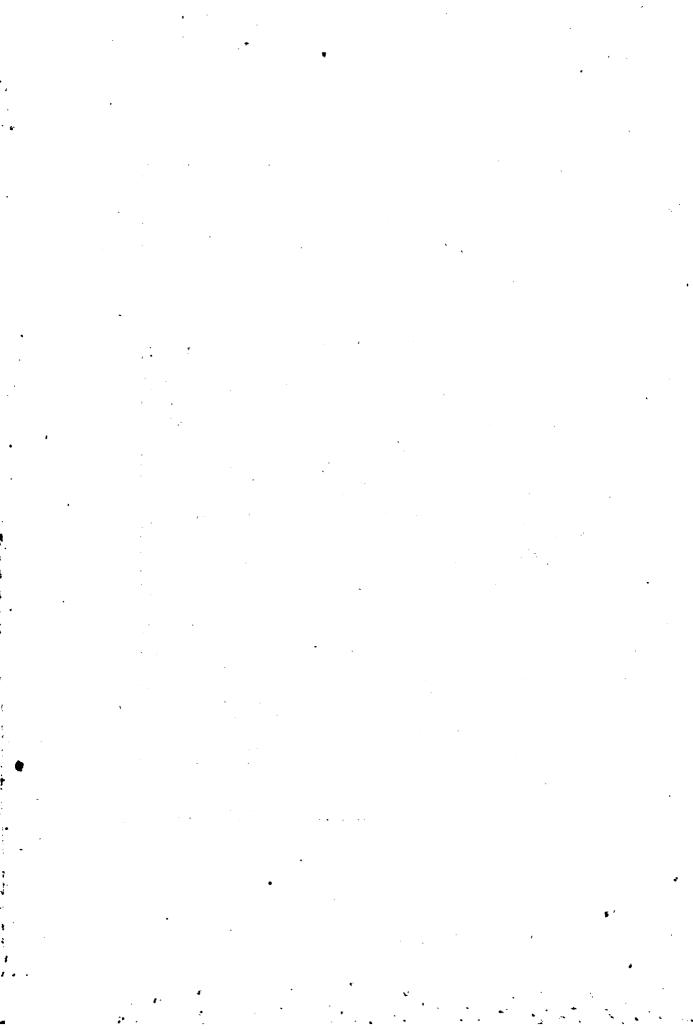



|   | • |  |   | · |  |
|---|---|--|---|---|--|
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  | · |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
| · |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |



|   |   | · |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   | · |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| ) |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
| _ |   |   | , |  |



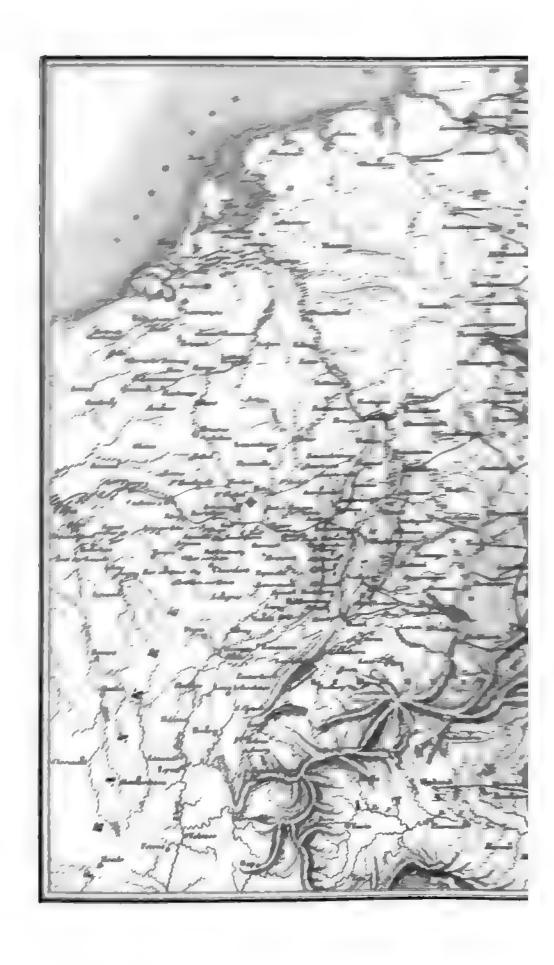



• ` • fr . •



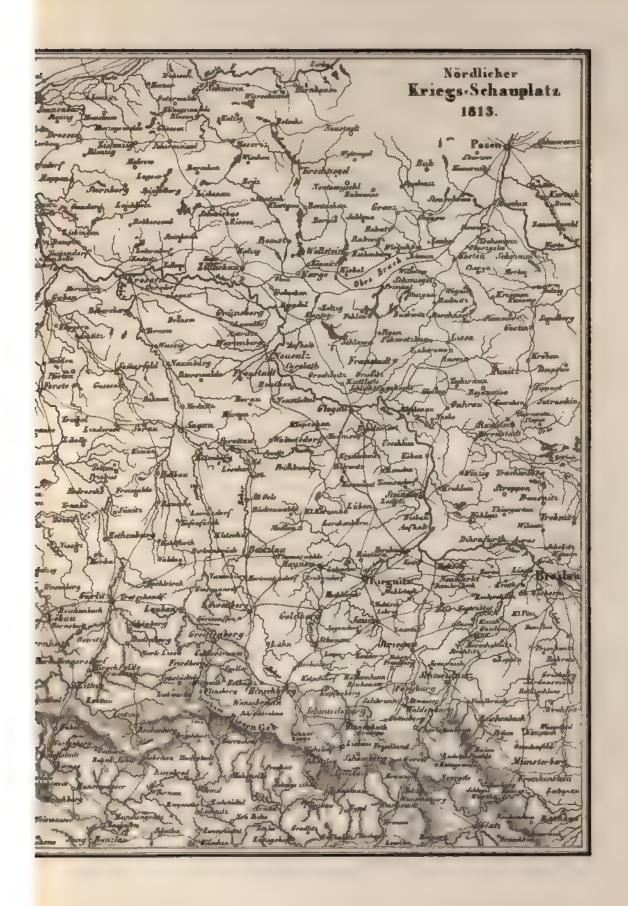

|   |   |   | • |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | _ |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |



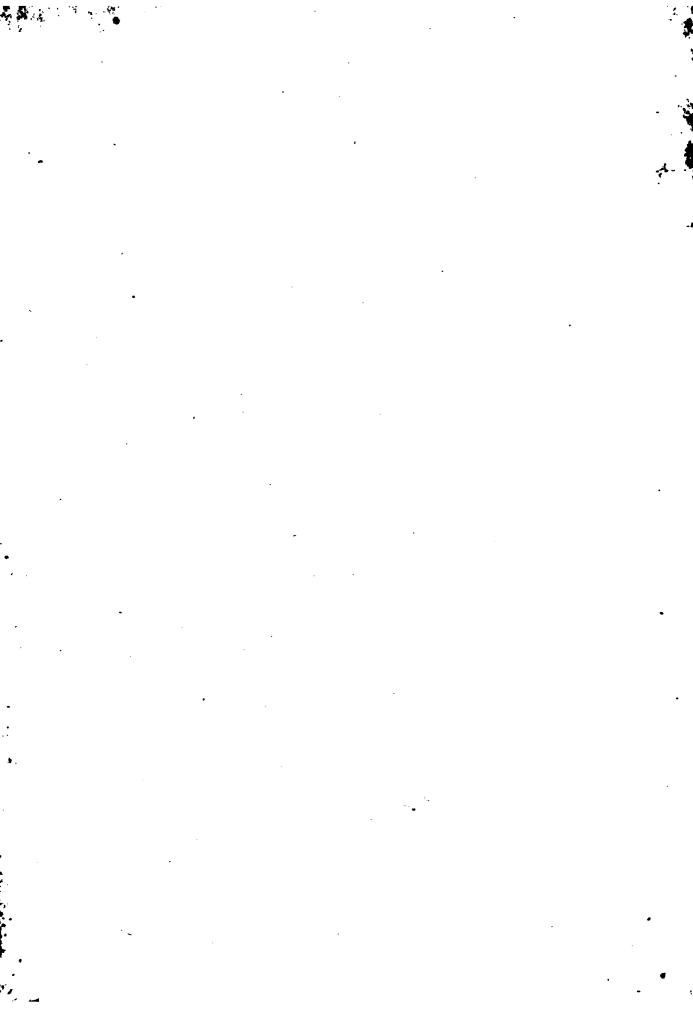



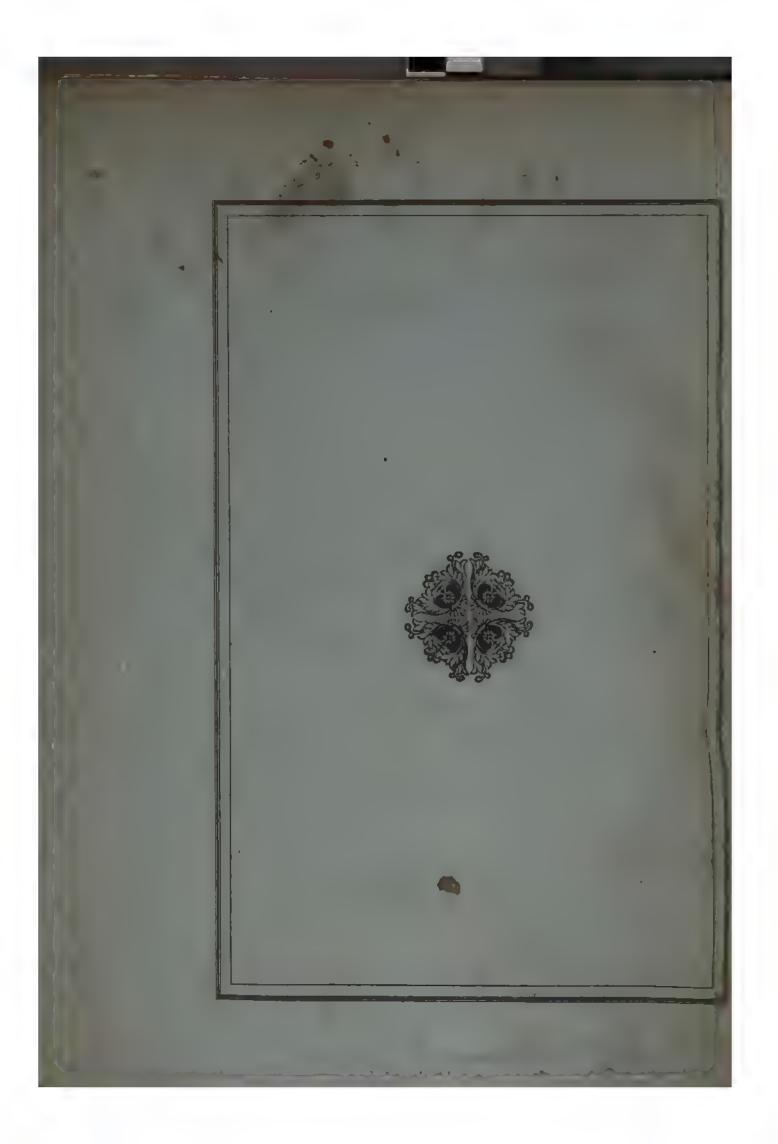

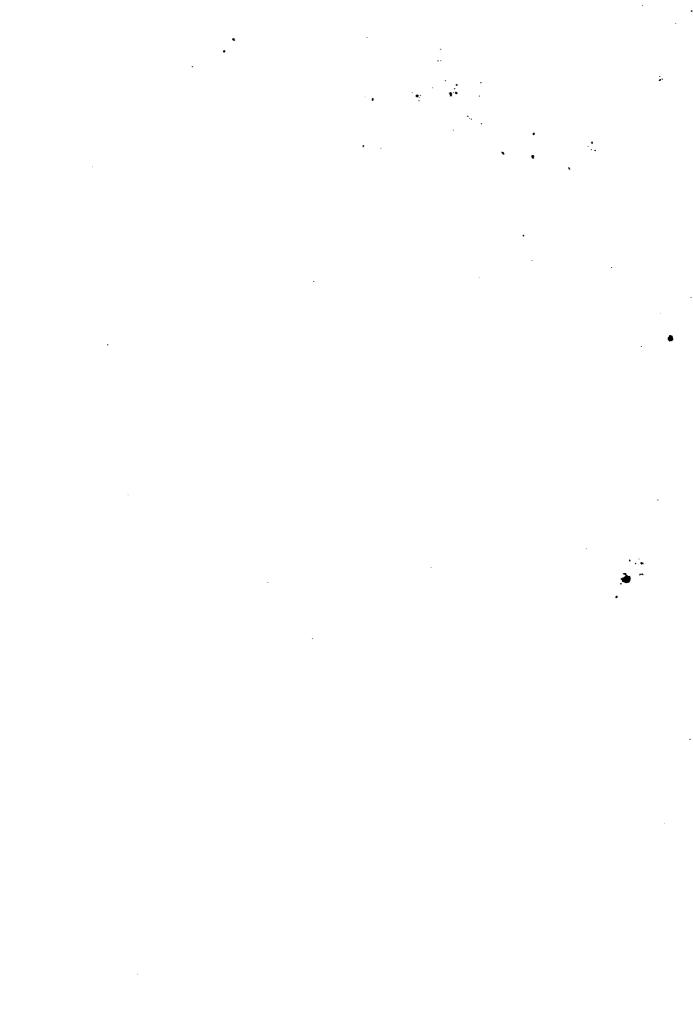

**(**-





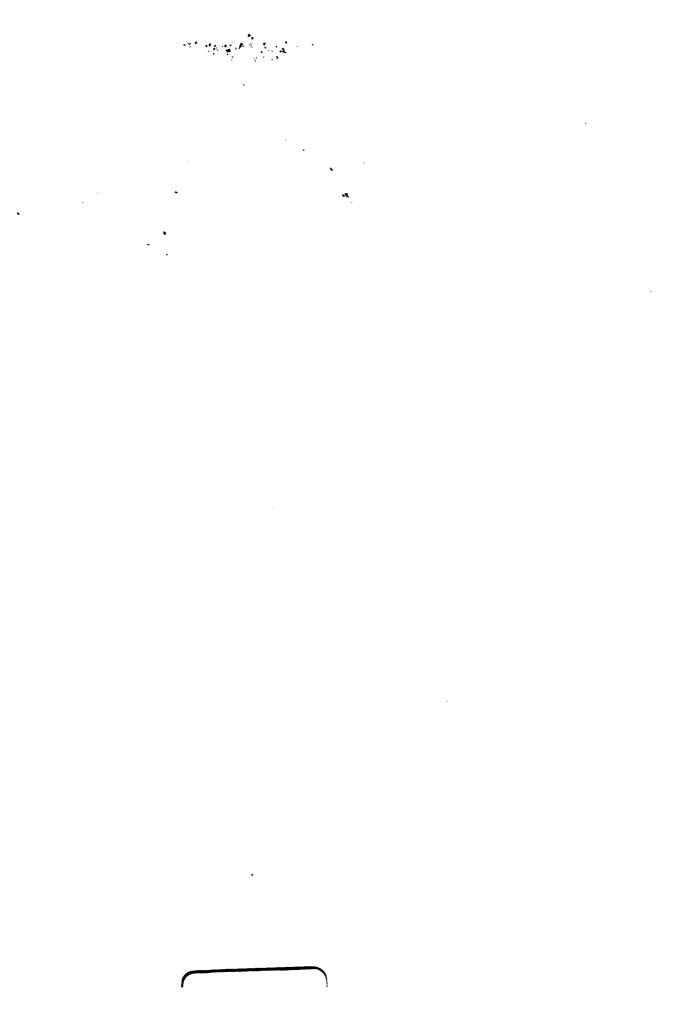

